

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



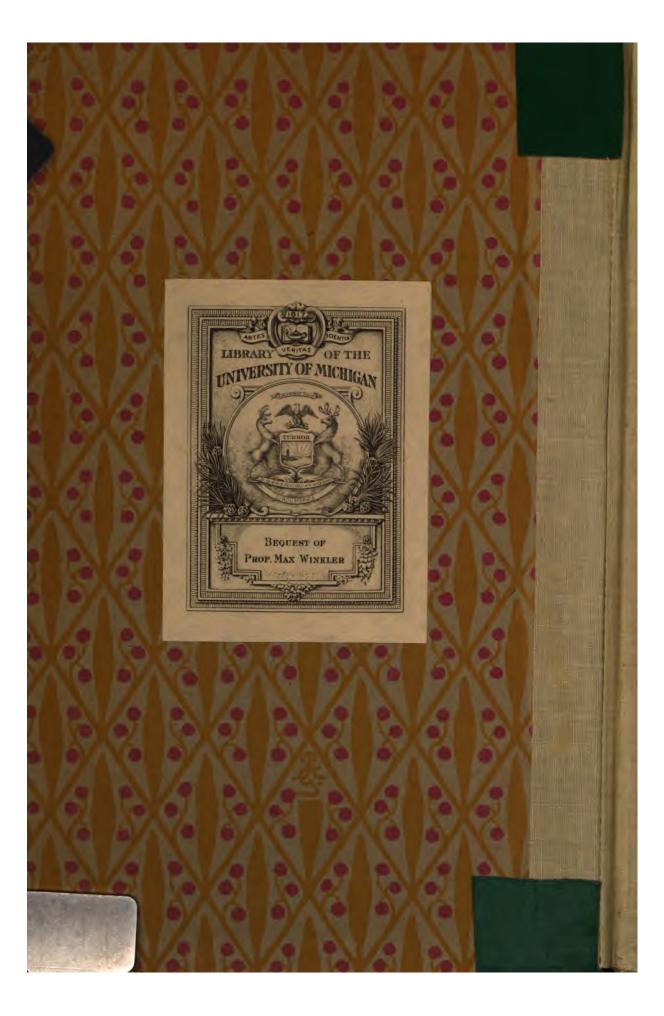

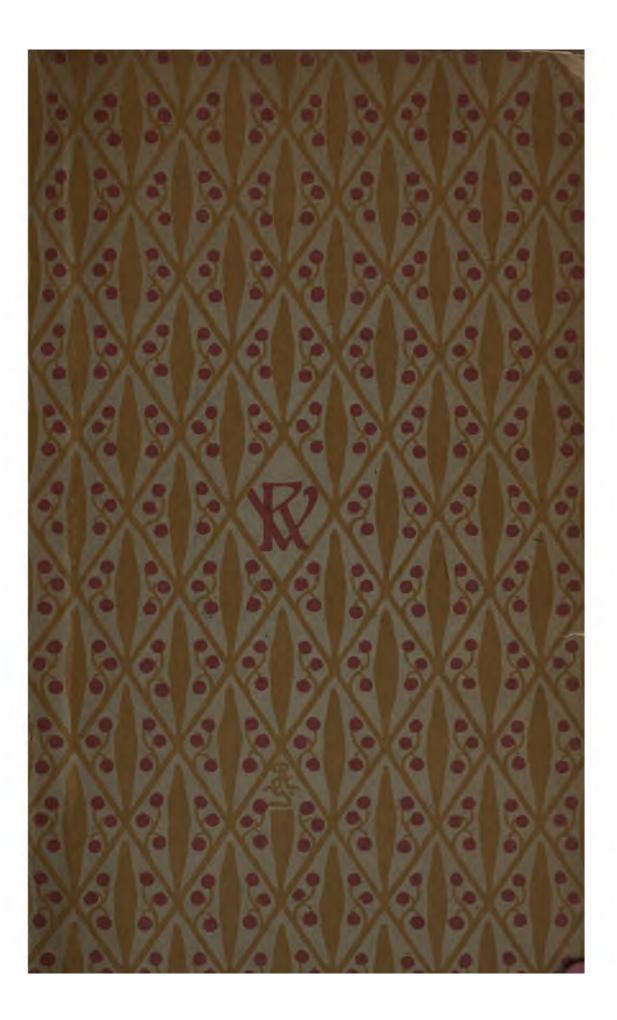

PT 395 .H25

.

.

·



. . . .



 minklin Request 3 & Stocks 1-12-31



# Vorwort.

as jungste Deutschland" — dieser Name hat sich in den letzen Jahren einigermaßen eingebürgert als zusammenfassende Bezeichnung für die litterarische Bewegung, die etwa im Anfange der achtziger Jahre mit dem ersten Auftreten einer neuen Generation begann und dis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts eine stürmische und sehr wechselvolle Entwickelung durchgemacht hat. Alls ich daran ging, diese Bewegung zu schildern, nahm ich mir daher vor allem den Gedanken zur Richtschnur, daß ich eine wirklich geschichtliche Darsstellung geben wollte.

Es ist ja leider heute noch ein weit verbreiteter Irrtum, daß die Geschichte der Litteratur eines Zeitraums dadurch könne zur Darstellung gebracht werden, daß man die Vertreter derselben in Einzelschilderungen aneinander reiht und damit gewissermaßen eine Sammlung von kleinen Biographien bietet. Geradezu unserträglich aber wird der Mißbrauch des Wortes "Litteraturgeschichte" für ein solches Buch, wenn es in dem Streben nach Kürze einsach zu der Form eines Schriftstellerverzeichnisses herabsinkt und sich dann obendrein von einem kurzen Lerikon noch dadurch höchst unvorteilhaft unterscheidet, daß es — an Stelle der dort üblichen rein sachlichen Angaben — kurze, ganzlich undewiesene und für den Leser meist völlig unkontrollierbare Urteile in Form von meist absichtlich recht "knorrigen", d. h. plumpen Schlagworten giebt. — Welcher Historiker wurde wohl einen Abschnitt der Kriegsgeschichte so darstellen, daß er die Biographien der einzelnen Heerführer, Offiziere und Gesolsschaften lose aneinanderreihte, anstatt von Schlacht zu Schlacht fortschreitend, die zusammenwirkende Thätigkeit der gesamten Mannschaften zur lebendigen Anschauung zu bringen.

Dieser Bergleich liegt um so naher fur den Abschnitt, den meine Darstellung sich ausgewählt hat, da in diesem Zeitraum die jungen Schriftsteller sich mehr wie jemals gegenseitig so stark beeinflußten, daß oft der plotliche Wechsel in dem Schaffensgang eines Jungeren oder Aelteren überhaupt nur aus den herrschenden Strömungen und Richtungen heraus zu verstehen ist. Ja, die Geschichte der "jungstedeutschen" Litteratur stellt sich, wenn man ihr auf den Grund geht, geradezu dar

PT 395 .H25 1901



.





 minkler Request 3 & Stocks 2-12-31



## Vorwort.

as jungste Deutschland" — dieser Name hat sich in den letten Jahren einigermaßen eingeburgert als zusammenkassende Bezeichnung für die litterarische Bewegung, die etwa im Anfange der achtziger Jahre mit dem ersten Auftreten einer neuen Generation begann und dis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts eine stürmische und sehr wechselvolle Entwickelung durchgemacht hat. Als ich daran ging, diese Bewegung zu schildern, nahm ich mir daher vor allem den Gedanken zur Richtschnur, daß ich eine wirklich geschichtliche Darsstellung geben wollte.

Es ist ja leider heute noch ein weit verbreiteter Irrtum, daß die Geschichte der Litteratur eines Zeitraums dadurch könne zur Darstellung gebracht werden, daß man die Bertreter derselben in Einzelschilderungen aneinander reiht und damit gewissermaßen eine Sammlung von kleinen Biographien bietet. Geradezu unserträglich aber wird der Mißbrauch des Wortes "Litteraturgeschichte" für ein solches Buch, wenn es in dem Streben nach Kürze einsach zu der Form eines Schriftstellerverzeichnisses herabsinkt und sich dann obendrein von einem kurzen Lerikon noch dadurch höchst unvorteilhaft unterscheidet, daß es — an Stelle der dort üblichen rein sachlichen Angaben — kurze, ganzlich undewiesene und für den Leser meist völlig unkontrollierbare Urteile in Form von meist absichtlich recht "knorrigen", d. h. plumpen Schlagworten giebt. — Welcher Historiker wurde wohl einen Abschnitt der Kriegsgeschichte so darstellen, daß er die Biographien der einzelnen Heerführer, Offiziere und Gefolgschaften lose aneinanderreihte, anstatt von Schlacht zu Schlacht fortschreitend, die zusammenwirkende Thätigkeit der gesamten Mannschaften zur lebendigen Anschauung zu bringen.

Dieser Bergleich liegt um so naber fur ben Abschnitt, ben meine Darstellung sich ausgewählt hat, ba in diesem Zeitraum die jungen Schriftsteller sich mehr wie jemals gegenseitig so start beeinflußten, daß oft der plotliche Wechsel in dem Schaffensgang eines Jungeren oder Aelteren überhaupt nur aus den herrschenden Strömungen und Richtungen heraus zu verstehen ist. Ja, die Geschichte der "jungstedeutschen" Litteratur stellt sich, wenn man ihr auf den Grund geht, geradezu dar

als eine Geschichte beständiger Gruppenbildungen, die in immer neu begrundeten Bereinen und Zeitschriften sich immer neue Kampfevorgane zu schaffen suchen.

Sollte also eine einheitliche Darftellung gegeben werden, so war es geboten, alle diese Borgange zum Leitfaden zu nehmen und diese fogenannte "litterarische Revolution", wie fie von den Bertretern der neuen Bewegung felbst fruh genannt wurde, zu verfolgen: wie sie in zwei geiftigen Hauptstädten Deutschlands - in Berlin und in Munchen — aus den sozialen und litterarischen Berhaltniffen naturgemäß hervorwuchs; wie sie anfangs natürlich vollig unpolitisch war, nur in afthetischer hinsicht gegen das Alte sich auflehnte und nur in einer Gehnfucht der aufstrebenden Jugend nach neuem Großen bestand; wie sie allmählich durch ihre Führer in die Bahn eines festen afthetischen Programms geleitet wurde; wie sie auf ihrer extremen Sohe vorübergehend auch mit politisch=revolutionaren, sozialistischen und anarchistischen Tendenzen verschmolz; wie dabei Klang und Kormschonheit zeitweise geachtet wurden und die Prosa des Alltagslebens den ein= zigen Inhalt der Kunft bilden follte; wie dann die Nervosität des Zeitalters den Naturalismus in symbolistische Bahnen lenkte, und wie schließlich auch diese afthetische Revolution, gleich so mancher politischen, mit einer "Reaktion", d. h. hier mit einer sehnsuchtsvollen Ruckfehr zu Klang und Schönheit — wohl nicht ihr Ende erreichte, jedenfalls aber eine entscheidende Wendung nahm. Innerhalb Diefes Kreislaufes der wechselnd herrschenden Stromungen sollte nun die Ent= wickelung der einzelnen Schriftsteller, ihre jeweilige Machtstellung, ihre Gefolgschaft und ihr Berdrangtwerden durch neu Emporkommende gezeigt werden. Doch muß babei unvergeffen bleiben, daß die ganze Darstellung den Anhangern der jungft= beutschen Bewegung gewidinet ift, mahrend die alteren Richtungen, von benen fie ausging und zu benen fie teilweife zurudtehrte, in ihren Bertretern naturgemaß berührt werben mußten, jedoch absichtlich nur ffizzenhaft im hintergrunde gehalten worden sind. Ja diese alteren Schriftsteller sind auch da nur gestreift worden, wo ihr Eingreifen die jungste Stromung beleuchtet oder ihre Beeinfluffung durch diese gezeigt wird.

Bei den jüngstdeutschen Autoren aber habe ich mich bemüht, neben der Charakterisstift jeder dichterischen Eigenart auch durch ein naheres Eingehen auf die jeweiligen Hauptwerke, ja durch kürzere und längere Entwickelungen auch des Inhalts zahlereicher Romane und Dramen dem Leser, statt eines bloßen Urteils, vielmehr einen lebendigen Begriff von der geistigen Thätigkeit der Besprochenen zu geben. Unterstügt wird diese angestrebte Anschaulichkeit wohl wesentlich durch eingefügte Dichstungsproben, von denen namentlich bei den Lyrikern ein sehr ausgedehnter Gesbrauch gemacht worden ist. Doch auch manche charakteristische erzählende oder dramatische Werke wurden durch kurze Stichproben belegt.

Alles dies durfte wohl als Beweis dafür gelten konnen, daß ich ehrlich danach gestrebt habe, sachlich zu sein und auch da, wo eine Poetennatur meinen Beifall nicht findet, meine Meinung wenigstens zu begründen. Doch liegt nach meiner Ansicht das Schwergewicht nicht auf der Prägung solcher Urteile. Ich glaube vielmehr, daß vor allem der Bersuch, die jüngstdeutsche Bewegung auf weiterer

kultur= und zeitgeschichtlicher Grundlage in einer geschloffenen einheitlichen Ge= schichtsbarstellung zusammenzufaffen, nicht nur dem weiteren Kreise der Leser will= kommen sein wird, sondern auch den Kachgenossen zum mindesten als eine nüpliche Vorarbeit erscheinen moge. Als eine Vorarbeit insofern, als bem Mitlebenden ja nicht alle geheimen Regungen seiner Zeitgenoffen so verständlich werden konnen wie dem spateren Forscher, der aus der geschichtlichen Ferne einen Zeitraum wie von hoher Warte überblickt. Dafür aber genießt der Mitlebende freilich den Bor= teil, aus eigener Erfahrung manches noch nirgends Aufgezeichnete, manches nur von ihm Erschaute, zur Belebung seiner Schilderung beisteuern zu konnen. Um aber dieses Vorteils nicht verlustig zu geben, mußte ich naturgemäß stellenweise in den Ion des Memoirenschreibers hinübergleiten; und wenn ich bei solcher Gelegenheit durch den Gang meiner Erzählung auch zu meinen eigenen dichte= rischen Arbeiten geführt wurde, so habe ich derfelben gleichfalls nur im Tone des Autobiographen gedacht. Im Uebrigen aber habe ich ein weitläufiges, zerstreutes und zum großen Teil sehr schwer zugängliches Quellmaterial benutzt und mich bemubt, daraus ein einheitliches Ganzes zu gestalten. Um aber auch dem Nachschlagenden die Möglichkeit zu geben, sich über den Entwickelungsgang eines ein= zelnen Schriftstellers schnell und möglichst erschöpfend zu unterrichten, murde eine besondere Sorgfalt der Ausarbeitung des Registers zugewendet.

Endlich wurde mein Streben nach einer möglichst lebensvollen Darstellung von der Berlagsbuchhandlung in anerkennenswerter Beise unterstützt durch die Aufnahme von mehr als hundert Bildnissen zeitgenössischer Schriftsteller und Bühnenkunstler. Daß es und nicht immer leicht wurde, die Borlagen zu erhalten, wird man und gern glauben. Indem ich daher an dieser Stelle all denen meinen Dank sage, die mich durch gütige Mitteilung von Bildern oder anderem Material freundlich unterstützt haben, bemerke ich gleichzeitig, daß man nicht gleich dem Berfasser und dem Berleger schuld geben wolle, wenn das eine oder das andere Bild unter der großen Zahl der vorhandenen noch vermißt werden sollte.

Bad Freienwalde a. D. September 1900.

Dr. Abalbert von Banftein.

### 

# Vorbemerkung zum zweiten Abdruck.

Dieser mit unerwarteter Schnelligkeit — sechs Wochen nach dem Erscheinen des Buches — notwendig gewordene Neudruck ist, abgesehen von einigen ganz geringfügigen Aenderungen, eine wortliche Wiedergabe des ersten Druckes.

Januar 1901.

Dr. Abalbert von Banftein.



3

Die Borlagen ju ben meisten ber in bem Buche enthaltenen Bilbniffe find von ben Schriftftellern und Schriftftellerinnen selbst freundlichst zur Bervielfältigung hergegeben worben, wofür auch die Berlagshandlung allen Beteiligten bestens bankt. Teils auf besonderen Bunfch, teils wegen besonderer Umstände ist über die herfunft der Bilber im einzelnen Folgendes zu bemerten:

Das Bild von Gustav Freytag ist mit Erlaubnis der Direktion der Nationalgalerie nach dem dort befindlichen Bildnis Staussers hergestellt (vgl. dasselbe Bild vollständig in F. Seilers Biographie Freytags, Biogr. Boltsbücher Nr. 48—55, R. Boigtländers Berlag 1899). — Der Zola-Biographie von B. Diederich (Biogr. Boltsbücher Nr. 8—10) ist das Bild Emile Zolas (S. 32) entnommen. — Karl Frenzels Bild ist entnommen mit Erlaubnis der Firma S. Schottländer in Breslau deren Zeitschrift "Nord und Süd", das von J. H. Mackay ist nach dem Titelbilde seiner Gesammelten Dichtungen (Karl Hendell & Co. in Zürich) gemacht. — Das Bild von Hans Land ist nach einer von dem Hosschauspieler Herrn Josef Kainz aufgenommenen Photographie gesertigt. — Die Bilder von Fr. Spielhagen, M. G. Conrad, Emilie Mataja, Detlev von Liliencron, Konr. Alberti, E. von Bolzogen, L. Jacobowski, G. Falke, Rich. Dehmel, G. v. Ompteda sind nach Aufnahmen des Hosphotographen E. Bieber in Berlin und Hamburg, die Bilder von Wille. Jordan, Theod. Fontane, Graf Hochberg, Frit Mauthner, Heinz Tovote, Ludw. Barnan mit Genehmigung von J. C. Schaarwächter, Kgl. Hosphotograph in Berlin, vervielfältigt.

Bon anderen photographischen Anstalten haben Nennung ihrer Firma gewünscht: hofatelier Elvira in München (Bilber von Rich. Boß, D. E. hartleben, Gabriele Reuter), A. höchheimer in München (Julius Schaumberger), h. Müller in Berlin (Max hoffmann), M. Fechner in Berlin (D. v. Leigner, Em. Reicher, D. Brahm, Paul Jonas, h. Olden).

Sämtliche Binfäßungen find von R. Loës in Leipzig hergestellt.

Die Berlagebuchhandlung.







Einleitung: Die alten Propheten und die neue Generation. . . . E.

Berlin als neuer Mittelpunft Deutschlands im Jahre 1870. Soziale und litte: rarifche Buftanbe. Schriftfteller gieben fich von allen Seiten bes Reichs nach Berlin. Der Gegensat zwischen alter und junger Generation bildet fich heraus. Julian Schmidt in Berlin formuliert benfelben zuerft. Wilhelm Scherer in Bien ant: wortet barauf. Die Berliner Kritit. Rarl Frengel und feine Anficht über bie Bufunft bes Dramas. Der Realismus als herrichende Kunftanichauung. G. Fren: tag, Fris Reuter, Spielhagen, hense u. a. - Der Rudichlag unter bem Einfluß bes patriotischen Aufschwunges und bas Wiedererwachen ber historischen Dichtung und einer neuen Romantit: Frentage Ahnen, J. Bolff, Baumbach, Dahn, Chers u. a. Die heranwachsende jungfte Generation im Gegensage bagu.

Erstes Buch: Neue Propheten. — Gärungen und Wetterleuchten . ©. 14-47

Erftes Rapitel: Neue bichterische Anregungen in ber Reichshaupt: ftabt. E. von Bilbenbruchs erfter Erfolg. Rudblid auf feinen Lebensgang und feine dichterische Entwidelung. Gein langes vergebliches Ringen. Der Salon ber Frau Elife von Sohenhaufen. Die Anfänge der Brüder S. und J. Sart. Thre beginnende fritische Thätigfeit. — Ginfluffe alterer Dichter: Graf Schad, Johannes Scherr, Friedrich Bifcher. - F. Mauthner eröffnet die Catire gegen Die altere Generation. - Die Berliner Universität: Die beutschen Studenten; Bilhelm Scherer und hermann Grimm, Goethe: Aultus und Schiller: haß. Der plöhliche durchschlagende Erfolg von Bilbenbruchs Rarolingern. Seine junächst folgenden Dramen: Sarold, Mennonit, Opfer um Opfer, Christopher Marlowe. -Gegenfage ber Berliner Rritif: Fontane, Frengel, Lindau, Blumenthal, Brahm. - Die Grundung bes Deutschen Theaters unter L'Arronge. Forfter, Barnan und Rainz als Begründer eines realistischen Schauspielerstils. — Staats: sefretar Bödifer spricht im Reichstage gegen den Realismus . . . . . . . . .

©. 14—27

Zweites Kapitel: Gegenfäße auf dem Münchener Parnaß: Rück: blid auf den alteren Munchener Dichterfreis: Paul Benfe, sein Rreis und seine fünstlerische Weltanschauung. - Einfluffe Richard Wagners. - B. Rirchbach tommt nach München. Rüchlid auf fein Leben und feine bichterische Entwidelung. Die Wirfung seiner "Kinder des Reiche". — Beginnender Ginfluß Emile Bolas. M. G. Conrad wird fein Berehrer, reift nach Paris, wird Bolas Prophet in München. — Der Leipziger Berlagsbuchhandler Friedrich fammelt Die Jungften um fich. — Neue Anregungen in der Lyrik. — Die Anfange des Dichters Detlev 

©. 28—37

Drittes Rapitel: Das Wiedererwachen ber Wirklichkeitsergablung: Karl Emil Franzos, Marie von Ebner: Efchenbach, Emilie Mataja, Friß Mauthner, hermann heiberg, Konrad Telmann u. a. ale Wiedererweder

| der Wirflichkeitserzählung aus der Gegenwart. — Wildenbruchs erste Novellen. — M. Kreher als Begründer des Berliner Nomans: Die Betrogenen, Die beiden Genoffen, Sonderbare Schwärmer, Die Berfommenen. — Der Mitarbeiterfreis des Deutschen Tageblatts: Herrig, Bleibtreu. Nückblick auf des lehteren Lebensgang und dichterische Entwickelung: Gunlaug Schlangenzunge, Der Traum, Dies irae, Der Nibelungen Not, Norwegische Novellen. Sein Uebergang zum Naturalismus: Schlechte Gesellschaft. Seine weiteren Kriegsbilder, seine Byron: Dramen, seine erste Lyris: Tiroler Liederbuch                                                                                                                                                                        | 3747           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zweites Buch: Die litterarische Revolution wird proklamiert E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48—79          |
| Erste Rapitel: Die lyrische Freischar in Berlin: Das Erscheinen der lyrischen Anthologie: Moderne Dichtercharaftere. Ihr Programm. Kritische Würdigung der herausgeber h. Conradi, K. hendell und W. Arent und ihre Mitarbeiter J. Bohne, O. hansen, A. hugenberg, N. Kralit, J. Winter, F. Lemmer: meyer, O. Jerschte, K. A. hüdinghaus, E. hartleben, G. Gradnauer, h. E. Jahn und A. holz. Rüdblic auf des letzteren Lebensgang und dichterische Entwidelung. Seine hohe Bedeutung für die moderne Lyrit. — Aufnahme und Wirfung der Anthologie. — Ihre Mitarbeiter sinden sich wieder zusammen in h. harts Berliner Monatsheften. Die Gründung, Bedeutung und Geschichte dieser Zeitschrift. S.                                                              | 48-61          |
| Zweites Kapitel: Begründung der "Gesellschaft" in München. Die Beranlassung zu der Gründung der Zeitschrift durch M. G. Conrad. Ankundigung des Zwedes. Mitarbeiter: M. Greif, A. Meißner, B. von Suttner, G. Christaller, Frau von Kapff. — Der Zola-Krieg. — Kirchbachs Saire Münchener Parnaß und ihre Wirfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61—65          |
| Drittes Rapitel: Bleibtreus Revolutionsbroschüre: A. Bleibtreus Schrift: Revolution in der Litteratur. Kritische Bürdigung derselben. Ihre Aufnahme und Wirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 <b>–</b> 67 |
| Biertes Kapitel: Die Gründung des Bereins "Durch": Dr. Küster und seine Reformbestrebung. Er gründet die Akademische Vereinigung und die Akademische Zeitschrift. Deren Mitarbeiter: D. Kamp und seine "Armeleutslieder". Küsters Redakteure L. Berg und E. Wolff treten für die jüngstdeutsche Richtung ein und gründen einen Litteraturverein. Meine Beziehungen zu demselben. Dessen Mitzglieder: J. H. Maday. Seine Kinder des Hochlands und ersten Dichtungen. K. G. Steller. H. Fabri. F. Held und seine Gorgonenhäupter. A. Holz und sein Buch der Zeit. — Der Verein wird "Durch" getauft. Litterarische Vorzeträge. E. Wolff über "Die Moderne". K. Hendells dichterische Verklärung dieses Vegriffes. E. Wolffs Thesen über die Zusunft der Litteratur | 68—79          |
| Drittes Buch: Die Alten und die Jungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3-111          |
| Erstes Rapitel: Der Sang ber Jungen: W. Arent mystifiziert R. Lenz. R. Hendells Dichtungen: Strophen, Amselruse, Diorama. — Conradis Lieber eines Sünders. — J. H. Maday: Arma parata sero, Dichtungen, Sturm, Helene, Alte und Junge, Moderne Stoffe, Novellistische Studien. — Jsolde Rurz' Gedichte. — P. Barsch und H. Wigger. — H. Harts Lied der Menschheit. — D. von Lilsencron: Breide Hummelsbüttel, Sine Sommerschlacht, Gedichte. — F. Hauser: Sin Weg zur Liebe. — D. Linke, Aus dem Paradiese, Ergo bibamus, Jesus, Antinous. — A. von Hanstein, Menschenlieder und Bon Kains Geschlecht                                                                                                                                                            | 30 <b>—91</b>  |

Zweites Rapitel: Die Nechtung der Lyrif und das Ringen nach dem neuen Roman. - Bleibtreu fagt ber Lyrif ab. - Der Roman mitt in ben Borbergrund ber jungstdeutschen Bewegung. — M. G. Conrad: Bas die Isar raufcht. — Bleibtreu: Großenwahn. — Lindau: Bug nach bem Weften und Arme Madden. - C. Albertis Entwidelung. Gein Born gegen Benfe. Geine Novellen: Riefen und 3werge und Plebs. Seine Romane: Wer ift ber Stärfere? und Die Alten und die Jungen. Sinnliche Richtung. Dieselbe greift immer mehr um fich. Bildenbruche Aftronom, Conradis Brutalitäten und Adam Menfch. -Krepers Drei Beiber. — Desfelben Meifter Timpe als Sohepunkt ber bamaligen Entwidelung bes Berliner Romans neben Fontanes Irrungen und Wirrungen. Rudblid auf bes letteren frühere Romane. — E. von Wolzogens litterarischer Entwidelungsgang: Die Kinder der Excellenz, Die tolle Komteg, Die fühle Blonde. — h. Land als Meifter der Sfigge: Stieffinder der Gefellichaft und Die am Wege fterben. Bertha von Suttners Friedensroman: Die Waffen nieber u. a. — h. Subermanns Entwidelungsgang: Im Zwielicht, Frau Sorge. 

### Viertes Buch: Die Erstürmung des Theaters und das neue Kunftgeset.

Erstes Rapitel: Berlin wird eine Theaterstadt. — Aenderungen im Königlichen Schauspielhause zu Berlin. — A. Aurt als Leiter bes Berliner Oftend: theaters bringt Bildenbruchs Neues Gebot und Ibfens Bollsfeind jum erstenmal in Deutschland auf die Buhne. A. Anno als Leiter bes Refidenztheaters führt Ibsens Gespenfter auf. E. Reich er bildet fich an Ibsens Dramen einen naturalistischen Schauspielerstil aus. — Rüdblid auf Ibsens Lebens: und Enmidelungs: gang und feine erften Aufführungen in Deutschland. — Wie fich die Berliner Kritif dazu ftellte. — P. Schlenther als Kritifer. — D. Blumenthal gründet bas Leffinge, Barnan bas Berliner Theater. - Die ftarte Wirfung von Bildenbruchs Quitows. Gefchichtliche Bedeutung Diefes Schauspiels. — Kaifer Wilhelms II. Thronbesteigung und fein Interesse für bas historische Drama. — Das foziale 

Zweites Rapitel: Die Dramatifer ohne Bühne. — K. Bleibtreus Dramen: Schidfal, Weltgericht, Sarold, Damon, Bolf und Baterland. - S. Bult: haupt: Gerold Wendel, Gine neue Welt. Seine Neußerungen über bie Theaterjuftande. - B. Balloth: Grafin Pufterla. - R. Seld: Ein Keft auf ber Baftille. -K. Lienhard: Naphtali. — D. von Liliencron: Der Trifels und Palermo. — C. G. Bruno: Konigefohn und Rebell. - M. Greif: Beinrich ber Lowe, Die Pfalz am Rhein, Conradin. - Sans Pohnl: Der arme Beinrich. Geine Anficht von ber Aufgabe bes Dramas. - M. G. Conrad: Firma Goldberg. J. S. Madan: Anna hermedorff. - J. hart: Der Sumpf. - Alberti: Brot! - B. Kirchbach: Die letten Menschen. — Die Bersuche mit Liebhabertheatern und Die Gründung 

Drittes Kapitel: Die Gründung der Freien Bühne. — Th. Wolff und M. harben grunden nach bem Borbild bes Theatre libre einen Berein. Brahm macht als Borfigender benfelben bem Naturalismus bes Auslandes bienftbar. Die erften Grunder treten aus. Schlenthers Darftellung in feiner Schrift "Bogu 

Viertes Kapitel: Das neue Aunstgeset wird entdeckt. — A. Holz sagt ber Lyrif ab und wird jum theoretischen Grubler. Geine vermeintliche Entbedung eines allgemeinen Runftgefetes. Rritif feiner Forschungemethobe in seinem Buch : Die Kunft, ihr Wesen und ihre Gesehe. — Sein Bund mit J. Schlaf. Ihr Streben nach dem tonsequenten Naturalismus. Ihre Stizzensammlung Papa hamlet. Deren Aufnahme und ihre Wirfung auf G. hauptmann. . . . . . . S. 146—159

Funftes Buch: Die letten Rampfe und ber Gieg bes Neuen.

Drittes Kapitel: Die Mobernen Münchens vereinigen fich zu einer Gefellschaft für mobernes Leben. — Die Gründung der "Münchener Kunst". Ihr Mitarbeiterfreist: Julius Schaumberger, Otto Julius Bierbaum, hanns Freiherr von Gumppenberg. Deren Entwidelungsgang. — Anteilnahme M. G. Conrads und h. von Nebers. — Georg Schaumberg. Julius Brand (hillebrand): Nero, Kaiser Otto III., Benus Aftaroth. — Gumppenbergs Drama Messias. — Conrad, Maison, Liliencron, Bierbaum, Schaumberger,

Gumppenberg und Schaumberg gründen eine Gefellichaft für modernes Leben. - M.G. Conrads Rede über deren Biele. Der erfte Bortragsabend. Gumppenbergs Parodieen und beren Wirfung. Religiöse und politische Streitigleiten. - Gumppen: berge Drittes Testament und Kritif bes wirflich Seienden. - D. Paniggas Duftere Lieber. Londoner Lieber. — Die Gründung der "Modernen Blätter". Shaumbergers Programm-Gedicht. — Bergeblicher Berfuch, eine Freie Buhne in München ju grunden. - Ibfens Abfage an bie Münchener Modernen . . . S. 196-206

Viertes Kapitel: Die Wiener Theater werden modern. — Das neue Burgtheater und feine Directions: Not. Bilbrandts Amteniederlegung. A. Förfters Tod. M. Burdhards Ernennung. Das Deutsche Bolfstheater. Ibsens Reise nach Wien. Jung-Wien und die Moderne Rundschau. Die Kronprätendenten im Burgtheater und ihr Erfolg. Das Gastmahl zu Ehren Ibsens. Seine Rede. Der Abfall ber Wildente im Deutschen Boltstheater. Ibsens Abreife. Plan einer Freien Buhne in Wien. Freie litterarische Gesellschaften in hamburg und 

Fünftes Rapitel: Der Wettkampf um bas soziale Drama in Berlin. Kast alle Dramatifer treten in ben sozialen Rampf ein. Jaffe: Bolff: Das Bild des Signorelli. — hauptmann: Das Friedensfest. — Sudermanns zweites Schauspiel, unzeitige Reflame bafür. Es wird verboten. — Bilbrandt: Neue Beiten. - Wildenbruch: Die Saubenlerche. - L. Fulda: Sinngebichte, Unter vier Augen, Die wilbe Jagd, Das verlorene Paradies. Die Bandlung seiner äfthetischen Ueberzeugungen. - Lubliner: Im Spiegel. - Die Aufführung von Subermanns zweitem Schauspiel Sodoms Ende. Rritische Burdigung. Wirfung bes Studes. - Sauptmann: Ginfame Menfchen. Wirtung auf ber Freien Bühne und im Deutschen Theater. — Nosegger: Am Tage bes Gerichts. — R. Bog: Schuldig! - Mener: Forfter: Unschuldig. (Unfichtbare Ketten.) -Philippi: Das alte Lieb. - Frangos: Der Prafibent. - Wirtung von Dofto: jewskijs Roman: Schuld und Sühne. — S. Olden: Der Glückfifter. — Schwarz: topf und Karlweis: Eine Geldheirat. — Zabel und Koppel: Rastolnifow. — Fulda: Die Eflavin. — Jordans poetische Ermahnung an Fulda. — Lubliner: Der fommende Tag. - Lindau: Die Conne. - Benfe: Bahrheit. - Neuer Bechfel in der Berliner Kritiferwelt. - Soly u. Schlaf fammeln ihre gemeinfamen Arbeiten als Neue Geleife. Ihr Geschundener Pegasus. - Solg: Die Kunft und ihre Gesethe — erscheint in Druck. — Schlafs Novellen: In Dingsba. — Meifter Delze. - hopfen: helga, Bifcher: Schlimme Saat. - hauptmanns Weber und ihre Bebeutung als Söhepunft bes Wettfampfes um das foziale Drama S. 209-235

Sechstes Rapitel: Bom sozialen Noman zur naturalistischen Liebes: geschichte. — Das Jahr 1890 als Spöhepunkt der sozialen Mitleideströmung. — Langbehns, Egidys, Naumanns, Goehres und Kamps Auftreten. Der Roman fpiegelt dies Zeitthema wieder. Land: Der neue Gott und g. Sollanber: Jefus und Judas. — Die soziale Schilberung wird verdrängt durch den französischen Symbolismus. . h. Bahr als Bermittler besselben. Seine Anfänge und sein Auf: treten in Berlin. Sein Roman: Die gute Schule. - Die Anfänge h. Tovotes: Im Liebesrausch, Mutter!, Frühlingssturm, Das Ende vom Liede. — Seine unerfüllten 

Siebentes Rapitel: Das Wiedererwachen der Luftigkeit. — Ernst und humor. — h. hoffmann: Das Gymnasium ju Stolpenburg. — hauptmanns und Krepers humoriftische Seiten. — Bolgogens Luftspiel: Die Kinder ber Excellenz. Sein Griff in bas Berliner Bigeunerleben. - . f. R. Fifcher als Berliner Sittenschilderer. - Wolzogens Lumpengefindel und feine Wirfung. -

| D. E. hartlebens Anfänge. Sein Wis. Raischlen über ihn. — Seine Komödie:<br>Angele. — hauptmanns Kollege Crampton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchtes Kapitel: Der Streit um den Schillerpreis und um die Zukunft der deutschen Litteratur. — Die Berteilung des Schillerpreises im Jahre 1891. Die offizielle Berurteilung der modernen Dramatiker. Stimmen der Presse darüber. Die öffentliche Meinung überwiegend auf Seiten des Naturalismus. Grottewiß: Enquete über die Zukunft der deutschen Litteratur und ihr Ergebnis. Das Siegesbewußtsein der Naturalisten auf der höhe                                                                                                   |
| Sechstes Buch: Der Sturz des Naturalismus und das Wieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| crwachen von Klang= und Schönheitesehnsucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erstes Kapitel: Der plöhliche Sieg ber Romaneit im Drama. — Die mit großer Spannung erwartete Erstaufführung von Wildenbruchs Heiligem Lachen — und ihre geringe Wirtung. — Wildenbruchs Neuer herr. — A. v. hansteins Königsbrüder. — Fuldas Talisman — und sein Riesenersolg. Der gleichzeitige Ersolg von Sadrala: Pohls: Wasantasena. — hauptmanns plößeliche Einschwenfung in die neue romantische Richtung. Seine Traumbichtung: hannele. — Seine Weber in Paris. Antoine in Berlin. Das Fest zu seiner Ehrung. Spielhagens Rede |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zweites Kapitel: Die neuen Gegenfäße und die neue Jugend auf dem Theater. — hauptmanns naturalistische Komödie: Der Biberpelz. — hartlebens Komödien: hanna Jagert und Die Erziehung zur Ehe. — Sudermanns heimat. Seine Annäherung an hauptmann. — halbes hervortreten. Rücklick auf seine Anfänge: Der Emporkömmling, Freie Liebe, Der Eiszgang, Die Jugend und ihre ungeheure Wirfung                                                                                                                                               |
| Drittes Rapitel: Das geschichtliche Schauspiel gewinnt wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boben. — M. Megner: Michael Servet. Joachim von Brandenburg. — G. Ruseler: Die Stedinger, Konradin. — Kirchbach: Des Sonnenreiches Untergang, Gordon Pascha. — H. Lee (Landsberger): Das Examen, Der Schlagsbaum. — A. v. Golbschmidt: Gaa, übersetzt von E. Mendes, vorgetragen in Berlin von Neicher. — Otto Brahms Leitung des Deutschen Theaters. Haupt: manns historisches Drama Florian Geper und seine Wirkungslosigseit auf der Bühne. — Wildenbruchs König Heinrich und Kaiser Heinrich                                       |
| Biertes Rapitel: Neue Anstrengungen auf bem Gebiete bes "modernen" Dramas. — Sudermann: Schmetterlingeschlacht, Das Glüd im Mirtel Gulber Bie Company Colles Margietelenn Lebendunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| im Winkel. — Fulda: Die Kameraden. — Halbe: Amerikafahrer, Lebenswende,<br>Mutter Erde. — Georg Hirschfelds plößliches hervortreten. Mücklich auf seine<br>Entwickelung. Der Einaster: Zu hause. Aufführung in München. Dämon Kleist.<br>Die Mütter. Ihre Aufführung im Deutschen Theater. Schwäche aller modernen<br>helben. — Subermanns Morituri                                                                                                                                                                                    |
| Funftes Rapitel: Die Sehnsucht nach dem Erhabenen beginnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wieder die Bühnendichter zu beherrschen. — hauptmanns Bersunkene Glode. — Die religiöse Strömung. — Wilbrandts hairan. — A. v. hansteins König Saul. — Sudermanns Johannes und Drei Reiherfedern. — Ebermanns Athenerin. — Fuldas herostrat                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schstes Kapitel: Das Drama ift wieder frei von jedem afthetischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dogma, — Alle Stilarten wogen wieder durcheinander. Schaumbergers Künstler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bramen. — Barth: Tiberius Grachus. — Bachler: Kaiser Tiberius. — Niemann:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Till Gulenspiegel. — Lothar: Cafar Borgias Ende, Raufch, Der Bunfch, Mitter, Tod und Teufel, Königsidyll, König harlefin. — hauptmann: Fuhrmann henschel. Wird in Wien aufgeführt. — Schlenther als Burgtheater:Direktor. hermann Bahr: Fin de siecle, Caph, Mutter, Das Tichapperl, Der Star, Der Athlet. — Bahr als Führer Jung-Wiens und als Gegner Schlenthers. — Arthur Schnitler: Anatol, Liebelei, Freiwild, Das Bermachtnis. Ginafter. - Sartleben: Die Befreiten. Rosenmontag. — G. Sirichfeld: Ugnes Jordan. — Salbe geht nach München und gründet bort mit Schaumberger, Schaumberg, Scharf und Rüderer bas Intime Theater. Aufführungen dafelbft. - Caefar Flaifchlen: Toni Stürmer. — Juliane Dern. Die nordbeutsche Kolonie in München. Das bortige Deutsche Theater und feine Direftoren: Megthaler, Raumann, Drach. - Bolgogen und Ganghofer grunden die Munchener litterarische Gesellschaft. -Carl Sauptmann: Marianne, Baldleute, Ephraims Breite. - Langmann: Bartel Turafer. - Jenny: Rot fennt fein Gebot. - Salbe: Der Eroberer, Das taufenbjährige Reich. - hauptmann: Schlud und Jau. - Das hervortreten von Max Dreyer. Rudblid auf feine litterarifche Entwidelung: Drei, Binterfchlaf, In Behandlung, Grogmama, Sans, Der Probefandidat. - M. Remp: ner. - Richard Stowronnet: Die frante Beit. -- Otto Ernft: Die größte Sunde, Der fuße Billy, Jugend von heute. — Beibliche Dramatifer. Elfa von Schabelein: Der berühmte Mann, Agrippina, Notwehr, Gifela, Irrlichter, Das liebe Gelb. — Olga Bohlbrud: Das Recht auf Glud. — Ernft Rosmer (Elfa Bernftein): Bir Drei, Dammerung, Tedeum, Mutter Maria, Dagni Peters, Die Königefinder. — Elebeth Meyer-Förfter: Der gnabige herr. — Marx Möller: Legenden, Ginafter: Totentang, In der Johannisnacht. -B. von Gumppenberg: Alles und Richts, Der erfte hofnart. - Bildenbruch: Die Tochter bes Erasmus. - J. Lauff: Der Burggraf, Gifenzahn. - Die Erfindung bes Phydodramas durch Richard von Meerheimb. F. Zimmermann über dasselbe. Die Begründung des Bereins Pspchodrama durch Frangistus Bahnel. Die Mitglieder und Die Zeitschrift Neue litterarische Blatter. Die Bin-

Siebentes Rapitel: Die neue Inrische Sochflut. Das Jahr 1892 als Beginn berfelben. Die Sammlung von Bruno, Servaes und Montanus. -Bierbaums erfter Mufenalmanach. Seine eigene Lyrif: Erlebte Gebichte, Nemt Frouwe diefen Krant, Lobetang. — G. Falle: Monher, Tang und Andacht, Bwifchen zwei Nachten, Neue Fahrt, Mit bem Leben. — Mar hoffmann: Irbifche Lieber, Morgenftimmen. — R. M. von Stern. Ceine Loslöfung von der Sozialdemofratie. Arbeiter: Weltfeiertag, Mattgold. Religiöfer Bug. — J. E. Frhr. von Grotthuß: Gottsuchers Manderlieder. - F. Evers: Enmphonie, Fundamente, Sprude aus der Sohe, Pfalmen. — E. Buffe: Gedichte und Reue Gebichte. - D. von Liliencron: Poggfred, Rampfe und Spiele und Kampfe und Ziele. — N. Dehmel: Erlösungen. Aber die Liebe. — N. Schaufal: Triftia. — D. Linke: Als die Rosen blühten, Schlummere, Schwert, unter Myrten. -B. Wille: Ginfiedler und Genoffe. Ginfiedelfunft aus der Riefernheide. - Sart: leben: Meine Berfe. — F. held: Trop allebem, Tanhuserus recidivus. — Arente Liederbande. - Flaifchlen: Schwäbische Dialeftdichtung. - Chr. Schmidt: Alfalieder. — Lienhard: Lieder eines Elfaffere. — Schaumberg: Dies irae. — B. Beigand: Rügelieder, Commer. - Fr. Abler: Gedichte. - Jacobowefi: Aus Tag und Traum, Leuchtende Tage. — h. Regel: Berlorenes Leben. h. Grothe: Welt und Seele. — Th. Souchan: Lieder des Lebens. — F. Lorenz: Jugend und Tod. Märchenstimmung. — A. Friedmann, D. Beddigen. — Chr. Morgenstern: In Phantas Schloß. — .h. Stümke: Präludien. —

Schluß. Rüdblick auf den Kreislauf, den die litterarische Revolution besichrieben. Die allgemeine Wirtung derselben auf die Litteratur. Ein Blick auf den modernen Roman: G. von Ompteda, W. von Polenz, P. Altenberg, L. Jacobowski, M. Kreher, H. Land, F. v. Jobeltit und andere als heraussgeriffene Beispiele. Das Aufhören einer bestimmten herrschenden Richtung. Die modernen Erzählerinnen als letzte natürliche Gruppe. Das landschaftliche Element in ihren Erzählungen: H. Villinger, J. Kurz, J. Frapan, El. Viebig, Eh. Niese. — Das soziale Element der modernen Frauenbewegung im Frauenroman: Gabriele Neuter, H. Böhlau, H. von Mombart, E. Vely, D. Dunder u. a. Der junge Nachwuchs: A. Behnisch, E. Vöhmer u. a. — Die neuesten journalistischen Gruppen. — Ein Wunsch zum Schluß . . . . S. 356—363





# Einleitung.

## Die alten Propheten und die neue Generation,

"Es ist eine grenzenlose Not in den unteren Klassen, wovon ich teinen Begriff gehabt. Wenn ich zufällig solchen Jammer sehe, so danke ich Gott, daß ich noch eine Brotrinde zu verzehren habe.... Ich habe soeben einen Sefretär bei mir, der mir abschreibt.... Das könnte ich zwar auch selbst bewirft haben. Aber es ist ein Almosen. Es ist ein unglücklicher Kaufmann, dem ich einen Thaler zu verdienen gebe. Wenn man das Elend so bodenlos um sich sieht — nicht bloß bei Bettlern und im Arbeiterstande, da war es von jeher zu Hause — wenn man die halb wahnsinnigen Hisferuse aus den gebildeten Kreisen liest und hört, da kommt man sich wie ein Gesegneter vor, wenn man noch 20 Sgr. täglich zu verausgaben hat."

So schrieb in seiner Junggesellen-Wohnung in der Mohrenstraße zu Berlin im Winter des eben begonnenen Jahres 1868 der Dichter Albert Lindner in seinen Briefen an die daheim gelassene Braut zu Rudolstadt. Soeben mit dem Schillerpreise gekrönt für sein Drama "Brutus und Collatinus", hatte er die traute thüringische Baterstadt verlassen und seine Stellung als Gymnasiallehrer aufgegeben, um der neu aufblühenden Hauptstadt Norddeutschlands zuzueilen, wo, wie er meinte, das Glück auf der Straße liegen müsse: und er fand in der ruhmumsklungenen Residenz graues Elend, das ihm seine schwungvollen Verse verstummen ließ. Und so wie ihm erging es vielen.

Wie ein Stern war Berlin aufgegangen.

Was ist Berlin? Eine Stadt — so hatte ein Heersührer noch inmitten der Stürme der Freiheitskriege achselzuckend lästern dürfen, troß der hohen geistigen Geschichte Berlins — der Stadt des Leibniz, der Stadt des großen Friedrich, der Hauptstadt der deutschen Romantik. — Aber jest durfte niemand mehr so etwas wagen. Auf den Schlachtseldern von Langensalza und Königgräß hatten ja Bismarck und Moltke das ferne Berlin mit Blut und Feuer zur Weltstadt getauft. Den "Kaiser von Norddeutschland" nannte der große Hans von Bulow in einem Briefe an den Musiker Kuczynski den Preußenkönig Wilhelm. Daß man ihn bald einen Kaiser von Deutschland werde nennen dürfen, das ahnte manche hoffende Seele — und nach wenigen Jahren war der Wunsch zum Ereignis geworden. Von Sedan und Versailles kam der Stadt an der Spree der Abelsbrief, der sie in einen Rang



seste mit den glanzstrahlenden Kronensträgerinnen aus altehrwürdigem Gesschlechte an der Seine und der Themse. Aber in demselben Juge, der die Siegessgöttin rauschend in das fast über sich selbst erstaunende Berlin hineingeleitete, rollte auch Pandora ihre Tonne mit vershängnisvollen Geschenken daher. Mit dem Aufblühen von Handel und Gewerbe kam auch die Not der Allzuvielen und die Unzufriedenheit der Massen, die vor den leuchtenden Prunkfenstern darbend und neidisch stehen. So ward Berlin in Art und Unart eine Weltstadt.

Mit den hereinflutenden Milliarden, mit den emporschießenden Palaften, mit den sich herrlich dehnenden und reckenden Straffen, die unlangst erst die Stadt= mauer wie eine zu eng gewordene Schale zersprengt batten, kamen aber auch die Fluten des geistigen Lebens. In dem Jahre der Königgräßer Schlacht, das jenen Lindner nach Berlin lockte, schrieb Friedrich Spielhagen, der schon seit vier Jahren in der preußischen Haupt= stadt lebte, feinen Roman des Sozialis= mus "In Reih und Glied". Zwei Jahre nach dem Frankfurter Frieden erregte Paul Benfe die Gemuter Berlins mit seinem Roman "Kinder der Welt". Selbst war er ein geborner Berliner, ber freilich in München zur Poetenrunde des Konigs Mar gehört hatte. Sein einstiger Genoffe, ber Baper Sans Sopfen, der Dichter der "Sendlinger Bauern= schlacht", gab in Wien fein Gefretariat ber Schillerstiftung auf und eilte im Jahre der Schlacht von Sedan nach Spreeathen hinüber; und ein Jahr darauf ließ der geistreiche Spotter und verdienst= volle Molière=Prophet Paul Lindau, ber unlängst die Bricfe eines deutschen Rleinftadters herausgegeben, sein kaum begründetes "Neues Blatt" in Leipzig im Stich, um sichnell ein deutsicher Groß-städter zu werden. Berlin war das Mekka aller derer geworden, die den Geist der Zeit aus dem Bollen schöpfen wollten.

Damals lebte in der so ploplich neu gewordenen Stadt auch ein alterer Litte= raturgeschichtschreiber, der die merkwurdigste Epoche der deutschen Geistesgeschichte mit durchlebt batte, der felbst ein Prophet des kommenden einigen Deutschlands unter preußischer Vormacht gewesen mar, der selbst das neuerdings berühmt ge= wordene Schlagwort des "Realismus" in langen kampfreichen Jahrzehnten hatte schmieden helfen, und der nun, wo sich alles nach seinem Wunsche zu erfüllen schien, bedenklich das Haupt schüttelte über die "neue Generation". — "Es war in den erften Monaten des Jahres 1848, als ich bei einem Besuche in Leipzig einem fleinen herrn gegenüber fag, bem bubsche blonde Locken ein rundliches rosiges Rindergesicht einfaßten und der hinter großen Brillenglafern ftarr und schweig= fam auf seine Umgebung fah." schildert Guftav Frentag seine erfte Begegnung mit Julian Schmibt grabe in dem sonderbarsten und bedeutungs= vollsten aller Wendejahre der deutschen Rultur. Beide hatten dann gemeinsam in den "Grenzboten" für deutsche Einheit unter Preußens Führung, für den burger= lichen Liberalismus und für dichterisches Erfassen der Wirklichkeit in der Poesic gestritten. Und als im Jahre 1855 Frentag seine gewaltige Romandichtung "Soll und Haben" schuf als ein unvergängliches Grenzdenkmal zwischen einstiger und neuer Erzählerkunst — da schrieb auf die erste Seite des unsterblichen Buches Julian Schmidt sein Motto: "Der Roman foll das deutsche Volk da suchen, wo es in



seiner Tuchtigkeit zu finden ift, namlich bei seiner Arbeit." Und im Jahre 1866 schloß er — bereits seit vier Jahren in Berlin lebend — seine aus kleineren Arbeiten entstandene "Litteraturgeschichte seit Lessings Tode" mit den Worten:

"Wiederum stehen wir vor einem großen Bendepunkt unserer Litteratur. Seit mehr als hundert Jahren ging das ideale Streben unserer Dichter und Denker bewußt oder unbewußt darauf aus, unsere Nation aus der dumpfen Enge kleinbürgerlicher Berkümmerung, aus der Unterthänigkeit eines von geistlosen Höfen und der Berachtung des Auslandes herabgedrückten Bolksbewußtseins zu befreien, ihr Selbstgefühl einzuslößen, ihre schlummernde Kraft zu erwecken, sie ebenbürtig einzussihren in die Reihe der Nationen Europas. In hohem Grade ist das geistig gelungen, die Dichtung Goethes war unser Abelsbrief. Aber der stolze Mut des Poeten und Philosophen ließ uns im Stich, wo es galt, das wirkliche Leben nach dem Maße unseres Ibealismus einzurichten. Bald war es Unklarheit über das Ziel, bald schwaches und halbes Wollen, bald die Herrschaft subjektiver Stimmungen über die Ueberzeugung, was uns irre führte. Das vergangene Jahr hat diesem traurigen Zustand ein Ende gemacht. Die fremden Nationen, die uns in der letzen Zeit wohl gutmütig und herablassen streichelten, die unsern Schiller wohl einen Plaß neben Corneille einräumten und zugestanden, daß Jasob Böhme ein tiefsinniger



Schuster gewesen: sie haben uns fürchten gelernt; sie haben erkannt, daß das altgermanische Blut noch nicht versumpft ist. Nicht der Gesamtwille der Nation, sondern ein einziger Großer und Gewaltiger hat das hervorgebracht. Aber wen das für den Augenblick beschämt und fast verdrießt, der mag sich sagen, daß die Bollendung des Gebäudes ohne die Mirwirkung der Nation nicht möglich ist; und daß der Nation Kraft und Fähigkeit dazu nicht seigt in Bergangenheit und Gegenwart ihr geistiges Leben. . . . Das Lebenselement des Geistes ist die Freiheit, aber Freiheit ist nicht die Loslösung des einzelnen Lebens von der geistigen Substanz, der es anzehört, der Nation: sondern ein inniges Berwachsen derart, daß in der Größe der Nation jeder einzelne sein höchstes Glück, in ihrem Dienst seinen höchsten Stolz, die reichste Befriedigung seines Ehrgeizes sucht und findet, daß der Staat jeder Kraft nicht bloß Spielraum, sondern auch den Stoff giebt. Es war noch ein Rest unfres alten Spießbürgertums, daß das Boll sich nur als Publisum fühlte, daß die Bertreter der Gemeinden und Städte sich nur in der Abwehr des Regierungseinflusses zu bethätigen glaubten und ungesehrt. Jest haben wir ein größeres Maß der Freiheit, des Ehrgeizes, der Nation empfangen: es sommt darauf an, hineinzuwachsen."

Daß aber gerade dies "Hineinwachsen" seine Schwierigkeiten hatte, das ahnte auch bieser Prophet. Und als typischer Ausdruck für das, was damals viele empfanden, mag noch ein anderes Wort von ihm hier Plat finden: Er verglich in einem Aufsate über die "junge Generation" diese mit seinen Altersgenossen (11. Januar 1870).

"In gewissem Sinne waren wir alle Jbealisten gewesen, die Demofraten, die Liberalen, die Konservativen, die Nomantiter und die Bekenner der reinen Vernunft, die Christen und die Heiden. Wir hielten streng auf Gesinnung, Toleranz war nicht unsere überwiegende Tugend, und der Toast war ein gesuchtes Mittel, den lauten Brustton der Ueberzeugung geltend zu machen. Die neue Generation begegnet den fertigen Formen der Ueberzeugung eher mit Mistrauen, wenigstens verlangt sie eine gründliche Voruntersuchung, ehe sie sich zu einem Bekenntnis entschließt. Noch in einem andern Puntte macht sich der Idealismus des vorigen Geschlechts gegen den Nealismus des jesigen geltend. Gleichviel, ob wir Hegelianer, Kantianer oder Etlektiker waren: daran hatten wir keinen Zweisel, daß die Vernunft zur Negierung der Welt berufen sei; wenn das im Augenblick nicht deutsich hervortrete, so müsse wenigstens einmal die Zeit kommen, und jeder von uns war an seinem Platz eifrig bemüht, Bausteine dazu zusammenzutragen. Seit der Zeit ist Schop enhau er in Geltung gekommen, dessen Lehre damit endet, das Leben an sich — nicht dieses oder jenes Leben — sei seinem innersten Begriff nach ein Widerspruch, folglich ein Unglück und ein Unssinn."

Und biefer so geschilderten alteren Generation stellt er bann ebenso geiffreich bie jungere gegenüber.



"Ihre Züge sind mehr durchgearbeitet, es stedt mehr Erlebtes, Gedachtes dahinter, sie laden zum Sinnen ein; dagegen fehlt oft Bestimmtheit und Deutlichkeit. Kommt man vom Umgang mit den Aelteren, so weiß man genau, wovon die Nede gewesen ist; zu den Neueren muß man öfters zurücklehren, nachfragen, ob man sie nicht etwa mißverstanden hat. Es ist ein feiner, oft schillernder Stil, reich an Nuancen, an überraschenden Wendungen, aber selten von großem Schnitt; gesättigt mit Kenntnissen und Nesseronen jeder Art, eigenen und fremden; der Schaum der ganzen Nomantit, Goethe, Hegel, Jasob Grimm, Schleiermacher; feinfühlig und überall bemüht, Denken und Empfinden zu vermählen. Die junge Generation hat eine viel gründlichere Bildung durchgemacht als die ältere, sie ist frühreif; man merkt es auch wohl bei der am schärften hervortretenden Eigenart, daß sie frühgeleitet ist, geleitet nicht bloß im Wissen, sondern auch im Empfinden. Der Zusammenhang aller Wissenschaften stil inniger, lebendiger, seelenvoller. Freilich wird es nun auch viel schwieriger, die mannigfachen Fäden so sicher sestzuhalten, daß sie sich nicht ineinander verwirren."

Raum war diese Abhandlung Julian Schmidts über die neue Generation erschienen, als ein jungerer Litteraturprofessor in Wien seine Meinung dagegen setzte. Da es ein Gelehrter war, der einige Jahre später eine große Rolle in der Berliner Geistesgeschichte zu spielen bestimmt war, so hören wir auch ihn. Es war Wilhelm Scherer. Der kleine, bewegliche Mann mit der liebenswurdigen



Lebhaftigkeit seines Wesens, der Enthusiast unter den Philologen neuerer Richtung, war damals auf den erledigten Lehrstuhl Pfeissers in der Hochschule an der Donau berusen worden und war nun selbst erst ein Neunundzwanzigjähriger, als er die "neue Generation", zu der er ja selbst geshörte, gegen manchen Vorwurf des Meisters Julian verteidigte.

"Wir fliegen nicht gleich zu ben lesten Dingen empor. Die Weltanschauungen sind in Mistredit gesommen. Selbst der leste interessante Versuch einer solchen (wohl Eduard von Hartmann?) fann dem nicht abhelsen, denn das blos Interessante hat keinen Wert mehr. Wir fragen: Wo sind die Thatsachen, für welche ein neues Verständnis erzössente wird? Mit schönen Unsichten, mit geistreichen Worten, mit allgemeinen Nedensarten ist uns nicht geholsen. Wir verlangen Einzelunterssuchungen, in denen die sicher erfannte Erscheinung auf die wirkenden Kräfte zurückgeführt wird, die sie ins Dasein riesen. Diesen Maßstab haben wir von den Naturwissenschaften gelernt. Und

hiermit find wir auf den Punkt gelangt, wo sich die eigentliche Signatura temporis ergiebt. Dieselbe Macht, welche Eisenbahnen und Telegraphen jum Leben erweckte, dieselbe Macht regiert auch unser geistiges Leben; sie räumt mit den Dogmen auf; sie gestaltet die Wissenschaften um; sie drückt der Poesie ihren Stempel auf. Die Naturwissenschaft zieht als Triumphator auf dem Siegeswagen einher, an den wir alle gefesselt sind."

Und mit diesem letten Gedanken beleuchtet er die Umgestaltung in der mobernen Romandichtung:

"Die Menschen erscheinen wie Puppen in der hand unüberwindlicher Mächte. Die Berhälte niffe, unter denen einer aufwächst, werden ihm ein unabwendbares Bethängnis, das ihn zermalntt oder erhebt. Die verborgensten Orte und Gänge der moralischen Welt werden unablässig durcheforscht. Man strebt nach Wahrheit, nach dem Bezeichnenden, Charafteristischen mit einer Energie und Nücksichzigkeit, welche für zartbesaitete Gemüter etwas Abstoßendes hat."

Während so Scherer als Wortführer seiner Generation den Realismus voll annimmt und mit jener Erklärung des neuen Romans auf dem Standpunkte des Franzosen Taine steht, verteidigt er sie aber mit vollem Brustton gegen den Pessimismus und die Abhängigkeit von Schopenhauer, die Julian Schmidt ja auch als ein Kennzeichen der damaligen Jugend hervorgehoben hatte.

"Diese hochstrebenden Menschen wären dem Pessimismus verfallen? Ich seine einer solchen Behauptung den bestimmteften Widerspruch entgegen. Der gelesenste beutsche Dichter ift augenblicklich Fris Reuter. Beweist das Pessimismus oder Optimismus?"

Allerdings war Fritz Reuter, der mit seinem goldigen Humor sein eigenes verlorenes Leben und das platte Land seiner schlichten Landsleute verklart, nur der Größte von den vielen, die damals auch das Tieftraurige heiter zu erzählen wußten. Bur Seite stand ihm darin der freilich noch sehr wenig beachtete Schweizer

Gottfried Keller, der seinen "Grünen Heinrich" damals zwar noch sterben ließ, aber doch verschnenden Goldglanz über das Bild des langsam Untergehenden goß. Ja auch Spielhagen, dessen Romanen gerade ihre Tragik Wert verleiht —, mit festem Entschlusse wendet er sich von dem willensfeindlichen Philosophen des Pessimismus ab.

"Da darf ich denn wohl mir zur eigenen Ehre annehmen — so berichtet er später in seiner Selbstbiographie "Finder und Erfinder" — daß, als ich selbst noch jung war, ich nicht einen Augenblick darüber schwankte, was von solcher Weisheit zu halten sei; und wenn ich auch auf den fraglichen Ruhm Anspruch machen darf, mit zu den ersten zu gehören, welche den Schopen-hauerianismus dichterisch verwerteten, es in geziemender Weise gethan zu haben. Ich lasse meinen Schopenhauerianer wahnsinnig werden, und als er wieder zur Vernunft kommt, den Tod suchen für eine Sache, in der er die Menschheit sieht."

Und dabei ist allerdings allen diesen Werken der realistische Zug gemein: mecklenburgische Bauern bei Reuter, Schweizer Aleinburger und Münchener Maler bei Keller, pommersche Junker bei Spielhagen, der deutsche Professor bei Freytag und bei Hense die Welt der sinnenfrohen Menschen. Und daneben spiegelt sich das Streben nach Wirklichkeitspoesse in dem sinnigen Storm, in dem gemutvoll satirischen Raabe und manches andere.

Und dabei ein Krieg gegen alles Ueberfinnliche! Der "Grüne Heinrich" wendet sich langsam aber sicher von der Religion seiner Kindheit ab, in den "Problemaztischen Naturen" wird der Theologe als Buchstabenkrämer verspottet, und eine alte pommersche Bauersfrau schüttelt ungläubig den Kopf über den Gedanken an die Unsterblichkeit, die der Held des Romanes geradezu verpont. Lauteres Aufschen aber

noch, als diese Spielhagenschen Angriffe, erregte Henses immer wiederholte Prostlamierung des Rechtes der Sinne. Wiedentlich läßt er "Im Paradiese" seinen Künftlerhelden die freie Schönheitswelt des alten Rubens erklären:

"Sage selbst" - so belehrt der Bildhauer Jansen seinen Kreund, ben jungen Maler Kelir, indem er an den Banden des Rubenfaales herumbeutet - "wird bir hier nicht wieder zu Mute, wie in den tropischen Wildnissen, wo die Natur fich vor ftrogenden Gaften nicht zu laffen weiß, wo alles, mas mächst ober sich regt und bewegt, wie im Rausch seiner eigenen Kraft vor sich binträumt? Bier fällt es niemand ein, daß es überhaupt ein alltägliches und prosaisches Leben giebt, bas alle Kreaturen sich irgendwie bienstbar macht, die Manner für ben Staat, die Beiber ju Laft: tieren der Familien verbraucht, Pferde in den Pflug spannt und wilbe Bestien nur gelten läßt, wenn fie im zoologischen Garten oder in einer Jahr: marftebude jur Schau fteben. Bier wimmelt wirflich die herrliche Schöpfung noch, wie am



siebenten Tage, nacht und lustig durcheinander, und selbst die anzüglichsten Dinge, die wir in unserer geschniegelten Gesellschaft sorgfältig versteden, geschehen hier in der Unschuld am Licht bes Tages."

Und was hier leidenschaftlich ein sturmischer Poet für die Kunst verlangte: den lebensfrohen Realismus, — das begehrt in sanfterer, gleichsam gesitteterer Form ein gefeierter Berliner Kritiker für das Drama.

Im Jahre 1877 erschien Karl Frenzels "Berliner Dramaturgie". Der Künfzigiährige hatte darin gesammelt, was ihm selbst als das Reifste erschien unter den Kritiken, die er seit dem Jahre 1862 für die Berliner "Nationalzeitung" geschrieben. "Zuweilen gelang es mir in der kritischen Tagesarbeit, das Wahre und Schone versechtend, das Urteil einer großen Stadt in gewissem Sinne mitzubestimmen" — so sagt er in seiner bescheidenen Urt in der Vorrede. In der That galt er damals und noch lange Jahre danach als der "Johepriester der Berzliner Kritik". Und was hatte er nun versochten? Auch er wünschte einen Zug zum Modernen. Den Jüngeren empfahl er die Lehrmeister, die er selbst besessen: die realistischen Franzosen, und riet von allzu eifriger Nachfolge der Klassiker ab.

Bei einer wohlgelungenen Luftspielaufführung ermuntert er einmal den Dichter Gustav zu Putlig:

"Während die Darstellung der Tragödie nur noch in den seltensten Fällen befriedigt, und meist statt der Erhebung Misbehagen erzeugt, rundet sich das Jusammenspiel bei einer Komödie harmonisch ab und erfreut uns mit dem Schein des Lebens. Nur von dieser Stelle aus scheint der Aufschwung des Theaters möglich zu sein. Nicht den Sispphusstein der Tragödie den Berg hinaufzurollen, sondern das Lustspiel zu vertiesen, es immer mehr zum Spiegel der Zeit zu machen: das ist heute die Aufgabe der dramatischen Schriftsteller."

Und in solchem heißen Verlangen nach modernen Stoffen auf dem Theater sehnt sich der Kritiker formlich nach einem Dichter, den er in diesem Sinne loben könne. Jede Gelegenheit dazu ergreift er gern. So rühmt er bei einer wertlosen Arbeit wie Frohbergs "Hollandganger":

"Aber alles berührt uns mit einer gewiffen Unmittelbarfeit und dem Buge wirklichen Lebens."

Und wie Paul Lindau in Berlin erscheint und sich schnell des Theaters besmächtigt, da findet Frenzel manches an ihm auszuschen; aber bei der ersten Aufführung von dessen Schauspiel "Maria und Magdalena" rühmt ihm der Kritiker doch gern nach:

"Paul Lindau hat die Empfindung des modernen Lebens; er steht inmitten unfrer Bewegungen und Kämpfe, und fehlt ihm der Tiefblick auf den Grund dieser Strömungen, in ihre Ursache und in ihr Wesen, so hat er dafür die Gabe schnellen und leichten Erfassend der hervorspringenden Erscheinungen, Schwächen und Irrungen des gesellschaftlichen Verkehrs und eine muntere satirische Laune, die sich wohl zuweilen überschlägt, aber doch im Ganzen in den Schranken der Anmut bleibt."

Und mehr verlangt Frenzel nicht vom Theaterdichter:

"Die Jbee, daß die Bühne eine Art anoralischer Bildungs: und Erziehungsanstalt sein solle, was sie meinem Gefühl nach niemals war und sein konnte, tritt mehr und mehr zurud. Die Bühne dient dem edleren Vergnügen, zur Anregung dem Geiste, zur Erheiterung dem Gemüt, zur Belebung der Phantasie. Aber ehe solche Gedanken sich sestlichen und durchdringen, ehe die

Biele, benen sie nachstreben, Anerkennung finden, tritt ein unbehaglicher Zwischenzustand ein. Das griechische Theater hat ihn durchgemacht, als es von der Posse des Aristophanes, die Athen in seinen Tiefen erschütterte, zum harmlosen Lustspiel des Menander herabstieg. . . . Bor dem Aufschwung der geistigen Bedeutung und der Bolksbeliebtheit des Nomans ist die deutsche dramatische Dichtung in die zweite Linie zurückgewichen."

Aber trot biefer Prophezeiungen schien einmal wieder gerade das Gegenteil

eintreten zu follen von dem, was die fritischen Geister voraussagten. Das mo= derne Leben sollte bloß noch der Gegenstand der Dichtung sein, und gerade jetzt lebte von neuem mit heißem Drang die Sehn= sucht nach historischer Poesie auf. Auch das war eine Folge ber großen Tage von 1870 und 71 gewesen. Das neue Deutsche Reich gemahnte an den Glanz des verfunkenen Mittelalters, der greife allgefeierte Raiser Wilhelm ward unaufhörlich als wicdererstandener Barbarossa besungen, und der jungen Dichterwelt ging es wie dem großen Guftav Frentag felbft, der im Saupt= quartier des kunstfreundlichen Kronprinzen den Krieg miterlebt hatte:

"Schon während ich auf ben Landstraßen Franfreichs im Gedränge ber Männer, Roffe und Fuhrwerke einherzog, waren mir immer wieder die Einbrüche unserer germanischen Vorfahren in bas römische Gallien eingefallen; ich fah fie auf Floßen und Solgschilden über die Strome ichwimmen, hörte hinter dem hurra meiner Landsleute vom fünften und elften Corps bas Barageschrei ber alten Franken und Alemannen; ich verglich die deutsche Beise mit der fremden und überdachte, wie die deutschen Rriegsherren und ihre heere sich im Laufe ber Jahrhunderte gewandelt haben bis zur nationalen Ginrichtung unseres Rriegswesens, bem größten und eigentlimlichsten Gebilde des modernen Staates. - Aus folden Traumen und aus einem gewiffen hiftorifden Stil, welcher meiner Erfindung durch die Erlebnisse von 1870 gefommen war, ent: ftand allmählich die Idee zu dem Roman "Die Uhnen". Der erfte, bem ich, gegen Gewohnhei



von der Absicht erzählte, einen solchen Roman zu schreiben, war unser Kronprinz, als er zu Ligny leidend auf dem Feldbette lag und in seiner rührenden Weise von der Sehnsucht nach den Lieben daheim gesprochen hatte."

Nichts kann lebendiger als diese autobiographische Notiz den Zusammenhang zwischen der wiedererwachenden geschichtlichen Dichtung und der großen Zeit mit ihren großen Mannern beglaubigen.



**Wahrend** des folgenden Jahrzehnts war der Dichter mit dem Riesenwerke be= schäftigt, beffen acht Bande langsam von 1872—1881 erschienen. Und er blieb kei= neswegs der Einzige. Schnell stand ihm in Felix Dabn ein Genoffe zur Seite, der im Jahre 1876 mit seinem "Rampf um Rom" eine ungeheure Popularitat er= langte und spåter eine ganze Reihe von fleinen Romanen aus der Bolkerwanderung den Frentag'schen Erzählungen zur Seite sette. Und wer zählt die Namen aller derer, die auf gleichen Spuren wandelten? Wurde doch der historische Roman so einzig beliebt, daß auch die Familienblatter einmal das Strickstrumpfthema fallen ließen und mit geschichtlichen Erzählungen ihre Leser reizten. In der Schweiz errang Conrad Fer= binand Mener in bemfelben Jahre, bas Dahn berühmt machte, den größten Triumph mit seinem bundner Roman "Jurg Jenatsch", er, der fich im Jahre 1871 bei aller Welt eingeführt hatte durch sein fraftvolles lyrisches Charafterbild "Huttens lette Tage". Ja, altere Dichter kamen jest erst zu ihrem Rechte, wie Alexis, der Walter Scott der Brandenburger Mark, und Scheffel mit seinem vor Jahrzehnten erschienenen "Effehard", der nun erst eine so begeisterte Leserwelt fand, wie auch der frische "Trompeter von Sackingen". Ja auch das Epos lebte erst jett wieder voll auf. Freilich war es nie untergegangen. In den sechziger Jahren hatten hamerling und Hermann Lingg, der eine mit dem "Ahasver" und dem "König von Sion", ber andere mit seiner "Bolkerwanderung" so manchen Anhänger begeistert; aber nun kam eine wahre Versfreudigkeit über die Menschen. Wilhelm Jordans neuge= formten "Nibelunge", die in dem Jahre des sechsundsechziger Kampfes fertig ge= worden waren und mit einer wirklichen

Prophezeiung geschloffen hatten, wurden von dem Berfaffer selbst an allen Orten vorgetragen, und in der patriotischen Stimmung fanden sie fast dieselbe Berbreitung, wie einst das mittelalterliche Nibelungenlied am Anfange des Jahrhunderts zur Zeit der Befreiungskampfe gefunden hatte. Die weit größte Begeisterung aber weckte naturlich ber unter ben geschichtlichen Dichtern, ber am wenigsten in die Tiefe zu bringen suchte, der formgewandte, liebenswurdige, aber wenig gestaltungefraftige Julius Bolff. Als ein sechsunddreißigiabriger Mann war er in den siedziger Krieg gezogen. Schon hatte er ein wechselreiches Leben als Fabrikleiter und Redakteur hinter fich. Nun fang er erft im Jahre des Sieges seine Lieder "Aus dem Felde" und dann mit dem Till Eulenspiegel beginnend, brachte er eine große Bahl der beliebten deutschen Marchen= und Sagenhelden in Die leicht fließende Form seiner melodischen Berse und traf damit den Geschmack des Publikums wie kein anderer. Wohl kaum jemals sind epische Dichtungen in solchen Maffenauflagen verlangt worden, wie damals die seinen, und naturlich schadete der Riesenerfolg, der noch kaum einen kunftlerisch unverdorben gelaffen bat, auch feiner Selbsteritif. Neben ihm fandte Rudolf Baumbach feine harmlofen und fast immer geistreich zugespitten Lieder in die Welt hinaus, in denen die Studenten Bopfe tragen und die Madchen Mieder. Ja, die geschichtliche Begeifterung wuchs von Tag zu Tage, und kein Land und Bolk konnte zu entfernt fein, um nicht bas Intereffe ber lefenden Menge zu feffeln. Georg Ebers verftand es fogar, für die verfunkene Rulturwelt des alten Egypten das ganze gebildete Deutschland min= beftens fur ein Jahrzehnt zu begeiftern. Antiquarische Anmerkungen durften in keinem solchen Romane der damals neuesten Richtung fehlen. Gelehrfamkeit überwog oft genug die Poesie, und der geschichtliche hintergrund war geradezu Mode geworden — und auch auf dem Theater follte er wieder auftauchen. hier war der einzige Ort, wo die alten Propheten des Realismus und der Modernität lange Recht zu behalten schienen. Aber auch hier rang man unabläffig, die Direktoren für den ernsten Gehalt geschichtlicher Dichterwerke zu gewinnen. Das erste Opfer, das hier blutend niederfank, mar Albert Lindner. Die großen Tage von Sedan hatten ihm seine Berse wieder aufleben laffen, er warf alle seine Entwurfe über Bankierparvenus und gefallene Madchen bei Seite und schrieb seine "Bluthochzeit" - aber auch der starke, ja fturmische Buhnenerfolg konnte ihn nicht dauernd retten. hunger und Wahnsinn wurden schlieflich sein Teil.

Abolf Wilbrandt ging von seinen Luftspielen, trot der damit errungenen Erfolge zur Tragodie hohen Stils über, und das Publikum sehlte seinem "Bolkstribun Grachus" so wenig wie seiner "Arria und Messalina", seinem "Mero" oder seiner "Kriemhild". Ihm wurde im Jahre 1875 der Schillerpreis zu teil, wie er Lindner und Geibel schon geehrt hatte.

Auch Paul Henfe wandte sich als Dramatiker der Geschichte zu. Sein "Hans Lange", sein "Kolberg" zeigten ihn zwar nicht als Buhnenbeherrscher, aber wohl als kecken Erfasser geschichtlicher Zeitbilder. Und endlich bemachtigte sich ein kunstssinniger Fürst der geschichtlichen Darstellung auch auf der Buhne. Herzog Georg von Meiningen hatte in aller Stille an seinem kleinen Hoftheater eine



neue Art von klassischen Musteraufführungen vorbereitet. Unter bem Zeitgeifte des Realismus stehend, wollte er beson= bers in Rostum und Dekoration das treue Bild jeder Epoche gespiegelt sehen, und gleichzeitig belebte er mit keckem Griff die Beweglichkeit der Statisten. "Bolt" auf der Buhne war nicht mehr eine trage, starre Masse, sondern ein wirkliches, leichtbewegliches Bolk, das lebens= wahren Unteil nahm an den Geschehnissen. Und alles, was der Dichter vorgeschrieben, das follte auch wirklich zum fzenischen Ausdruck kommen. Es war ein theatergeschichtliches Ereignis, als am 1. Mai 1874 in Berlin das erste Gastspiel der "Mei= ninger" Shakespeares "Julius Cafar" mit nie bisher geschener Pracht und Wahrheit brachte, bis dann die Truppe fast ganz Europa durchzog und allen Bühnen das ruhmliche Beispiel gab, das spater wohl in Uebertreibung ber Meußerlichkeiten ausartete, bas aber in wohlthatigfter Beife den Wirklichkeitssinn in der geschichtlichen Darstellung weckte. Damit war natürlich dem hiftorischen Drama an sich ein höherer Aufschwung verlieben. Der Meininger Fürst hatte der Welt bewiesen, daß die "Rlassiker" noch keineswegs unvolkstum= lich geworden waren — und nun lernten es von ihm auch die Berren an den Hof= theatern in Berlin, in Wien, in Peters= burg und gar in London . . . . So war das Bild der Litteratur, das im Jahre 1880 sich in Deutschland barbot, geradezu zum Erstaunen anders, als es die alten und die jungen Propheten vorhergesagt. Statt daß die "neue Generation" nur moderne Stoffe mablte, schopenhauerisch seufzte, molierisch die Schwächen der eigenen Zeit= genoffen geißelte, oder irrlichternd in philosophischen Grübeleien hin und her schwankte — statt dessen berauschte sie sich im Glanze des Baterlandes, schwelgte in historischen Ruckblicken, huldigte dem Ernst der Geschichte und machte die Poesie fast zur wissenschaftlichen Abhandlung; und statt die Prosa des Tageslebens zu üben, seilte sie den Bers zu einer Reinheit aus, wie sie vorher in Deutschland fast noch nicht bekannt gewesen war. Ja auch die Ueberlieserungen des "Realismus" lebten nur noch in der ernsten Geschichtsauffassung eines Frentag, in dem Streben nach kraftvollem Ausdruck bei Jordan und Dahn, in der sein ausmalenden und doch kraftigen Charakterissierung eines Meyer — und in der Meininger Theaterreform. Freilich mehr und mehr schmolz die Glätte des Zeitschriftenstils und der Wohllaut des Verses auch diesen Realismus langsam hinweg, und endlich sah die litterarische Welt genau umgekehrt so aus, als es die Propheten auf dem Katheder und in den Redaktionssstuden vorhergesagt hatten. Und das war ja wohl nicht zum erstenmal der Fall.

Aber dennoch waren die "Alten" noch keineswegs ganz bei Seite geschoben mit ihren Anschauungen. Im Gegenteil. Es sollte hier zur Wahrheit werben, was die so laut gepriesene Naturwissenschaft in neuerer Zeit als ein Gesetz ent= beckt hat: bag namlich haufig die Sohne ihren Batern weit weniger gleichen, als ben Grofvatern die Enkel. Ja, der "Atavismus" follte hier gewiffermaßen in fein Recht treten. Die abermals "neue Generation" war nicht mehr groß geworden in der Sehnsucht nach einem einigen Deutschland, sie fand ce als gegeben vor, und nur in ihre Anabenjahre hinein hatte der Larm der Baffen getoft. Go mar auch die Freude an dem Gewonnenen nicht mehr groß genug fur sie, um ihr manche Mangel des kaum Geschaffenen zu verdecken. Und da erwachte denn für die jungste Generation das wieder, was einst die altere der damaligen Jugend gegenüber vertreten hatte: der Realismus und das Berlangen nach dichterischem Betrachten ber modernen Welt. Aber bennoch wurden die Enkel nicht der Großvater Freude; denn die realistischen sowie die sozialen Gedanken traten bei ihnen mit der rucksichtslosen Kragheit jugendlichen Sturmes und Dranges auf, und so kam es, daß sie nicht nur zu den sanften Formpoeten, sondern auch zu den früheren Realiften in Gegensatz traten. Daraus ergab sich eine Urt bewußter Revolution, Die merkwurdig genug begann, da sie zunächst sich nur als ein Aufbaumen ber "Jungen" gegen die Alten barftellte und erft spater ein Programm fand.





# Erstes Buch.

Neue Propheten, — Gärungen und Wetterleuchten.

## Erstes Rapitel.

Neue dichterische Unregungen in ber Reichshauptstadt.

Im Jahre 1882 hatte Berlin ein dramatisches Ereignis zu verzeichnen, wie man es lange nicht erlebt hatte. 3war war es nicht im Koniglichen Schauspiel= hause zur Wahrheit geworden, denn dort schlief das litterarische Interesse. Auch Die Berliner Kritik hatte es nicht erweckt; benn wir wiffen, daß biefe nur nach einer Wiederbelebung des Luftspiels verlangte. Aber tief im Innern der Altstadt Berlins, zwischen dem Alexanderplat und dem Rosenthaler Thor, in der Mungstraße sah der alte große Bau des Victoriatheaters ploblich allabendlich die ganze geistige Belt Berlins in seinen Mauern. Die "Karolinger" hieß das geschichtliche Schauspiel in sturmischen Jamben und in wuchtigen Szenen, das aller kritischen Borhersagung zum Trope nicht nur den Jubel der Beschauer hervorrief, sondern auch die Kasse des vergessenen Theaters füllte. Und Direktor Scherenberg, der hier mit bem Bagnis dieses Stuckes dem tragen Koniglichen Schauspielhause mit einem Schlag den Rang abgewonnen hatte, durfte an diesem Tage seinen Namen in die Litteraturgeschichte einschreiben; denn er hatte eines der ftarksten deutschen Bühnentalente aus vergeblichem jahrzehntelangen Ringen nach Anerkennung er= loft. Der Name bes Dichters aber, ber jest erft weiteren Kreisen wirklich bekannt wurde, ward nun auch sogleich in ganz Deutschland genannt.

Raum konnte man es für möglich halten, daß dieser Mann so lange auf eine Aufführung hatte warten müssen, denn nicht nur brachte er in seiner Bezgabung alles mit, was zum mindesten einen äußerlichen Erfolg verbürgen mußte, sondern auch seine Familienbeziehungen schienen ihm von vornherein die Hoftheater zu öffnen; und doch war gerade das Gegenteil der Fall gewesen.

Ernst von Wildenbruchs Bater war Generalkonsul in Beirut in Sprien gewesen, als ihm sein Shhilein Ernst geschenkt wurde. Spater kam er als

Gefandter nach Athen und Conftantinopel. Und diefer hohe Staatsbeamte selbst stand in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Konigshause, dem er an so hervorragender Stelle die Arbeit seines Lebens gewidmet hat. So barf Ernft von Wilbenbruch felbst fur einen Sproß aus hohenzollernstamm gelten. Und treu den Gepflogenheiten preufischer Abelsfamilien, wurde er fur den Dienst ber Waffen bestimmt. Er hatte bis dahin einen wechselreichen Bildungsgang durchgemacht. Mit zwolf Jahren war er zugleich mit den Eltern nach Deutsch= land juruckgekehrt. Dann hatte er erft bas Pabagogium in halle und barauf bas frangbfische Gymnasium in Berlin besucht. Endlich hatte man den vierzehn= jahrigen Anaben (geb. 3. Februar 1845) in das Radettenhaus zu Potsbam gebracht, und nun sah er sich von felbst in die Laufbahn gedrängt, in die er als junger Leutnant im ersten Garberegiment eintrat gleich seinen beiden Brüdern. Doch schon nach zwei Jahren nahm er seinen Abschied, um sich in Magdeburg jum Abiturienteneramen vorzubereiten. Denn ihn lockte jest bas Studium. Und für den preußischen Junkersohn, dem der Waffenrock nicht zusagt, ist ja Die Laufbahn des hoheren Beamten die zweite Möglichkeit, den Ueberlieferungen treu zu bleiben. Aber schon im nachsten Jahre eilte er wieder zu dem heere, benn gerade damals entbrannte ja der deutsche Bruderkrieg. heimgekehrt aus dem Keldzuge von sechsundsechzig, sette er in Berlin sein Studium fort. jungen Referendar aber rief ber siebziger Krieg wieder zu den Waffen. Sahre fpater gab er feine epischen Gefange heraus: "Bionville" und "Sedan". Hoher Schwung der Sprache und glubende Baterlandsliebe zeigten fich schon hier, aber man merkte diesen flammenden Berfen und der bewegten handlung schon an, daß der Berfaffer nicht eigentlich fur das Epos bestimmt sei. Es fehlte die Rube ber behaglich fortschreitenden Erzählung. Statt ein zusammenhangendes, lebensvolles Bild der Schlacht von Sedan zu geben, wird die Handlung zu drei vereinzelten Bilbern außeinandergetrennt, und allzu oft überschwemmt bas Ge= fühl und das Pathos des Dichters verwirrend den schlichten Bang der Erzählung. Und bas gleiche gilt von dem geiftreichen Gedicht: "Die Sohne der Sibulten und Nornen", das die beiden Raffen der romanischen und germanischen Bolker in ihren Eigentumlichkeiten einander gegenüberstellt. Alle diese Dichtungen wie auch die "Lieder und Gefange" vermochten auch nicht den fturmischen Ganger in den Bordergrund des Tages zu heben, wiewohl "Schan" bald eine zweite Auflage erlebte. Er verfolgte indessen seine Laufbahn weiter. Nachdem er eine Zeit lang als Affessor in Frankfurt a/D. thatig gewesen war, wurde er im Jahre 1877 in das auswärtige Umt des Deutschen Reiches berufen. Das erste, mas bie Deffentlichkeit wieder von ihm erhielt, war die Kunftlergeschichte "Der Meifter von Tanagra" — in seiner Urt ein fleines Meisterwerf. Mit feinster Scelen= malerei ift hier dem unbekannten Runftler nachgespurt, der die kleinen "Zanagrafiguren" geschaffen hat, jene genialen Nippesgestalten, die sich neben den gewaltigen Offenbarungen ber großen griechischen Meister so seltsam ausnehmen. Lebens: voll erfindet Wildenbruch die Geschichte eines bescheidenen jungen Kunstlers, der neben dem kraftgenialen Praxiteles als schlichter Meisterschüler vergebens nach seiner eigenen Kunstentfaltung ringt. Die übergewaltige Sinnlichkeit des großen Meisters erdrückt ihn, der nichts von solcher Sinnenglut in sich verspürt. Des Meisters schöne Freundin Phryne, in ihrer alles begeisternden Nacktheit so urgewaltig von Praxiteles dargestellt, bleibt ihm ein Ratsel: das wilde Treiben bei den Orgien der jungen Künstler von Athen stößt ihn ab — von allen gemieden und versachtet schleicht er sich mit einem stillen Mädchen davon, und in der friedlichen Einsamkeit der Natur, wie er längst auf allen Ruhm und alle Größe verzichtet hat, sindet er, von tiefer innerlicher Liebe leise und sanst erwärmt, die so lange verzgeblich gesuchte Eigenart — indem er halb undewußt und wie im Traume die erste jener kleinen, wunderbar feinen, ganz unsinnlichen Gestalten formt, die — wenn auch nicht seinen Namen — so doch seine Kunst unsterblich machen sollten.

Zweifellos hat Wildenbruch solche Dichtungen auch sich selber zum Trost ge= schrieben bei seinen ewigen Mißerfolgen. Sandte doch einst der General-Intendant des Hoftheaters in Karleruhe dem mahnenden Dichter seine Werke mit dem liebenswurdigen Todesurteile zuruck: er sei nun einmal kein Dramatiker und solle sich das Leben nicht mit falschen Hoffnungen verbittern. — Aber daß er ein echtes Dichterherz in ber Bruft trug, das bewies Wilbenbruch in den Augenblicken der Enttauschung, wenn er seinen tiefen Schmerz, aber auch seinen unbeugsamen Mut poetisch aussprach, etwa in der Ballade "Der Emir und sein Rog". Emir ift im Kriege schwer verwundet worden und liegt in tiefer todesähnlicher Betäubung. Da erfahrt seine Tochter von dem Arzte folgendes: Der Bater kann gerettet werden, wenn er nach seinem Erwachen nie mehr etwas von seinem früheren Lebensberufe erfährt; sobald aber wieder einmal Schlachtensehnsucht und Thatendrang die Seele bes franken Mannes erregen, bann muß er fterben. Und so pflegt die Tochter ihn benn und sorgt dafur, daß ber genesende Greis den Bergeffenheitstrank schlurft und in einem stillen Garten sorglos dahinlebt. Aber ihn qualt das dunkle Gefühl, daß ihm etwas fehle. Und wie er einmal wieder fein treues Schlachtroß wiehern hort:

> "Da am Herzen brachen strömend auf die Wunden, sterbend sank er, in den Armen hielt ihn klagend Gülnahar, doch er mit Lächeln sprach: "Nun fand ich das Versor'ne weine nicht — ich bin gesund!"—

Mit dem "Emir" meint Wildenbruch sich selbst. Auch er soll auf Thatendrang und Dichterschaffen verzichten, um still und außerlich glücklich lange leben
zu dürfen, aber auch er weiß, daß er den Tod im ehrlichen Kampfe vorziehen
würde. In wie reinen und edlen Versen spricht er sich selber Mut zu in dem
schlicht schönen Liede: "Trost in Hoffnungslosigkeit", aus dem noch heute Hunderte in gleicher Lage Erhebung und Stärkung schöpfen mögen. Nachdem er
erst in gläubigem Vertrauen von einer späteren Vergeltung im Jenseits gesprochen
hat, sagt er: "Seil dem, der reines Sehnen in tiefer Seele trägt und es, wenn auch in Thränen, ehrfürchtig hegt und pflegt.

Wohl brüdt Erfolg bem Leben aufs haupt ben blüh'nden Kranz, mehr als Erfolg ist Streben, und Echtheit mehr als Glanz. Biel beffer, sagen können: Mehr bin ich, als ihr wißt, als schamvoll zu bekennen, baß man zu hoch bich mißt.

Berklein'rung schlägt die Jähne ins schönste Menschenwert; heut' stehst du hoch, doch mähne, bald geht's hinab den Berg."

So trug Wildenbruch sein Ideal treu im Bergen, in Frankfurt a./D., mo schneidige Kollegen bes Jambendichters heimlich spotten mochten, und in Berlin, wo es ihm oft nicht beffer erging. Eines ber wenigen Saufer, wo man ihn fruh erkannte, mar bas ber Schriftstellerin Elife von Sobenhaufen in Berlin. Diefe geistreiche Greifin ragte in die Weltstadt binein, wie eine Erscheinung einer bin= geschwundenen Epoche. hier blubte noch in stiller Berborgenheit der "litterarische Salon", ber am Anfange des 19. Jahrhunderts Berlin beherrscht hatte. In ihrem großen, altertumlich vornehmen Saale in der Landgrafenstraße sammelte die weiß= haarige, liebenswurdige Frau mit dem Ansehen einer Hofdame mit warmem Herzen und schöngeistigem Streben eine geistige Aristokratie um sich, und besonders Pring Georg von Preußen — als Dichter, wie ja bekannt, Conrad genannt — las bort gern seine Poesien vor. Das Gleiche that nun bort auch Ernst von Wildenbruch, aber er teilte mit seinem großen Vorbilde Schiller die Eigenschaft, ein schlechter Borlefer seiner eigenen Berke zu fein, und oft genug mieden gabl= reiche Gafte des Hauses den "Salon", wenn der allzufeurige Dichter seine Berfe berunterstürmte.

Ganz von felbst murbe er bafur sozusagen zum haupte einer Gruppe von In einer gemutlichen italienischen Weinstube traf aufstrebenden Litteraten. er sich haufig mit Berehrern und Freunden. Darunter sind vor allen die beiden Bruder Beinrich und Julius Bart zu nennen. Diefe beiden Un= zertrennlichen find vier Jahre in ihrem Alter auseinander. Heinrich wurde am 30. Dezember 1855 in Befel, Julius am 9. April 1859 zu Munfter in Bestfalen geboren. Geschichte, Philosophie und neuere Sprachen hatte der Aeltere in Munfter, Halle und Munchen studiert, bis zur Erlangung des Doktorgrades. Der Jungere bielt auf der Berliner Hochschule nicht einmal seine sechs Semester aus, ehe er fich bem alteren Bruder gleich in den Journalismus fturzte. Im Jahre 1878 waren beide Bruder in Bremen, wo fie die einige Jahre vorher von Oskar Blumenthal begründeten "Neuen Monatshefte für Dichtung und Kritik" übernahmen und als "Deutsche Monatsblatter" fortsetzten. Hier hatten fie auch Ernst von Wildenbruchs Tragodie "Harold" zum Abdruck gebracht, und in Berlin fühlten fie fich als seine treuen Streitgenoffen. Die Poefie in den Dienst des Idealen zu ftellen, mar das Programm auch fur die beiden Bruder, und so waren sie — damals wenigstens — beibe weit davon entfernt, dem sogenannten "Naturalismus" das Wort zu reben. Sie kampften nur gegen Weichlichkeit und

Berschwommenheit, denn sie wußten und verkündeten, daß auch Homer und Shakespeare die kraftvolle und naturwahre Schilderung der menschlichen Leidenschaften nicht nur nicht für ein Widerspiel des Poetischen, sondern ganz im Gegenteil erst für die wahre Erfüllung des Dichterischen gehalten hatten. Aber gleichzeitig wußten und verkündeten sie ebenfalls, daß plumpe, ungeschlachte Nachahmung der Alletaglichkeit das Wesen der Dichtung in höherem Sinne des Wortes nicht ausmachen kann. Sie selbst hatten sich als Poeten eingeführt, jeder durch eine Sammlung formvollendeter Lieder. "Weltpfingsten" hatte Heinrich die seine genannt (1872) und ausdrücklich auf dem Titel schon hinzugesügt: "Gedichte eines Idealisten". Julius hatte sein Buch frei nach Schopenhauer "Sansara" getaust (1879). Sein Lebensprogramm ruft der ältere dem jüngeren zu in dem Liede:

# Meinem Bruber Julius.

(1880. Mufenalmanach für 1881.)

"Aus einem Stamm entsprossen, von einer Erbe genährt, auf Leben und Tod Genossen, von einer Glut verklärt — so stehen wir bei einander Schulter an Schulter gelehnt, so führen wir aus selbander, was jeder von uns ersehnt.

Dhne dich, du lodernd Feuer, erstarrte mir hirn und Blut, — aus der hand sänk' mir das Steuer, spräch' mir bein Mund nicht Mut. Ja, wir gehören zusammen, wie Wind und Wellenschlag, wie himmel und Sternenslammen, wie der Wald und ber schümende Bach.

Wir haben uns nichts geschworen, fein Blutbund ging vorauf, wir sind zu eins geboren, ein Quell, zwei Strome, ein Lauf. D Bruder, was auch das Leben für uns ernstwebend schafft: eins, eins sei unser Streben, doch zweisach unser Kraft.

Rings brängt so viele Kleinheit in tausend herzen sich, wuchernd prahst rings Gemeinheit, alle Sehnsucht schier erblich, alle Sehnsucht schier erblich, alle Sehnsucht nach bes Schönen unwandelbarem Licht, nur Schwerter hör' ich bröhnen, helle Lieder hör' ich nicht.

D Bruder, ba gilt's ju ringen einig mit zwiefacher Kraft, — bann werden wir Balfam bringen jeder Bunde, die fiebernd flafft, bann werden mit brennenden Lettern unfre Namen wir zeichnen ein der Geschichte rauschenden Blättern und in der Herzen Schrein."

Alls eine Probe von des Jungeren Dichtergabe sei das charakteristische Lied herzgesetzt, das den Empfindungen eines Reichsbeutschen Ausdruck verleiht, der zum erstenmal sich der Hauptstadt nähert:

# Auf ber Sahrt nach Berlin.

"Bon Westen sam ich, — schwerer haibebuft Umfloß mich noch, vor meinen Augen hoben sich weiße Birken in die klare Luft, von lauten Schwärmen Krähenvolls umstoben, weit, weit die haibe, hügel gelben Sands, und binsenüberwachs'ne Wasserwolle, fern zieht ein Schäfer in des Sonnenbrands braunglühendem Reich verträumt mit seinem Bolke.

Bon Westen kam ich, und mein Geist umspann weichmütig rasch entschwund'ne Jugendtage. War's eine Thräne, die vom Aug' mir rann, slang's von dem Mund wie sehnsuchtsbange Klage?.. Bon Westen kam ich, und mein Geist entstog voran und weit in dunkle Zukunstsstunden... Wohl hob er mächtig sich, sein Flug war hoch und Schlachten sah er, Drang und blut'ge Wunden.

Borbei die Spiele, durch den Nebelschwall des grauenden Septembermorgens jagen des Juges Näder, und vom dumpfen Schall stöhnt, dröhnt und saust's im engen Eisenwagen . . . Berzauste Wolfen, wilddurchwühlter Wald und braune Felsen schießen wirr vorüber; dort graut die Havel, und das Wasser schwalt die Brück, hei! Dumpf braust der Jug hinüber.

Die Fenster auf! Dort brüben liegt Berlin! Dampf walt empor und Qualm, in schwarzen Schleiern hängt tief und steif die Wolfe drüber hin, die bleiche Luft drückt schwer und liegt wie bleiern . . . Ein Feuerherd darunter — ein Bulfan, von Millionen Feuerbränden lodernd, . . . Ein Paradies, ein sußes Kanaan, — ein Höllenreich und Schatten bleich vermodernd.

hindonnernd rollt der Jug! Es saust die Luft, ein and'rer rast dumpfrasselnd rasch vorüber, Fabriken rauchgeschwärzt, im Wasserdust glänzt Flamm' um Flamme, düster, trüb' und trüber, engbrüst'ge häuser, Fenster schmal und klein, bald braust es dumpf durch dunkte Brückenbogen, bald blist es unter uns wie grauer Wasserschein, und unter Kähnen wandeln müd' die Wogen.

Borbei, vorüber! und ein geller Pfiff!
Beiß fliegt der Dampf, . . ein Anirschen an den Schienen!
Die Bremse stöhnt laut unter starkem Griff. . . .
Langsamer nun! Es glänzt in aller Mienen!
Glashallen über uns, rings Menschenwirr'n, . . .
halt! Und "Berlin!" Hinaus aus engem Wagen.
"Berlin!" "Berlin!" Nun hoch die junge Stirn,
ins wilde Leben laß dich mächtig tragen.

Berlin! Berlin! Die Menge brängt und wallt, wirft du versinken hier in dunklen Massen . . . und über dich hinschreitend stumm und kalt wird niemand deine schwache hand erfassen? Du suchst — du suchst die Welt in dieser Flut, suchst blühende Rosen, grüne Lorbeerkronen. . . . Schau dort hinaus! Die Luft durchquille's wie Blut, es brennt die Schlacht, und niemand wird dich schonen.

Schau bort hinaus! Es flammt die Luft und glüht, horch, Geigenton zu Tanz und üpp'gem Reigen!
Schau bort hinaus, der fahle Nebel sprüht, aus dem Gerippe nacht herniedersteigen. . . .
Busammen liegt hier Tod und Lebenslust und Licht und Nebel in den langen Gassen — — Nun zeuch hinab, so stolz und selbstbewußt, welch' Spur willst du in diesen Fluten lassen?"

Alls eigentlicher Lyrifer fühlte sich wohl der jüngere; während der ältere damals schon den Plan zu einem Epos in seinem Geiste wälzte, das eine Ent=wickelungsgeschichte der ganzen Welt auf Grund der Erfahrungen der Naturwiffen=schaften in poetischem Gewande geben sollte. Bon diesem "Lied der Menschheit" werden wir später noch hören.

So boten sich damals Berührungspunkte zwischen allen denen, welche der Poesie große Ziele steden wollten. Ein Mann, den die Jugend vielfach besonders verehrte, war der Graf von Schack, der Schöpfer der eigenartigen Bilder-



fammlung in Munchen, der poesievolle Er= forscher Spaniens, der formreiche Dichter der Nachte des Orients und der Beihe= gesänge. Ein echter Idealist in jedem Boll seines Wesens, ber niemals ein großes Publikum um sich zu scharen verstanden hatte! Nun aber entflammte bie Jugend für ihn, die wieder hungrig war nach einer großeren Runft, und, alle Gegen= faße in sich vereinigend, freute dieselbe Jugend sich an der derben Kraft des Buricher Professors Scherr, weil biefer keinen Autoritätsglauben kannte, weil er jedes Ding beim rechten Namen nannte, weil er mit Kraftworten dareinwetterte und kein Blatt vor den Mund nahm, um das deutlich zu bezeichnen, mas er brand= marken wollte; und weil er, der freilich stark manierierte Junger des großen Carlyle, in all' feiner nachten Ausdrucksweise

und oft unwissenschaftlichen Kraßheit doch ein Verfechter des idealen Standpunktes war. Kraft wollte man und nochmals Kraft! Man war "des trocknen Tones" satt. Leidenschaft wollte man und Feuer! Weihe wollte man und Größe! Gerade gegen den Realismus der älteren Generation wandte man sich, weil er zu nüchtern war. Aber den neueren Singsang wollte man auch nicht, weil er zu kraftlos und gedankenarm war! Da lobte man den alten Friedrich Vischer, den letzten großen Schüler des Philosophen Hegel, wie er mit seinem Aussatz über "Mode und Cynismus" (1879) dareinsuhr mit beißendem Spott. Man stützte sich auf sein "Lehrbuch der Aesthetik oder der Wissenschaft des Schönen", weil er nicht in der Form, sondern im Gehalt das Wesen der Kunst erblickte. Man lachte mit seinem tollen geistsprühenden Roman "Auch Einer" (1878), weil er von Eigenart und Gedanken bliste!

Ja, man lachte gern mit den Spottern, die bei den Tagesgrößen die Achillesfersen aufdeckten. Mit Windesschnelle verbreitete sich durch ganz Deutschland Fris Mauthners übermütige Satire "Nach berühmten Mustern". Hier fand man der Reihe nach alle Berühmtheiten auf dem modernen Parnaß mit Geist und Satire karifiert. Und man wollte ja Neues. Das sollte Großes und doch Wahres sein. Nicht mehr die Ausmalerei des Kleinen, nein, den kühnen Schwung wünschte man wieder zu hören. Allgemeine Gesetze und Normen stellte man nicht nur nicht auf, sondern man bekämpfte sie grundsählich. Jeder starken Persönlichkeit sollte die Bahn freigemacht werden. Das war im allgemeinen auch die Absicht der Brüder Hart, als sie im Jahre 1882 ihre "Kritischen Waffengänge"

herauszugeben anfingen (bis 1884). Der Titel war Vischers dreißig Jahre alteren "Kritischen Gangen" nachgebildet. — Dies Berlangen nach Kraft und Ursprünglichkeit war es, das die Brüder auch mit Ernst von Wildenbruch zusammengeführt hatte.

Doch ein weit dankbareres Publikum fand Wildenbruch noch bei den akademischen Jünglingen. Mit ihnen verband ihn am meisten seine starke Vaterlandsbegeisterung. Die Verliner Universität war jest von einer Generation bezogen worden, die zu der begeisternden Zeit des siehziger Krieges eine eindrucksfähige Knabenschar gewesen war. Nun schwärmten sie jubeltrunken von Vaterland und Kaiser. Es bildeten sich die Bereine der sogenannten "Deutschen Stubenten", die damals christlich=nationale Gedanken vertraten und dem geschichtlich bekannten Wartburgsest mit seiner liberalerevolutionären Tendenz am Anfange des



Jahrhunderts nun ein studentisches Kyffhauserfest entgegenstellten. Die Burg, auf der einst der Kämpfer für Glaubensfreiheit Schutz gefunden hatte, war der Sammelpunkt für die protestierende Jugend von damals gewesen, die sich im Kampfe gegen die verfinsternde Reaktion dem großen Reformator verwandt gefühlt hatte. Die studierende Jugend der achtziger Jahre wählte die Burg des gleichsam wiedererwachten Barbarossa zu ihrem freiwilligen Treuschwur für Kaiser und Reich.

Studenten waren es baher auch, die zum erstenmal ein Gelegenheitsstück von Wildenbruch zur Aufführung brachten, sogar vor den Augen des greisen Raisers. Aber eine wirkliche Buhne erschloß sich darum dem Dichter doch noch nicht. Es bildete fich aus der Studentenschaft ein akademisch-litterarischer Berein, in dem Bildenbruch anfangs sehr geehrt wurde. Allerdings wurde dieser Berein bald stark beeinflußt durch die Universitäts-Professoren, wenigstens durch deren Anschauungen. Nun war damals Wilhelm Scherer über Straffburg nach Berlin berufen worden (1877), wo er mit seiner ganzen anregenden Personlichkeit bald einen machtigen Einfluß zu entwickeln begann. Er hatte mit feinen Studien "Bur Geschichte ber beutschen Sprache" philologisch sehr anregend gewirkt, hatte dann die mittelalterliche Litteraturgeschichte fehr gefordert und nun, mahrend er seine "Geschichte ber beutschen Litteratur" bis zu Goethes Zeit schrieb, mandte er fich ber Goethe-Korschung zu. Go konnte Bermann Grimm seine Goethe-Borlesungen einstellen, gab fie aber als Buch heraus (1876), und trot aller geiftreichen Bemerkungen über den Altmeister mußte es vorurteilsfreie Leser oft verlegen durch die heftigen Meußerungen gegen Schiller, der hier als blinder Nachschreiber, ja als hemmschuh Goethes hingestellt und sogar in seinem Charafter personlich verdachtigt wird. Dieser kleinliche Kampf gegen Schiller griff mehr und mehr um sich. Sogar in der fernen Schweiz erzurnte das den wackeren Gottfried Reller: "Wenn die einseitige Lobpreisung Goethes so weiter gebe - meinte er zu einer Zeit, da Schiller ftart hinter jenem gurudtreten mußte -, fo fange er eine Berfchworung an."\*) Ja, obgleich Scherer felbft fich von folcher Einseitigkeit fernhielt und in seiner Litteraturgeschichte sogar sehr warme Worte fur Schiller fand, so gingen seine jungen Schüler doch über alles Maß hinaus. Ich weiß noch, wie ich. damals als junger Student von einem jungen Germanisten gleich bei meiner Borstellung mit den Worten begrußt wurde: "Ich bin einer der größten Schiller= feinde!" Und der Schererschüler Otto Brahm nannte sich selbst einen "Schillerhaffer". Durch diese Entwurdigung des Wallensteindichters wurde zwar die Be= wunderung für ihn bei der Jugend eingeschränkt, aber durch überschwängliches Lob wurde ihr auch Goethe vielfach verleidet. — Ja — nachdem man ein Jahr= zehnt lang vom Katheder Schwung und Pathos verpont hatte, errang gerade ein pathetisches Drama den denkbar größten Sieg.

Wilbenbruch hatte es endlich erreicht — in seinem neunundbreißigsten Lebens= jahre wurde er zum ersten Male aufgeführt. Der kunstsinnige Herzog Georg von Meiningen hatte zuerst die "Karolinger" zum Leben erweckt, und nun

<sup>\*)</sup> Bgl. Baechtolb, Gottfried Rellers Leben, fl. Ausgabe, Berlin 1898.

hatten sie unter Direktor Scherenberg ihren Einzug in das Zentrum Berlind gehalten.

Der beifalltobenden Menge gegenüber standen die Kritiker ratlos da. Nun war es immer noch kein Stuck aus dem modernen Leben, und doch wirkte es mehr als jedes solche, ja es wirkte mit elementarer Gewalt. Man mochte die Köpfe schütteln über diese sprunghafte Charakteristik, über diese daherstürmende Ueberfülle von Handlung, über diese donnernden Effekte — das alles war der Jugend eben recht. Sie hatte sich so lange nach Bildern mit kuhnem Pinselstrich gesehnt, nach männlicher Ueberkraft — hier hatte sie das alles in verschwenderischer Fülle!

Unter dem Drucke der defentlichen Meinung mußte das Königliche Hoftheater endlich nachgeben. Herr von Hulfen, der Intendant, kapitulierte vor herrn von Wilbenbruch, dem Führer der jungen herzen. Die "Karolinger" hielten aus dem fernen Stadttheater ihren Einzug in das Königliche Schauspielhaus, und wie ein Sturzbach ergoß sich nun die Fülle der so lange schlummernden Manusstripte des Dramatikers über die deutschen Bühnen.

Nun traten allmählich Vorzüge und Schwächen des neuen Mannes ins vollste Schon an den "Karolingern" konnte man beide erkennen. Die Borzüge zeigen sich in ber Bewältigung des Stoffes. Wie treten die Personen durch die große Erbschaft in ihren Gegenfagen hervor: Die karolingischen Brüder in ihren Altereftufen, der schwache Bater in seiner schwankenden Ohnmacht, seine zweite Frau in ihrer einseitigen Mutterliebe —: Herzog Bernhard als der Ueberlegene, der dem Rampfe zusieht, um über alle die mehr oder weniger Berechtigten zu siegen, als der Einzige, der gar kein Recht bat, aber die überlegene Kraft; und ihm gegenüber die Verkorperung der Reichsidee in dem Bischof Wala. Und wie schwillt diefer Gegensaß an in der Reichstagsfzene des zweiten Aftes, wo zulest die Bolkerscharen auseinander sturmen, verscheucht von dem alles überwachsenden Die zertritt dieser im britten Afte Schritt fur Schritt alle Manne der Kraft. reinen Gefühle im hause bes frommen Ludwig, bis er in seinem kahlen Egoismus groß und bennoch glucklos bafteht; und wie naturgemaß muß im vierten Afte alles im Blute ertrinken! Wie reißt das alles fort bei einer ersten Auf= führung — und doch — wie kalt läßt es uns bei einer Wiederholung oder gar beim Es ift mit das Sonderbarfte, das die dramatische Litteratur kennt: bas vollständige Stelett eines Dramas von Shakespearescher Größe und Schillerscher Technik — aber eben nur ein Skelett. Es ist der direkte Gegensatz etwa zu einem Goetheschen Taffo: hier nur Seclenhandlung, die sich fast nie zu Thaten auswachft - bort die gewaltige Ueberfulle außerer handlungen, die fich wunderbar planmäßig aufbaut, aber sich fast nie in den Seelen der handelnden vorbereitet — nie in ihnen nachzittert. Alle diese Personen handeln wie gewaltige Schatten= gestalten, wie bewegte Riesenkorper — die Seele scheint ihnen überhaupt zu fehlen. — Das beffert sich schon wesentlich im "Harold". Unübertrefflich ist wieder der Aufbau. Wie scharf pragt sich der Gegensatz zwischen Normannen und Sachsen aus, wie gewaltig wachst ber junge Harold, wie er in seinem leidenschaftlichen Baterlandsgefühl allen Berfuchern sein "Nein" entgegensett, schließlich dem Konig selbst — bis er in genialem Trop mit seiner Mutter ins sichtbare Verderben rennt. um gerade badurch zum Sieger zu werden. Die spielend leicht verbindet die Geschichte von bem geraubten jungeren Bruder England und die Normandie und doch, wie überschlägt sich der Charafter harolds vollständig, wenn er dem Normannenkonig, um die Hand seines Tochterleins zu gewinnen, den verräterischen Eid schwört, ohne sich um seinen Inhalt zu kummern — er, der bisher für nichts gelebt, als fur fein Baterland! Gewiß find die Szenen großartig, in denen ber Heimgekehrte mit Bewußtsein den erschlichenen Eid bricht, von seinem Bolke ver= laffen wird und endlich in ber Schlacht von haftings ftirbt. Aber fühlt es denn der Dichter nicht, daß diese Figur alles Leben verloren hat mit dem Augenblick, wo jener unerhörte Leichtfinn beim Eidschwur ihr Wesen in das Gegenteil umwandelte? Man hat beständig den Eindruck, als ließe Wildenbruch sich nicht die Zeit, seine immer gut angelegten Charaktere sich auch in der Folge rubig ausreifen zu laffen; als sei er von der fieberhaften Angst gepeinigt, das Interesse konne fur einen einzigen Augenblick erlahmen, wenn die Handlung nicht unablässig von einem Effekt zum andern jage. Und boch ift ihm in diesem Stuck schon ein Charakter mit ganzer voller Seele gelungen: ber Konig Eduard, der alte grubelnde Schwachling, der zu weich ift, um ein wirklicher Berbrecher, zu charakterlos, um ein ftarker Fürst zu fein, und in dem selbst das Gute nur als Feigheit erscheint. — Man sah aber bald, daß Wildenbruch bemuht war, die Schwächen seiner Begabung auszutilgen; im "Mennonit" wahlte er absichtlich einen recht einfachen Stoff, in nabeliegen= ber Zeit — aus dem Anfange des Jahrhunderts. Die Mennonitengemeinde steht mit ihrer stillen, friedfertigen Bruderlichkeit, aber auch in ihrer vaterlandslosen Gleichgultigkeit dem beginnenden Befreiungskampfe gegenüber. Der junge Mennonit Reinhold, der die Welt gesehen hat, und deffen Berg fur sein Baterland schlagt, kann ben Schmerz nicht überwinden, bag er - nach bem Gefet feiner Gemeinde — einen französischen Offizier nicht zur Rechenschaft ziehen darf, der ihm eine Schmach angethan hat; und endlich findet er Trost im Tode furs Baterland. hier find die meisten Figuren auch in den Regungen ihrer Seele fein gezeichnet, und lebensvoll entwickeln fich der Held und feine Geliebte. Aber doch greifen noch so viel Aeugerlichkeiten als Motive maschinenmäßig in die Handlung ein: ein Schluffel, der unter einer Bibel verborgen ift! eine hausthur, Die sich nicht offnen lagt! — Nur aus ben inneren Seelenstimmungen leitet ber große Dichter seine ganzen Beweggrunde her, nicht aus Schlössern und Riegeln! — Aber unverkennbar war auch in dieser Hinsicht das Vorwärtsstreben Wildenbruchs: er wollte eine reine Seelengeschichte ohne allen außeren Apparat schreiben und wählte sich dazu einen modernen Stoff. "Opfer um Opfer" zeigt uns zwei Schwestern, die einen Mann lieben — erst opfert sich die eine, dann die andere. Zweifellos ist diese Stoffwahl die denkbar unglucklichste. Was spielt denn der Mann dabei für eine traurige Rolle? Die Schwestern, die fich fur einander opfern, opfern damit auch immer die Bergenswunsche des Geliebten. Es ist aber keine Schande fur Bilbenbruch, daß er mit einem Stoff verungluckte, mit bem auch Leffing und Goethe — in der "Miß Sarah Sampson" und in der "Stella" — feine Meisterwerke schaffen konnten. Auch war Wildenbruch hier auf ganz modernem Gebiete zu sehr von allen den Hilfsmitteln verlassen, die bisher seine treuesten Berbündeten gewesen waren. Darum that er wohl daran, sein nächstes Seelendrama wieder auf historisches Gebiet zu verlegen: Schon der Romantiker Ludwig Tieck hat einmal den englischen Dichter Christopher Marlowe zum Helden einer Novelle gemacht, und ihn für seine Sünden dichterisch daßur gestraft, daß er ihn erleben ließ, wie sein eigener Ruhm vor dem des größeren Shakespeare versinken muß. Das ist auch der Grundgedanke in Wildenbruchs Stück, und schon darum sprach diese Charaktertragidie die damalige Jugend am meisten an. Die Kritisk freilich nahm sie am ärgsten mit, denn die Kritisk war auch in dem Stücke scharf mitzgenommen worden in einigen karistierten Figuren, von denen eine den satirischen Ausspruch thut: "Ein Rezensent, das ist ein Mann, der alles weiß und gar nichts kann."

Die maßgebenden Berliner Kritiker waren nun damals nach der Schätzung des Publikums noch immer Karl Frenzel und Theodor Fontane. Dieser wurde dasmals als Dichter noch wenig beachtet, obgleich seine Balladen vom "Ziethen aus dem Busch" und vom "Prinzen Louis Ferdinand" seit den sechziger Jahren in aller Munde waren; obgleich seiner wundervollen Ballade "Douglas" långst Loewes Musik die Unsterblichkeit verliehen hatte. In Berlin schätzte man ihn am meisten wegen seiner prächtigen "Wanderungen durch die Mark", die zum erstenmal die stillen, aber großen Schönheiten dieser geschichtlich nun so bedeutungsvoll gewordenen Landschaften aller Welt darlegte. Daß der greise Poet dazu berusen sei, während der letzten zehn Jahre seines Lebens noch eine bedeutende Rolle in der Litteratur der Jugend zu spielen, das ahnte damals gewiß niemand.

Vorläufig faß der soldatisch große Mann, der seit dem Jahre 1870 seinen Posten als Redakteur des englischen Teils der "Kreuzzeitung" aufgegeben hatte, fast allabendlich im Königlichen Schauspielhause, um Theaterberichte für die "Bosfische Zeitung" zu schreiben. Und er schrieb sie wie ein guter alter Onkel, der sich's im Schlafrock im Sorgenstuhl am Ramin bequem macht und so recht gemütlich seinen Neffen etwas vorplaudert. Manchmal mischte er einen burschikosen Berliner Bit oder ein Gleichnis von jener draftischen Anschaulichkeit dazwischen, wie es die Berliner lieben. Auch er war ein Realist wie Frenzel, nur mit dem Unterschied, daß jener bei den Franzosen, er aber bei den Englandern das Heil sah. Wenn Fontane ein Stuck von Wildenbruch an seinem Auge vorüberziehen sah, dann schuttelte er ofter bedenklich das Haupt, und dieses bedenkliche Kopfschutteln konnte man auch in seiner Kritik wahrnehmen, aber weh that er dem Dichter dabei nicht, denn er that niemandem gern weh. Und chenfo wenig fah Frenzel sein Ideal verkorpert in dem neuesten Theaterfieger; aber auch er verlette durch seine feinsinnigen, geistreich und vornehm geschriebenen Auseinandersetzungen niemanden. Diese beiden aus der guten alten Zeit mahrten gern Anstand und Sitte auch ba, wo sie tadelten. Aber bas war um sie her langst anders geworden.

Schon Paul Lindau hatte nach Berlin die schärfere Tonart aus Frankreich mitgebracht. Er hatte in seiner "Gegenwart" gern kräftig zu Tode gespottet, was

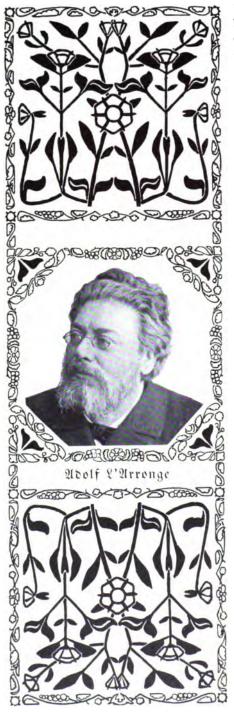

ihm nicht gefiel, und das ahmten nun die jungeren Kritiker nach, ohne an die Gefahr zu benken, wie leicht man bei solchem Spott die Sache mit der Person verwechseln kann. In das neugegrundete reichshauptstädtische Blatt — bas "Ber= liner Tageblatt" — wurde biefer Ton eingeführt durch benselben Schriftsteller Osfar Blumenthal, ber einft in Bremen die "Monatshefte" an die Bruder Hart abgetreten hatte und nun in feiner Stellung an der großen Tageszeitung sich durch seine kritische Mordarbeit bei den Berlinern bald den Spottnamen des "blutigen Oskar" erwarb. Auch ein anderer junger Kritiker tauchte damals auf, ber spater ein Führer der Revolution zu wer= den bestimmt mar. Kontane wünschte bei der bevorstehenden Begründung des Deutschen Theaters einen Gehilfen zur Seite zu haben. Man mandte fich rat= suchend an Professor Scherer, und diefer empfahl seinen Lieblingsschuler — ben damals sechsundzwanzigjahrigen Dr. Brahm, ben "Schillerhaffer".

Die Gründung des Deutschen Theaters! Wie viele stolze Hoffnungen knüpften sich nicht hieran! Es sollte die Reichshauptsstadt erst recht auch zur Runsthauptstadt machen! Da das Königliche Schauspielshaus seine litterarischen Pflichten beharrslich verkannte, als Neuheiten die oberstächlichsten Lustspiele bot und die Klassikersvorstellungen langsam im alten Schlensbrian einschlafen ließ, so entsprach die Gründung allerdings einem Bedürfnisse, und zwar, was die Klassikervorstellungen anbetraf — in glänzendster Weise.

Abolf L'Arronge, der bekannte Theatermann, Poffen= und Luftspiel= bichter, scharte alles um sich, was die deutsche Bühnenwelt an glanzen= den Namen besaß: Klara Ziegler, Franziska Ellmenreich, Anna haverland, Friedrich haase, Ludwig Barnay, August Förster u. s. w. Natürlich geschah, was geschehen mußte: Die Berühmten nahmen sich gegenseitig Licht und Luft und stritten so lange mitzeinander, bis einer nach dem andern sein Altionarverhaltnis löste, und vom alten Stamme nur noch L'Arronge selbst, der stark manierierte Siegwart Friedmann und der klug besonnene kunstlerische Leiter des Ganzen, der treffliche August Förster, übrigblieben. Er ist der Schöpfer des neuen dramatischen Still für die junge Generation geworden. Er bildete aus der lieblichen Anna Jürgens eine brauchbare Liebhaberin, er schulte die junge Theresina Gesner, er brachte den jungen Sommerstorff zur kunstlerischen Höhe und er ließ vor allen Dingen zwei junge Genies sich entfalten: den Charakterdarsteller Max Pohl und den jugendslichen Helden Josef Kainz. Letterer war zwar eigentlich ein Schüler Ludwig

Barnans gewesen. Seitdem biefer in seiner glanzenden Inszenierung von Schillers "Don Carlos" das "Deutsche Theater" in die Reihe der ersten Buhnen der Welt ein= geführt hatte, war Kainz als kühner Neuerer bekannt. Nun galten die Goethe'schen Bor= schriften nicht mehr, daß der Schauspieler dem Publikum den Rücken nicht zuwenden burfe u. bgl. mehr, und an Stelle des her= kömmlichen tragischen Pathos trat der Ge= schwindmarsch der Rainzschen Sprechweise. Man nannte daber Rainz einen Realisten, und doch war er damals ein Kunftler von idealster Gefinnung, der es lebhaft bedauerte, daß außer den Klassikervorstellungen fast nichts Bedeutendes in diefer schonen Runft= anstalt gespielt wurde. Frangosische Mach= werke wie Ohnets "Suttenbesiger" entweihten den Spielplan, und Osfar



Blumenthals oberflächliche Luftspiele, wie der "Probepfeil" und die "Große Glocke", wurden hier zum leben erweckt und für kunftlerische Offenbarungen gehalten.

In demselben Jahre 1883 aber, in dem das Deutsche Theater entstand, wurde Berlin litterarisch in ganz anderer Beise erregt durch eine Reichstagsvershandlung. Als man ein Gesetz gegen den verderblichen Colportagebuchhandel beriet, wies Staatssekretär Bodiker darauf hin, daß eine verderbliche junge Litteratur ins Kraut zu schießen beginne, schlimm beeinflußt durch den franzbsischen Naturalisten Emile Zola. Er berief sich dabei auf einen Artikel Theophil Zollings, des Lindau-Nachfolgers in der "Gegenwart", wo besonders von einem Roman die Rede war: "Die Kinder des Reichs" von Wolfgang Kirchbach. Mit diesem neuauftauchenden Schriftsteller aber haben wir uns nach München zu wenden, wo gleichfalls die litterarischen Gärungen in vollstem Gange waren.

## Zweites Kapitel.

## Gegenfaße auf dem Munchener Parnaß.

Die alte Isarstadt war seit bem Anfange bes Jahrhunderts ein Hauptsig beutschen Geistesstrebens gewesen. Ronig Ludwig I. hatte bort die bilbenden Kunste zum Leben erweckt; Konig Max rief sich die berühmte Tafelrunde von Dichtern und Gelehrten, Konig Ludwig II. (1864) wurde ber rettende Schutzengel Richard Wagners, schuf das Festspielhaus zu Banreut, und in seiner Einsamkeit schwelgte



er nicht nur in Musik, sondern hatte aller Orten seine geheimen Dichter, die nur fur ihn schufen. Die Poeten freilich, die feines Baters Sof geziert hatten, maren nicht mehr bort. Emanuel Geibel lebte langft wieder in seiner Baterstadt Lubeck (seit 1869), Bodenstedt war über Meiningen und Berlin nach Wiesbaden gezogen. Und so war denn Paul Hense als ragende Saule aus der alten schönen Zeit nur noch von wenigen Genoffen minderen Ranges umgeben. Aber ber berühmte Berein "Das Krokodil" bestand noch und wahrte die Erinnerungen seiner großen Tage. Paul Benfe selbst, damals ein ruftiger Funfziger und auf der Sohe seines Ruhmes, galt daher als der unbestrittene Konig im Munchener Geistesleben. Waren in den Tagen des Konigs Mar die Dichter selbst

Professoren gewesen — wie Bodenstedt und Geibel — so verknüpfte jest noch manches Freundschaftsband den Dichter und Professorensohn Hense mit den Münchener Gelehrten der Hochschule. Der geistreiche Historiker Moris Carriere, der als einziger Freund Bettinas von Arnim die letzte Hochslut der Berliner Romantik noch mit durchlebt hatte, und der jett in Bort und Schrift seine idealistische Kunst= und Weltanschauung verkündete; Michael Bernans, der eifrige Goetheforscher, der aus den Berken dieses Meisters sein Lebensprinzip schöpfte — sie standen auf einem geistigen Boden mit dem großen Novellisten, der selbst das Goethesche Lebensideal von Jugend auf angestrebt hatte und es im maßvoll künstlerischen Genuß des Diesseits zu sinden glaubte, den keine Grübelei trüben, dem kein Dogma irgend einer Art Fesseln anlegen und dem nur die Schönheit selbst die Grenzen vorschreiben sollte, die der Lebensgenuß nicht überschreiten darf, wenn er nicht von selbst zu Qual werden soll. —

So ungefahr konnte man die Weltanschauung bezeichnen, wie sie Henses Dichtung damals vertrat. Dabei offnete er fein gastliches haus ebenso gern aufstrebenden Jüngern seiner Kunft wie seinen eigenen Genossen, und in dieser

Geselligkeit, die von Kunst, Dichtung und Musik gewürzt wurde, war nur eins verpont — die Klange Richard Wagners. Ja, wie zwei Antipoden standen sich diese gegenüber: der Geist der schönheitstrunkenen Dichtung, die von nichts singen und reden will, als von Liebe und die Blasse des Gedankens meidet — und der kraftz gewaltige Geist jener Musikdramen, die alle Tiefen des Denkens aufwühlen, die Tragik der Liebe mit dem Aufwärtsringen des Menschengeistes verschmelzen, alte und neue Philosophenweisheit in wunderbaren Tonen verklaren, den sozialen Fluch des Goldes in der Menschenz und Götterwelt verfolgen und in jedem Klang und

jedem Wort, in Scherz und Ernst, heiliges Deutschtum predigen. Ja, der echt germanische Himmel mit Sturm und Wetterwolken, ahnungsvoller Morgenröte und weihevoller Ratselstimmung wölbt sich über Wagners Welt, während Henses Jünger unter dem ewigen Lichtblau des italienischen Himmels mitten in der Welt des Kampfes gedankenlos und sorgenfrei und der anderen Menschen undekümmert wie unter einem schügenden Zeltdach den heiteren Trank der Kunst schlürfen.

Die junge Generation aber hatte allzuviel Sturme um sich brausen gefühlt, zuviel Gedanken auf ihrem Wege gefunden und zuviel deutsichen Aufschwung mit erslebt, als daß sie sich sorglos unter jenes blaue Zelt hatte setzen konnen.

So erging es auch dem zweiundzwan= zigjährigen Wolfgang Kirchbach (geb. b.



18. Septbr. 1857), der von frühster Kindheit an die Stürme der Weltgeschichte um sich hatte wehen fühlen. Als Sohn eines deutschen Malers war er in London zur Welt gekommen. Dort war er aufgewachsen neben den alteren Sohnen des Dichters Ferdinand Freiligrath und des Schriftstellers Karl Blind, die bekanntlich beide ihrer politischen Gesinnungen wegen aus Deutschland verbannt worden waren. In einem Gespräch ihrer beiden Sohne Wolfgang und Ferdinand hat Kirchbach später die Eindrücke wiedergegeben, die seine Kindheit umklungen haben:

Ich war zu jung, um alles zu verstehen, was sie sagten, und boch wußte ich in meinem Traume das Schickfal der beiden Knaben voraus, die beide lebten in tiefer, heißer Liebe für ihr beutsches Baterland, obwohl sie Englisch sprachen, wie ich. — Der Knabe Ferdinand Blind begann: "Beißt Du schon, Bolfgang, warum Dein Bater und der Meine hier in dieser Fremde leben?" — "Bohl weiß ich's," sagte Bolfgang, "und hier der kleine Bolfgang soll es horen, daß er's nie vergißt, niemals. Sie mußten in die Fremde ziehen, weil sie ein freies und einiges Baterland gepriesen, weil sie nicht wollten, daß Deutschland ein Land der Schmach sei, weil sie dies Land über alles liebten, dies Land, das zerrissen, frant, elend zwischen anderen Reichen liegt." — "Aber es wird nicht zerrissen bleiben, Bolf", entgegnete Ferdinand.

So wehte der Hauch des deutschen Patriotismus in Kirchbachs frohe Kindheit hinein. Als kleiner Knabe kam er in sein eigentliches geistiges Vaterland, und mit Begeisterung sah er mit seinen jungen Augen Deutschland groß und einig werden. So ging er nach Leipziger Studierjahren im Jahre 1879 nach München, als erste Gabe ein Märchenbuch darbietend. In phantastische Form hatte er seine dichterischen Erstlinge gekleidet, und man sieht darin, wie sich ihm ganz unwillkurlich das Leben zum Märchen verklärt; aber nicht zum Ammen= und Feenmärchen der Romantiker — denn er ist nichts weniger als ein Träumer — sondern zum Gebankenmärchen. Er will nicht die Wirklichkeit zum Traum verdämmern lassen, sondern durch das Duftgewebe des Traumes zeigt er die Wirklichkeit in tiefer, gedanklich verklärter Gestalt.

So stand er seiner Veranlagung nach im Gegensatz zu dem Altmeister Hense, für den er aber trothem große Verchrung fühlte. Denn eine geistig so durchgebildete Natur wie Kirchbach, der das klassische Altertum so gut zu schätzen weiß wie die modernste Neuzeit, wird nie der "lächerlichen Sucht" der Neuerer versfallen, auf Bedeutendes zu schelten, nur weil es sich in einer neugewordenen Zeit fremdartig ausnimmt. So verkehrte er auch im Hause Paul Henses und lernte dort einen begeisterten Jünger des Meisters kennen, der sich später bedeutungsvoll entwickeln sollte, den Sohn aus einem reichen Hause zu Frankfurt a./M., Lud=wig Fulda (geboren 15. Juli 1862).

Ein Runftlerroman mußte unter ben Munchener Unregungen naturgemäß Rirchbache nachfte großere Arbeit sein, und er mablte fich zum Belben den italic= nischen Maler, Dichter und Tonkunftler aus dem siebzehnten Jahrhundert Sal= vator Rofa. Diefes bunt in allen Farben schillernde Genie mit ber zerfahrenen wilden Jugend, mit seinem marchenhaften Rauberleben in den Abruggen, mit seinem hungernden Zigeunertum in Reapel, mit seiner Rot und Qual in ber mittelalterlichen Weltstadt Rom, bis zu seinem endlichen sieghaften Durchdringen zu Ruhm und kunftlerischer Eigenart — war ce nicht in der That geschaffen zum Helben fur eine Dichtung Kirchbachs, der hier feine Freude an draftischen Wirklichkeitsbildern ebenfo zeigen konnte, wie feine Fahigkeit zum kunftlerischen Nachempfinden? Und der obendrein hier seiner bald grübelnden, bald farkastischen Laune bie Zügel schießen laffen konnte zu luftigen Bocksprüngen? Aber seine ganze Eigen= art zeigte er doch erft in dem sonderbaren Novellenzyklus: "Die Kinder des Reichs". hier ftand er mit beiden Fügen auf dem Boden des geliebten Bater= landes, hier schwelgt er in wonniger Bewunderung des Reichsgedankens, ber fur ihn eine geradezu muftische Größe erhalt. Er hat nun das deutsche Baterland an vielen Ecken und Enden kennen gelernt. Er kennt Berlin, Leipzig, Munchen und das füddeutsche Hochgebirge. Alle diese Einzeleindrücke aber drangt es ihn wieder zu einem Gefamtbild zusammenzufaffen. Alle diese Rinder deutscher Gaue, Stamme und Stabte haben fur ihn nur noch eine Bedeutung als "Rinder bes Reichs" (1883). Mit einer phantastischen Vision auf dem Wetterstein, jener hochsten Gebirgsgruppe der baprischen Alpen und somit dem hochsten Punkte des Deutschen Reichs, beginnt die Geschichte. Wie der Dichter von dort aus

herniederschaut in die herrliche Landschaft, taucht vor seinem geistigen Auge das ganze Deutsche Reich auf, bis zu den fernsten Hansastädten an der Meerestüfte. Und endlich sieht er das ferne London und sich als Kind mit jenen beiden Knaben im Gespräch.

"Die Bilber vom Reiche aber, die ich ahnungsvoll vom Berge geschaut, wurden im Thale beutlicher in mir, und ich schrieb sie nieder als ein Zeugnis von den Werken Gottes und den Thaten der Menschen."

Und in jeder Dertlichkeit, die uns vorgeführt wird, tritt uns irgend eine Er= scheinung entgegen, wodurch die Menschen in Beziehung zum Ganzen des Reiches gesett werden. In Berlin ift die hauptfigur ein alter Postfekretar, der feine innige Freude daran hat, daß durch seine Hande die Briefe und die Geldsendungen aus dem ganzen Reiche laufen. Er fteht als Bertreter bes Altberlinertums im Gegenfaß zu seinen beiden Sohnen, dem Major und dem Rechtsanwalt, zu beren Leidwesen er seinen subalternen Posten nicht aufgeben will. Und in den Berwicklungen der Handlungen entrollt sich eilig das ganze Berlin mit seinen Soben und Tiefen und mit seinen gesellschaftlichen Gegensäßen. — In seltsam phantastischer Beise werden in Leipzig die sozialdemokratischen Berhaltnisse mit den Geschicken einer ercentrischen Frau verknupft. — In Munchen steht bas Runftlertum und ber Kampf gegen den Ultramontanismus im Vordergrunde. — Ein liebenswurdig neckisches Reiseabenteuer verknupft die deutsche Landschaft Desterreichs mit denen des Deutschen Reichs. — Am Fuße der Wartburg spielt eine zarte Seelengeschichte, und "Allvater Wodans abenteuerliche Reise" giebt einen phantaftisch gedankenreichen Ueberblick über die Entwicklung des Deutschtums von den germanischen Urwäldern bis zu den damaligen Hepreden des russischen Generals Skobeleff.

Wer biesen ganzen Plan des Werkes überschaut, der wird, trot mancher Nacktheiten, die darin vorkommen, erstaunt sein, wie der Staatssekretar Bodiker dieses deutschnationale Buch als gemeingefährlich erklaren, diese gedankenreichen Novellen für eine Nachahmung des französischen Naturalisten halten konnte. Eine Probe zeige den Unterschied:

"Auf dem Anhalter Bahnhofe zu Berlin tonte die Glode Mitternacht. In den Luften über ber hauptstadt des Reiches erhob fich ein brandender Sturm ber Tone, benn in ber Nahe und in ber Ferne flangen mit helleren Stimmen vier Schläge die volle Stunde, und langfam, tieferzitternd, vollerdrühnend sangen die schwereren Gloden in zwölf bedeutungsvollen Schlägen den ernsten Choral der Mitternacht. Ein Summen ging über die Dacher der Stadt, als waren in allen Revieren verborgene Geifter aus tiefem Schlummer aufgeschredt; fie murrten ihr Geifterbrausen vom Astanischen Plage hinüber durch die Straße zur Bethlehemstapelle, fie teilten es in der Nahe den Geistern der Lucastirche mit. Die riefen, aus ihrem Schlafe halb erwedt, zwölf warnungevolle Rufe hinüber über ftille Garten und verschlafene Palafte, über ben Schwarzen, laut: losen Asphaltboden der Leipziger Straße, über den Palast des Generalpostamtes und seine Dadsfirste jur Dreifaltigfeitofirche. Dort waren neue Geisterscharen versammelt, denn Die hohen stundenlangen häuserreihen hinauf und herab aus weiter Ferne brausten neue Stimmen; sie famen herüber von der hedwigsfirche, wo sie plauderten und hinüberheulten über die Kastanienbäume und Lindenstämme einer nächtlich vereinsamten breiten Straße zwischen ernsten Palästen und über die Schornsteine berselben jur Dorotheenfirche. Weit brinnen, wo die engen alten, winteligen und ichwarzen Strafen find, antworteten Die verschlafenen Tone ber Beifter bes Nicolaiturms, und das dunkle Wasser der Spree entlang über unzählige Brüden, über Biadukt: und Hafenbeden, über tausende von kleinen Schiffen und Zillen schwebten die brausenden Geisterscharen und verloren sich tönend in weite Fernen der Arbeiterviertel. Und als der letzte Schlag verklungen war, verschwanden die Stimmen der aufgeschreckten, summenden Geister, und sie sanken zurück in den tiefen, dunklen Schlaf der Nacht. Da ward aus Morgen und Abend ein neuer Tag."

So war benn Kirchbach nicht wenig emport über ben Vergleich mit einem Franzosen, den er damals noch gar nicht einmal kannte. Doch sollte er ihn jetzt kennen lernen.

Das Jahr 1870 hatte ja für Frankreich in ähnlicher Weise einen Einschnitt in das Geistesleben gebildet wie für Deutschland. Emile Zola, der fleißige sorgssame Beobachter mit dem klaren Ropf und kühlen Herzen eines modernen Natursforschers; der meisterliche Schilderer, dem das Schönste genau so viel wert ist wie das Häslichste — hatte nach dem furchtbaren Zusammenbruch seines auch von



ihm geliebten Baterlandes begonnen mit feiner ihm eigenen langsamen, stetigen, unbezwinglichen Beharrlichkeit, das Paris des zweiten Kaiserreiches nach allen Ecken und Kanten hin dichterisch zu zergliedern in dem ungeheuren Riesenromansystlus "Les Rougon-Macquart".

Die ersten sechs Romane davon hatten innerhalb Frankreichs wenig, nach außen fast gar nicht gewirkt. So lange Zola Aebte und Excellenzen, berauschend schöne Garten und allenfalls die Fleischläden auf den Märkten von Paris schilderte, hatte der langsame Trott seiner Schritt=für=Schritt=Darstellung und der Mangel an Perspektive bei dem gleichmäßigen Betonen jeder Kleinigkeit auf die größeren Leserkreise zu eintdnig, ja langweilig gewirkt. Anders aber wurde das Verhältnis mit einem Schlage, als Zola sich auf seiner vorgeschriedenen Roman=Reise den Lasterhöhlen von Paris näherte. Nun schien die Sache pikant zu werden, nun hielt man den gleichmütigen Schilderer alles Wirklichen für einen obszönen Schriftsteller, nun schimpfte man auf ihn und nun — verschlang man in Frankzeich so gierig die dargebotene Kost, daß in allen Ländern Europas der Heißehunger nach dieser Speise geweckt wurde, und es sehlte nicht an bereitwilligen

Ueberscher-Kellnern, die das allbegehrte Gericht jedem Bolke in seiner eigenen Schüssel vorsetzten. Auch in Deutschland las alles L'assommoir ("Den Totsschläger"), die Geschichte von der Schnapskneipe, die Groß und Klein, Mann und Weib ins Verderben hinabschlingt. Da wurden denn auch die deutschen Kritiker aufmerksam und mußten die große Schilderungsgabe des kaltherzigen Dichters bald zugeben, ohne seine bedenkliche Einseitigkeit zu verkennen. So blied die Bewunderung, wo sie auftauchte, kuhl und verstandesgemäß. Da kam im Jahre 1883 nach München ein Mann zurück, gerades Weges aus Paris und die

Seele ganz erfüllt von seinem Zola. Dieses Mannes Seele war allerdings leicht zu erfüllen von allem, was ihm groß und gewaltig dünkte. Und so war er recht dazu geschaffen, der eigentliche Prophet der neuen Litteraturrichtung zu werden. Sehen wir uns ihn näher an!

Michael Georg Conrad wurde am 5. April 1846 zu Gnodstadt im bapri= schen Frankenlande geboren. Sein erstes Biel mar, Lehrer zu werden. Er widmete sich ber Pabagogik und ging mit dieser Runft auf Reisen. Einige Jahre lebte er als Lehrer in Genf. Eines der ersten Ideale, das fein begeisterungsfreudiges herz erfullte, war die Freimaurerei. In Neapel hatte er eine zeitlang als Meister vom Stuhl den hammer geführt, und ficherlich war der hochgewachsene blond= gelockte Franke — eine recht urgermanische Hunengestalt - schon korperlich ein statt= licher Mann für solches Amt. So er= füllte er sich in Italien und spater in Paris mit den dort herrschenden frei= maurerischen Anschauungen, und in seinem Schriftchen "Flammen für freie Geister" hielt er sie den deutschen Brüdern spåter entgegen. Aber auch für alle anderen



Anregungen war sein Herz offen. So lernte er in Neapel den damals schon leidenden deutschen Professor Friedrich Nietzsche kennen und las mit Bezgeisterung die ersten Werke dieses Mannes, dessen spätere geistige Entwickelung für Deutschland so bedeutungs und verhängnisvoll werden sollte. Und nicht weniger begeisterte ihn auf der Fahrt nach Frankreichs Küsten Emile Zolas Roman: "Im Bauche von Paris". Der Schimmel, der gleich im ersten Kapitel den Marktkarren zieht, prägte sich in seiner natürlichen Lebenswahrheit dem geistigen

Auge des Lesenden ein wie etwas Wirkliches. Conrad glaubte noch nie eine solche Kunst der Schilderung wahrgenommen zu haben und nahm sich vor, daß ihn in Paris einer seiner ersten Wege zu dem damals, wie gesagt, noch nicht sehr geseierten Zola führen sollte. Freundlich empfing der kleine, willensstarke, nüchterne Franzose den großen deutschen Schwärmer, und dieser gewann von dem Charakter seines Ideals nun einen ebenso starken Eindruck wie früher schon von seiner Begabung.

Je mehr sich Conrad in den Pariser Verhältnissen zurecht fand, desto klarer stand bald sein Urteil fest. Es waren vor ihm und zugleich mit ihm genug Deutsche in Paris, aber er brachte für seine Beurteilung einen Maßstad mit, der immer der beste ist: sein natürliches Empsinden.

In feinem Buche "Madame Lutetia" entrollt er Bilber von Paris, Die weit entfernt sind von der bis dahin meift üblich gewesenen Verherrlichung des Babel an der Seine. In seiner Schrift "Parisiana" unterscheidet er sich in seinem litterarischen Urteil sehr von der herkommlichen Berhimmelung aller fran= absischen Schriftsteller. Bisher hatte man ben rein kunftlerischen Dagitab an= gelegt und baher geschickte Buhnenmacher wie Sardou und geistreiche Sinnenkigler oft auf eine Stufe gehoben mit bem großen Molière von einst. Conrad verlangt aber außer ber außeren Runft auch Gedankengehalt und sittlichen Ernft. Darum verurteilt er jene beiben, da sie nur Spieler und Tandler sind, preist aber mit vollen Idnen den Dramatiker Emil Augier als "den letten Gallier" und den Romanschriftsteller Emile Bola als ben "Großmeister bes Naturalismus". füllt von solchen Anregungen kam er nach München ins Baterland zurück, um bort alles zu verkunden, was seine Seele bewegte. Er war von jeher eine Kampfernatur für seine Freunde und gegen seine Feinde; und wofür und wogegen kampfte er nicht alles in Munchen! — Fur eine Reform der Freimaurerei; gegen den Ultramontanismus, in Schriften wie "Rleritale Schilderhebung" und "Die letten Papfte". Dabei schwarmte er fur Niegsche, schwarmte fur Bagner, schwarmte für Jola! Und mittlerweile fing auch er an, naturalistisch zu dichten. Ganz von selbst wurden seine Pariser Erfahrungen unter der Hand zu novellistischen Stigen, wie er fie in bem Berte "Lutetias Tochter" vereinigte. Name fagt, handelt es sich hier nur um frangbfische Frauengestalten, mahrend im "Totentanz ber Liebe" auch beutsche Stoffe behandelt werden. Stofflich ift nun die Berwandtschaft mit Zola groß, aber in der Form unterscheidet sich ber Junger doch sehr von seinem Meister. Bei ihm ift alles knapp, vom Puls ber Leidenschaft durchbebt, oft genug satirisch gefärbt. Alles in allem freilich beruht Conrads Bedeutung überhaupt nicht auf seinen Dichtungen, sondern auf seinen kritischen Aeußerungen. Er ist der größte Anreger der jungstdeutschen Bewegung.

Schnell trat er auch in natürlichen Gegensatzu Paul Hense; schnell näherte sich ihm Kirchbach. Der Verlagsbuchhändler Wilh. Friedrich in Leipzig, der damals den Ehrgeiz entwickelte, für die Neuen das zu werden, was für die Klasssiker Cotta gewesen, vermittelte auch die personliche Bekanntschaft der beiden. Im Verlage von Friedrich erschienen damals die Romane von Wilh. Walloth, der gern ein Reformator des historischen Romans geworden wäre. Doch hatte er

wenig Zeug dazu. Den egyptischen Romanen von Georg Ebers trat er freilich entgegen mit seinem dreibandigen "Schaphaus des Konigs". Dies alte heitere Marchen mit dem diebischen helben, ber fur seine gelungenen Spisbubereien endlich mit der hand der Konigstochter belohnt wird! Tieck hat ein satirisches Drama, heine eine fatirische Ballabe baraus gemacht. Dafür ift ber Stoff geeignet. Aber für einen ernsten bistorischen Roman? Natürlich mußte Balloth das Beste von der Geschichte dann weglassen. Aber das ware doch nicht notig gemesen, daß er von einem Theatereffekt jum andern fturmt, Berschworungen, Belauschungen, haarstraubende Todesgefahren und unmögliche Rettungen im letten Augenblick kolportageromanartig häuft, um seinen beinahe ermordeten und beinahe zerquetsehten Belden mit einer beinahe lebendig begrabenen Judin zu verheirgten, die sich schließlich als naturliche Tochter des Königs entpuppt. Das niederstürzende Konigsbild, das viele hundert Arbeiter erschlägt, ist freilich ein ebenso erfreulicher Unfang, wie das Ertranken einer ganzen Tafelrunde durch einen heimlich in den Speisesaal geleiteten Nilkanal ein ebenso erbaulicher Abschluß ift. Schade nur, bag die allerwarts borgende Phantasie des Verfassers eine herrliche mittelalterliche Koltermaschine, die den Gefangenen langsam zwischen ihren Banden zermalmt, dem Amerikaner Poe stiehlt und sie — ausgestattet mit einem Apparat, der wie eine moderne elektrische Leitung aussieht — in das alte Egypten verlegt. D! man sehnt sich wirklich nach Georg Ebers zuruck, ber boch wenigstens in ber Kulturgeschichte ein sicherer Kuhrer ift! — Und doch sollte es bald Leute geben, bie Berrn Balloth als ben wahren Realisten bes Geschichtsromans ausschrieen.

Von Reder, der damals nahezu sechzigiährige Epiker zu dem Mann im Anfang der vierziger und dem Jüngling im Anfang der zwanziger Jahre. Dies Zusammensleben der drei spiegelt sich wieder in Kirchbachs Gedicht von den "Drei seligen Faunen", die aus dem Bacchusreigen vorübergehend entstiehen und bei einem Bauern das Knechtessoch tragen, um nügliche Erdentiere zu werden, die Dionpsos die Enttäuschten wieder befreit und zu ihrem Götterleben zurückführt.

Dies Lied bildet den Schluß von Kirchbachs damals erscheinenden Ausgeswählten Gedichten (1883), an denen man allgemein rühmte, daß sie nicht bloß das alte Lied der Liebe fiedeln, sondern auch wieder mit Gedankentiese Welt und Menschenleben dichterisch zu durchdringen suchen. Ein Jahr später veröffentslichte Wildenbruch seine "Dichtungen und Balladen", unter denen namentslich das farbenprächtige Herenlied im Sturm die Herzen eroberte.

Aber das kraftvollste lyrische Talent erstand inzwischen in den Schleswig-Holssteinschen Landen, die der deutschen Litteratur schon so manchen Dichter von Kraft und Gemutstiefe geschenkt hatten: einen Hebbel, einen Storm. Und Kraft und Gemutstiefe sind auch die beiden bezeichnendsten Dichtereigenschaften des jungen schleswigschen Edelmanns, der in dieser Zeit seinen Militärdiensten Lebewohl sagte und sich auf sein holsteinsches Gut zurückzog. Detlev Frhr. von Litiencron (geb. in Kiel am 3. Juni 1844) hatte als preußischer Offizier die Feldzüge von 1866 und 1870/71 mitgemacht, als Hauptmann seinen Abschied genommen und

stand im 40. Lebensjahre, als er von seinem Gute Rellinghusen aus seine erfte Gedichtsammlung in die Welt schickte unter dem bezeichnenden Titel "Abjutanten= ritte". Bezeichnend ist dieser Titel freilich nicht für den Inhalt, sondern im Wesentlichen nur für die Art der Gedichte: denn sie haben etwas soldatisch Reckes an sich. Es klingt aus ihnen wie Sabelraffeln und Trompetenschmettern — obgleich zumeist nicht das moderne Soldatenleben den Stoff fur die Lieder hergiebt; nur die zum Schluß angehängte Skizze, die den Titel des Buches wiederholt, führt im Wechsel von Vers und Prosa lebensvoll in eine moderne Schlacht ein. Was aber die ganzen Dichtungen gemeinsam durchweht, das ist die Kustenluft von des Dichters meerumschlungener heimat. Der falzkraftige Obem der See hat dieses Sangers Nerven gestählt, so daß er die oft wilde Geschichte seines engeren Baterlandes zu markigen Balladen gestaltet. — Und doch fehlt ihm die echte, tiefe Empfindung nicht — auch fur das Weiche und Barte, bem er wortarmen, aber herztiefen Ausbruck zu verleihen weiß. So ersteht in seinen Gedichten der stiernackige friesische Bauer, der blutbespritte Ritter aus Sage und Geschichte, und um sie her breitet sich die weite Landschaft mit Dune, Deich und Marsch, mit Moor und Saide und mit dem fernen weithinrauschenden Meer, deffen Donner hinüberdringt in die Stille des weltabgeschiedenen Friedhofs. Ein mahres Meister= werk herber, aber echter Schilderung von rauher Natur und rauhen Menschen bietet uns da:

# Der Baidebrand.

"herr harbesvogt, vom Whistisch weg, viel Menschen sind in Gefahr. Es brennt die haide von Djernisbeg und das Moor von Muntbraruptar." Schon steh' ich im Bügel, schon bin ich im Sit, in den Sattel springt der Gendarm wie der Blit. Just schlägt es im Städtchen Glod zwölfe; wir reiten, als hetzen uns Wölfe.

hier schläft ein Garten in Mitternachtruh, bort bämmert im Mondschein ber Busch, und Felber und Wälder verschwinden im Nu, wir fliegen vorüber im Husch. Und sieh, in der Ebene stäubt Funkengeschwärm, schon murmelt herüber verworrener Lärm. Es gilt! Die Sporen dem Pferde, der Bauchgurt berührt fast die Erde.

herunter vom Gaule, wir sind am Ort, und stehen in Rauch und Qualm.
Das Feuer frist gierig: bas Kraut ist verdorrt, vom Sommer vertrodnet der Halm.
Doch mitt' in der dampfenden Pußta, o Graus, steht hell in Flammen ein einzelnes Haus.
Und aus dem sengenden Schisse ruft's marterschütternd um hilfe.

Sechshundert Mann gruben den Graben breit und geboten dem Feuer Haltein, sechshundert Mann sind jum Netten bereit und schauen verzweiflungsvoll drein: Unmöglich ist es, jum brennenden Haus sich durchzukämpfen, vergeblicher Strauß, denn kaum sind im Torfe die Sohlen, so rösten sie schon wie Kohlen.

Das Schreien wird schwächer, bann hat es ein End, bas haus ist abgebrannt.
In der haide jüngelt es, zischelt und brennt, boch nur bis zum Grabenrand.
Im Osten zeigt sich ein purpurner Streif, auf Nehren und Blumen und Gras fällt der Reif.
Und ruhig im alten Bogen kommt die Sonne herausgezogen.

Und nun folgt die schreckliche Aufklarung. Ein altes, einst braves Mutterlein, bas vom eignen Sohne aus dem Hause geworfen worden, hat dies Haus nun aus Rache dem Berderben geweiht. — Neben solchen großen Gemalben finden wir auch kleine leichthingeworfene Skizzen mit dem flüchtigen, aber fesselnden Leben der Momentphotographie, wie:

# Biererzug.

Borne vier nidende Pferdefopfe, neben mir zwei blonde Mädchenzöpfe, hinten der Groom mit wichtigen Mienen, an den Rädern Gebell.

In den Dörfern windstillen Lebens Genüge, auf den Feldern fleißige Spaten und Pflüge, alles das von der Sonne beschienen so hell, so hell. —

So ist Liliencron, ob er mit breitem Pinsel malt ober mit flüchtigem Riß entwirft, ein echter Naturkunstler, boch freilich — zu bem Munchener Parnaß hatte er nur vorübergehende Beziehungen. Es ist Zeit, daß wir den Blick weiter umhersenden.

#### 

#### Drittes Rapitel.

Das Wiederermachen der Wirklichkeits=Ergahlung.

Gewiß waren diese jungen neuen Propheten in der Litteratur nicht die Einzigen, die im Gegensatz zur geschichtlichen Dichtung die Darstellung auch der Gegenwart wieder forderten. Neben den Aelteren, wie Spielhagen und Paul Hense, waren langst Andere auf den Platz getreten, die auch in den siedziger Jahren die Wirklichkeit mit lebensvollen Farben schilderten. Will man nur einige Beispiele herausgreifen, so muß man hier an erster Stelle Karl Emil Franzos nennen, der mit seinen Kulturbildern aus Galizien: "Halb Asien" eine ganz neue



ethnographische Welt der Darstellung ersschlossen und bald darauf in prächtig ansschaulichen Romanen dichterisch verwertet hatte. Gerade im Jahre 1880 hatte er den ersten Höhepunkt seines Könnens ersreicht mit seinem Meisterwerke, Moschko von Parma", das mit episch behäbiger Vortragsweise eine wunderbare Kraft der Gestaltung und wirkliche Gedankentiese vereinigt. Aber freilich lag die ganze Welt der Franzosschen Dichtung in der fernen Donausebene und nicht in der modernen Großstadt.

Von Oesterreich her kamen auch die Erzählungen zweier namhafter Dichte= rinnen. Bu ber bedeutenoften Erzählerin deutscher Zunge entwickelte sich damals Marie von Ebner-Eschenbach (geb. zu 3dislavic in Mahren am 13. Septbr. 1830). Ihre "Dorf= und Schlofgeschichten" (1884) hatten die scharfe Beobachtung und die fraftvolle und gemutstiefe Dar= stellungsgabe biefer Erzählerin gezeigt. Sie wesentlich hatte dazu beigetragen, nach den Tagen der liebenswurdig ober= flächlichen Marlitt und ihrer Schülerinnen Werner, heimburg u. f. w. wieder einmal den litterarischen Wert des Frauenromans zu beweisen, an dem man am Anfang und in der Mitte des Jahrhunderts nicht gezweifelt hatte. Eine moderne Defter= reicherin trat jugendkräftig der älteren Landsmannin bald zur Seite in der Person von Emilie Mataja (geb. zu Wien am 20. November 1855), deren Erzählung "Der geistliche Tod" (1884) eine der er= schütternosten Prosadichtungen der Gegen= wart ist: das Leiden und Sterben eines liebenden Priesters ift in Prosa nie ge= waltiger geschildert worden. Sie nannte fich Emil Marriot.

Behn Jahre alter als fie ftand Sophie Junghans unter den Wirklichkeitsschrift=

stellerinnen ihr zur Seite (geb. zu Cassel am 3. Dezember 1845), die namentlich mit ihrer "Erbin wider Willen" (1881) sich als feine Seelenkennerin offenbart hatte.

Aber die Zeit verlangte mehr und mehr nach Romanen aus der Reichshaupts stadt, und so war denn von Fris Mauthner "Der neue Ahasver" erschienen — seit Paul Henses "Kindern der Welt" der erste Berliner Roman wieder mit echten Wirklichkeitsfarden.

Und die Berliner Erzählung wurde nun der begehrte Tummelplatz für die Dichter der neuen Generation. Ernst von Wildenbruch ließ seine außerordentlich lebensvollen Novellen in jenen Jahren langsam erscheinen. Und wenn auch deren Meisterstück, "Die Kinderthränen", in Frankfurt a./Ober spielte, so bot doch auch eine trefflich geschilderte Erzählung ein Sittenbild aus Berlin: "Die

heilige Frau"; die Geschichte des armen Ladenmadchens, das seinem vornehmen Liebehaber vertraut und ihm Gluck, Ehre und Leben opfert, ist hier troß aller poetischen Auffassung als ein typischer Vorfall mit echter Wahrheit mitten in das Berliner Treiben hineingerückt.

Jedoch merkte man noch bei den meisten großen Talenten, daß sie von auswarts ihren Weg nach Berlin hereingefunden hatten. Zur schnellsten Berühmtheit gelangte damals Hermann Heiberg aus Schleswig (geb. am 17. Novbr. 1840). Als er mit seinem "Apotheker Heinrich" im Jahre 1885 den Gipfel seines Konnens erstieg, ließ er das tragische Schicksal der Frau, die dem Egoismus des kaltherzigen Mannes erliegt, noch in einem kleinen, fernen Orte spielen, und in dem Augenblicke, wo er mit "Esther's Ehe" (1886) sich energisch dem Berliner Roman zus



wendete, begann auch feine Begabung und fein Erfolg schnell abzunehmen.

Auch als Konrad Telmann (eigentlich Zittelmann) in seinem großen Ersteling "Götter und Gößen" ein reiches und volles Bild von Streben und Strebertum, von Standesvorurteilen und Geldknechtschaft, aber auch von Künstlerschwung und echtem Ibealismus entrollte, ließ er zwar die mannigsach verschlungenen Fäden der vielen Familienschicksale von einem Hause in der Großstadt ausgehen, aber es war die Großstadt vor dem siedziger Kriege! Der Krieg und seine Folgen kamen in dem Romane vor, aber das eigentliche Großstadtproblem lag ihm nicht zu Grunde.

Aber als ber Roman "Die Betrogenen" ben Namen Max Kregers be-



entstanden sei, der in die Tiefen der Weltstadt aus eigener Erfahrung hineingeschaut hatte, der die furchtbaren Rader der Riesenstadtmaschine beobachtet hatte als ein emporringender Geift. Charles Dickens ift aus ahnlichen Grunden ein Rlaffiker ber Grofftadtpoesie geworden. Er mochte ftark eingewirkt haben auf Areter, ber zu ihm ein sehr ernstes, melancholisches Gegenftuck bilben wurde. Nach einem langen Rampf ums Dasein in der Weltstadt stand Rretzer damals in seinem acht= undzwanzigsten Lebensjahre. Der geborene Posener (geb. 7. Mai 1857) hatte sich babei schnell in die Berliner Berhaltniffe eingelebt, und wie er sich muhfam Schritt fur Schritt seine Bildung erwarb, erfaßte ihn immer ftarter ber Drang zum Schreiben. "Die beiden Genoffen" hieß der erfte Roman, der von ihm bekannt wurde (1881). Der Verfasser steht barin ber Sozialdemokratie in voller Gegnerschaft gegenüber. Er schildert, wie in einer kleinen Stadt ein aus Berlin ausgewiesener Agitator erscheint und alle Welt für den Kommunismus begeistert. Doch wird er schließlich entlarvt und widerlegt. Im selben Jahre erschien als Buch "Sonderbare Schwarmer", ein Bert, bas zwei Jahre zuvor in ber Burgerzeitung unter dem Namen "Burger ihrer Zeit" gebracht worden mar. Dieser Roman spielte schon in Berlin, aber auf Bunsch seines Berlegers hatte Areter die Namen der Strafen und Plate leicht verschleiern muffen. Bu vollster Rraft aber schwang sich Kreper erft in seinem Roman "Die Berkommenen" empor (1883).

In der That ein Gemalde von geradezu furchtbarer Großartigkeit! Im Laden eines Pfandgeschafts treten uns die Figuren zuerst entgegen, und von hier aus wächst die Handlung mit unerbittlicher Gewalt durch die finsteren Arbeiterviertel von Berlin hindurch und bringt dem Herzen Gestalten nahe, an denen man sonst auf der Straße achtlos oder gar mit Widerwillen vorübergehen wurde. Lange hatte kein Romanschriftsteller in Berlin die Fähigkeit besessen, alltägliche Borgänge so erschütternd aufzufassen und so dramatisch auszumalen. Die Abssuhrung eines Arbeiters vom Hofe einer riesigen Mietskaserne gestaltet sich zu einem Borgang, der an die Bändigung eines königlichen Raubtiers erinnert. Und dieses Mietshaus selbst mit seinen unendlichen Fensterreihen und seinen Massenwohnungen dahinter — wie steht es uns leibhaftig vor Augen! Wie schauen wir

durch alle Fenster hinein, wie fühlen wir uns auf den Treppen und Korridoren heimisch, wie prägt sich jeder Winkel unserm Gedächtnis, nein, unserm Auge ein! Wir lernen Familien kennen, die dort hausen, wir sehen junge Genies vergeblich nach Erlösung ringen, wir sehen die Unmöglichkeit dieser Eltern, ihre Kleinen das heim zu beaufsichtigen, wir erleben das Unglück mit, das den Unbewachten widersfährt, und wir sehen, wie — verständnissos nach dem Buchstaben des Gesetzes — die jammernde Mutter noch wegen Fahrlässigkeit zur Strafe gezogen wird.

Mit einem Wort: Vor Geist und Sinnen entrollt sich uns ein verzweiselter Kampf guter und schlechter Menschen mit den unerdittlichen Mächten der Not und des Elends, und mit gellendem Aufschrei versinkt vor uns alles endlich in einen tiesen Abgrund. Wohl mag das Bild übertrieben sein; wohl darf man von einem Kunstwerk eine verschnlichere Stimmung verlangen, — aber das Buch giebt sich ja nicht wie ein reines Kunstwerk, sondern als ein Werk, das Mitleid und Menschenliebe diktiert haben und das — schon nach der Vorrede zu urteilen — weniger einen dichterischen, als einen sittlichen Zweck verfolgt. Die wohlsthuende Wärme dieser Aufsassung aber unterscheidet es wesentlich von Zolas Schöpfungen. Denn diesem sind die Menschen nur Versuchstiere für seine "Ersperimentalromane" — bei Kreßer aber spricht deutlich das Herz mit.

Der Roman erschien als Feuilleton in dem damals gegründeten "Deutschen Tageblatt", das im Gegensatzum Berliner Tageblatt entstanden war und christlich-soziale Interessen vertreten sollte. Berschiedene Dichter gruppierten sich um dasselbe: Hans Herrig, der Lyriser und Dramatiser, dem freilich die Kraft für ein wirkliches Drama abging, der aber in seinen satirischen Epen "Die Schweine" und "Der dicke König" viel Geist zeigte, leitete das Feuilleton. Zu seinen Mitzarbeitern gehörte bald ein neuer Litteraturstürmer: Bleibtreu (geb. 31. Jan. 1859).

Karl Bleibtreu war in die Litteratur auf anderem Wege eingetreten. Als Sohn des bekannten Schlachtenmalers Georg Bleibtreu war er in kunstlerischer Luft aufgewachsen. Zwei Dinge waren ihm, wo nicht in die Wiege, so doch auf den Pfad seiner Erzichung gelegt: Warme Vaterlandsliebe und ein früh eröffneter Sinn für die Gedankenwelt des Krieges. Der Ruhm der neuesten deutschen



Waffenthaten, die in den Werken seines Erzeugers neues Leben gewonnen hatten, umklang auch des Sohnes jugendliche werdende Phantasie, und seinem bellen Berftande erschloß sich gleich der Werdegang der Geschichte des deutschen Geistes. Eine echte Dichtermutter gab feinem Bilbungsgange fruh kunftlerische Biele. Alle Dichter der Weltlitteratur öffneten dem Anaben ihre Schäße. Und so hielten in seinem jungen Geifte die Großen der Welt Bache: Caefar und hannibal, Friedrich und Napoleon, Goethe und Schiller, Shakespeare und Lord Byron. Noch besuchte er die Schule, als es ihn schon brangte, jenen nachzustreben, und ber erfte Sang, ben der zwanzigiahrige Jungling der Welt darbot, spielte in germanischer Borzeit, im dichterisch geweihten Norden. Einen Wikinger wählte Bleibtreu zu seinem ersten Helden, aber einen solchen, der zugleich ein Dichter war. So entstand seine Neubichtung ber alten Sage von Gunnlaug Schlangenzunge (Gunlaug Ormstunga). Im nachsten Jahre schon erschien ein zweites Werk des jungen Poeten, das wieder einen Dichter zum helben hat: "Der Traum aus dem Leben des Dichter= lords". Alle Beftandteile des Titels weisen beutlich genug auf den helben bin: Lord Byron. Bollig anders ift hier die handlung und ihre Kuhrung. Mitten in die moderne Welt verfett und das Leiden des ersten und größten Verkunders des Weltschmerzes. Von Zitaten wimmelnd, ringt die Arbeit nach psychologischer Bertiefung und neuzeitlicher Farbung und Empfindung. In einzelnen Bildern zieht das Leben Byrons von seiner Rinderzeit bis zu dem Schiff, das seinen Sarg mit fich führt, an uns vorüber. "Eines echten Dichters Entwickelung im Rampfe mit der Belt bis zur völligen Belt= und Selbstüberwindung durch den Schmerz" — das bezeichnete Bleibtreu felbst spater als das Ziel, das ihm bei diesem Mittel= binge zwischen Roman und Biographie vorgeschwebt hat. — Blieben diese beiden Erstlinge ziemlich unbeachtet in der weiteren Deffentlichkeit, so schlug das britte fraftvoll durch: "Dies irae, Erinnerungen eines frangbfischen Offiziers". Was den außeren Erfolg brachte, war die wohlgelungene Einkleidung des kleinen Werkchens, das wirklich in Frankreich selbst für eine mahnende und warnende Schrift eines ungenannt gebliebenen Franzosen gehalten wurde. Was ihm aber den inneren Wert gab, das war die vollige Eigenart dieser Dichtung. hier hatte ber junge Ringer mit einem Schlage seinen Weg gefunden.

Man kann wirklich sagen, daß hier eine neue Gattung entstanden war, von der die deutsche Litteratur noch nichts Aehnliches besessen hatte. Wie voll auch Bleibtreu bald darauf den Mund zu nehmen pflegte, wenn es ihm galt, seine eigenen Schöpfungen anzupreisen — darin hatte er recht, wenn er das sonderbare kleine Buch später bezeichnete "als den ersten Versuch, ein historisches Prosaepos zu formen". Das ist es, und es ist mehr als ein Versuch. Mit scharf eindringender militärischer Sachkenntnis ist der Plan der Schlacht von Sedan hier erfaßt, und mit der Kraft eines ganzen und ursprünglichen Dichters ist er geschildert. Mitten in der kampfumtosten Stadt stehen wir, und die unersbittlich andrängenden blauen Scharen der deutschen Soldaten fluten vor unserm Blick wie in glänzenden Farben gemalt. Die prächtig gezeichneten Charaktere heben sich heraus: der dritte Napoleon, der "grundsählich" sich nicht in den Plan

der Schlacht mischt; Mac Mahon, hier Mac Glückspilz genannt, der flotte Reitergeneral Gallifet, der prächtig gezeichnete Optimist Wimpssen, der eigens aus Afrika herbeigeeilt ist, um sich hier für alle Ewigkeit mit Schande zu bedecken. Dieser großartigen Schöpfung ließ Bleibtreu ähnliche folgen in kritikloser Eile, und gleich die erste dieser Nachfolgerinnen raubte dem Verfasser einen Teil seiner Freude an dem kaum errungenen Erfolge. "Wer weiß es" behandelte eine spanische Kriegsepisode; aber der erste militärische Beurteiler wies ihm darin ein Plagiat nach. —

Ein jedenfalls früher schon entstan= bener eigentumlicher Roman Bleibtreus gelangte erst nach dem dies irae zur Berdffentlichung: "Der Nibelungen Not". War Gunnlaug Schlangenzunge im Tone nordischer Lieder gehalten, fo hatte Bleibtreu sich hier bemuht, den Stil alter Chroniken nachzuschaffen. Aber nicht das Nibelungenlied etwa erzählt er hier - nein, ber Grundgebanke versucht es, den Berfaffer biefer größten aller epischen Dichtungen germanischer Zunge in seinem Leben zu schildern. Bielleicht mag Scheffels fo wohl gelungener Versuch mit dem Dichter des Waltariliedes hierbei mitgewirkt haben. Bleibtreu erfindet fich einen bürgerlichen Dichter, Konrad von Bechelaren, ber als Geheimschreiber im Dienste des Bischofs von Aquileja zufällig Einblick in eine lateinische Kassung der Siegfriedsage erhalt, und den die Erinne= rung an beren gewaltige Geftalten auf allen seinen Zügen begleitet. Die Bafallen= pflicht bindet den Bischof an den Bergog von Desterreich; mit diesem geht er auch in den Kreuzzug und faßt unterwegs einen grimmigen Haß gegen Richard Lowenherz von England. Spåter ver-



anlaßt er beffen Gefangennahme in deutschen Landen, und das bringt ihn in Berbindung mit dem Hofe des Hohenstaufen-Raisers Heinrich VI, und endlich wird der vielgereifte Konrad Geheimschreiber bei der Raiserin Konftanze. durchlebt die Keindschaft der beiden Gatten und wird mittelbar in das Verbrechen des Gattenmordes verwickelt, mit dem Bleibtreus Dichterphantafie das Gewiffen der schönen Raiserin belastet. Dadurch wird aber auch das Ge= wiffen Meister Konrads beschwert, und der sucht und findet befreienden Trost in Er hat nun alle Stimmungen ber Siegfriedsage mit durchlebt, und ahnliche Geftalten wie bort find auch durch fein Leben gegangen. Der jah und fruh verftorbene Raiser Beinrich verklart sich ihm zum Siegfried. Die finstern Leidenschaften der Raiserin leihen tiefergreifende Zuge her für die Gestalten der Brunhild wie der Krimhild. Die Erinnerung an den großen Barbaroffa verdichtet sich ihm zum edlen Ritter Dietrich von Bern, und der kraftgewaltige übermutige Richard Löwenherz — sowie sein halber Namensvetter Heinrich der Löwe verschmelzen in der Gestalt des grimmen Tronjers hagen, zu der freilich Meister Konrad auch aus der eigenen Seele manches hinzuthut: wie er denn auch in der Kigur bes Markgrafen Rudiger eine Art von Selbstbildnis schafft. Zum Spielmann Volker hat ihm Walter von der Vogelweide Modell geseffen; und ahnlich ergeht es mit ben andern Figuren. Eine wiffenschaftliche Entbedung glaubte Bleibtreu gewiß damit nicht gemacht zu haben, aber ganz geistreich ist immerhin ber Gedanke: in der Seele des Nibelungendichters Erlebniffe zu vermuten, wie fie das Lied selbst schildert — und aus diesem Grunde wurde spater Bleibtreu ein eifriger Berteidiger der Wöber'schen Aufstellung, wonach heinrich von Traunstein aus ähnlichen Gründen für den Dichter des gewaltigen Liedes erklärt wird\*).

3weifellos ift diese Dichtung alter als "dies irae", wenn sie auch spater ersichien, aber sie zeugt dafür, daß Bleibtreus Streben in jüngeren Jahren ein zielz bewußtes einheitliches gewesen ist. Ueberall zog ihn das Große an. Auch seine "Norwegischen Novellen" verraten Borliebe für die derbe, knorrig volkstümliche Gestaltung. Noch fehlte völlig der bestimmende Einfluß des modernen Naturalismus.

Das Jahr 1884 aber bezeichnet einen deutlichen Einschnitt in Bleibtreus Entwickelung. Schon der Titel seines ersten Werkes aus diesen Jahren verrat sofort,
wie er nun auf neuen Bahnen wandelt. "Schlechte Gesellschaft" heißt die
Sammlung naturalistischer Novellen. Zwiefach ist dieser Titel zu verstehen: In
der ersten Geschichte wird eine "seine Familie" vorgeführt, wo der Schwiegersohn
die Schwiegermutter liebt und dadurch sein Weib vernichtet. In den beiden anderen
spielt die Lieblingssigur der Jüngstdeutschen von damals ihre Rolle: die Berliner
Kellnerin! Einmal ist es ein Student, einmal ein berühmter Musiker, der hier —
nicht etwa unglücklich macht — nein — unglücklich wird! Ja, das ist die eigentümliche Fassung, die gleich wieder eine Eigenart Bleibtreus zeigt: Hatte Wilben-

<sup>\*)</sup> Die Neichersberger Fehde und das Nibelungenlied, Meran 1885 bei Plant; vgl. auch R. Bleibtreu: Die Entdedung des wahren Nibelungendichters in Berl. Monatsh. f. Litteratur 1885, herausgegeben von Heinrich Hart, S. 537—558.

bruch in seiner "heiligen Frau" einen Vorgang dichterisch verklart, der sich in Berlin nur allzuoft abspielt, so trat Bleibtreu gerade dagegen mit ganzer Schärfe auf. Bei ihm ist in diesem Falle das weibliche Geschlecht das stärkere und zwar gerade am stärksten da, wo es am rechtlosesten ist. So schreibt also Bleibtreu hier eine Klagedichtung für den schwachen Mann, der, einer hohen geistigen Zukunft be-

Rlagedichtung für den schwachen Mann, stimmt durch Geist und Gaben, jählings auf alles verzichtet, weil er genarrt wird von einem schlechten Weibe. Der Musiker fällt im Duell mit einem früheren Liebbaber der gefeierten Kellnerin, der Student erschießt sich. So sinken die Männer, und die Dirnen lachen. — Helft den schwachen Riesen vor den zaubergewaltigen Benusbienerinnen! — Diese erbärmlich schwächliche Weltanschauung hatte beim ersten naturalistischen Versuch die einstige geistige Kraft Bleibtreus abgelöst. Dagegen bleibt er kraftvoll auf geschichtlichem Boden.

Er hatte seine Schlachtenschilderungen "Napoleon bei fortgesett. unbeirrt Leipzig" und "Deutsche Waffen in Spanien" beweisen es. Und Lord Byron war ihm nun der Held zweier Dramen geworden. Das eine nennt sich "Lord Byrons lette Liebe", das andere heißt "Seine Tochter". Das erste war schon im Jahre 1881 in erster Fassung erschienen, also ein Jahr nach dem Roman "Traum". Vollig umgearbeitet kam es nun wieder zum Vorschein im Jahre 1886, gleich= zeitig mit jenem anderen. In dem einen ist der lebende, in dem andern der tote Lord Byron der Held. Schon das beweist. daß das zweite das eigenartigere ist. Lord Byrons lette Liebe ift fein bekanntes Berhaltnis zu der Tochter des Grafen Gamba, der Gattin des greisen Guiccioli. Dieser



Chebruchsstoff, in dessen Mittelpunkt ein genialer Dichter steht und dessen hintergrund der mißlingende Freiheitskampf gegen Desterreich bildet — erscheint auf den ersten Augenblick sicherlich als echt dramatisch. Doch ist dies nur Schein. Gerade die Figur eines Dichters läßt sich auf der Buhne am wenigsten gestalten, weil man ihn doch nicht kann dichten sehen, und weil dadurch die Haupterkenntnisquelle für den Charakter des Poeten unsichtbar wird — eben seine Poesse. Gerade bei der

realistischen Behandlungsweise Bleibtreus erscheint mitten in den Gesellschafts= fzenen und Salons der dichtende Lord unerträglich, der alle Augenblicke seine eigenen Verfe deklamiert und beffen geckenhaftes Rokettieren mit feinen weißen Kingern hier nicht aufgehoben werden kann durch das, was der epische Biograph uns zeigen konnte: durch einen Blick in feine abgrundtiefe Gedankenwelt. Und wenn die Gamba's hier dem Dichter gurnen, daß er sein Wort nicht gehalten fur Italiens Freiheitskampf, und biefer dafur auf seine dichterischen Thaten verweift, so weiß dies nur der Byronkenner zu wurdigen; obendrein aber bleibt es auch für Diefen nur eine abstrafte Reminiscenz, aber keine gegenständliche Buhnenwahrheit. Ebensowenig ift es Bleibtreu gelungen, die Herzensgeschichte mit der Geschichte jenes Freiheitskampfes innerlich zu verbinden. Nur außerliche Effette giebt die Berschworung ber Carbonari fur biefes Stuck ber, und auch die Boten ber Griechen, Die am Schluß den Lord zu ihrem Führer mahlen, stehen ba, wie vom himmel gefallen. — Eine besto feinere Arbeit ist bas zweite Schauspiel, in dem die überlebende Tochter bes toten Dichters unverschuldet unter bem Schickfal ihres Baters leidet. Bei der geschiedenen Frau des großen Toten auferzogen — in der Atmosphare des klatschfüchtigen London — hat man sie wie von etwas Unreinem ferngehalten von bem Bilbe ihres genialen Baters und mochte sie diesen haffen lehren. Raum heran= gewachsen, wird sie mit einem ungeliebten Gatten verheiratet, der argwöhnisch jebe Meußerung ihres Charafters belauert: von der Angst gepeinigt, daß bes Baters wilde Zügellosigkeit in der Tochter erwachen, oder fie dem Wahnfinn anheimfallen Und während sie mit ihrem Manne als Gast in dem Schlosse ihres Baters weilt und auf Schritt und Tritt immer lebendiger das Bild deffen, ben fie nie gekannt hat, vor ihr auftaucht, deutet man die Fehler ihrer Unerfahrenheit als verwerfliche Anlagen; und wie endlich ein überlebender Freund des Dichters ihr das Bild und die Werke des Verklarten zeigt, da sinkt sie überwältigt von der Kulle des Genius nieder, und von unendlicher Sehnsucht nach dem großen, toten Bater erfüllt, stirbt sie in der Erbgruft der Byrons auf dem Grabe des Unsterb= Was diese kleine feine Studie aber fur Bleibtreus Entwickelungsgang besonders merkwürdig macht, das ist die Tendenz. Er predigt hier zum ersten Male als eine Naturnotwendigkeit das Gefetz der unbedingten Vererbung. Auch hierin ist er also ein Junger Zolas geworden, den er bald der Jugend zum alleinigen Führer anpreisen sollte. Und doch — wie wenig Bleibtreus Empfinden gerade auf das Moderne ging, das bewiesen gerade damals seine schönsten lyrischen Gedichte. So eines aus seinem "Tiroler Liederbuch":

Unheimlich abgestorbne Aefte tnarrten, bie greisen Wipfel schwantten ratfelvoll. Seltsamen Gruß die bart'gen Fichten schnarrten, ber Bogel Abendmesse leicht verscholl.

Der Dohle Schrei in grämlichen Basalten erftarb, es schwieg bes Stromfalls Orgelton — bas herz ber Schöpfung schien mir tief gespalten, wie Mater Dolorosas um ben Sohn.

Da, als am Quell ich dürstend hingesunken, ba wurde mir im träumerischen Moos, als hätte ich vom Nornenquell getrunken, so lebenüberwindend, todesgroß.

hier unter diefen trauerernsten Buchen, genüber schneeversilbertem Gestein, die alten Minnesänger mich besuchen, die diese Ostmart ew'gem Ruhme weihn. Ihr hehren unbegreiflichen Gestalten germanisch teuscher herzensherrlichteit, ehrfürchtig ahn' ich euer segnend Walten, ein schwacher Entel eurer Riesenzeit.

Du "dunkles" nicht, du helles Mittelalter, ich höre beiner Bogelweide Chor, ich fühle beinen Minneernst, o Walter, und sieh, die Morgensonne flammt empor.

Bom Connendunft spinnt fich ein garter Schleier von Berg zu Berg, ber Amsel Schlag verstummt - als harre auf ben Dichter, ihren Freier, Natur, in zucht'ge Bräutlichkeit vermummt.

Und später wird's, die Abendschatten finfen und in mein herz versagter Liebe Qual, ba sehe ich ben Mond versühnend blinken, und mich umftrahlt ber mahren Minne Strahl

Der wahren Liebe tröftliche Erfenntnis versentt fich munichlos in bas eigne Sein, aus munder Seele blutet bas Befenntnis: Bas bu verlorft, nur bas ift ewig bein.

Als Bleibtreu das Liederbuch, das dieses Gedicht enthielt, eben für den Druck abschloß, kam er mit einer jungen Dichterschar in Berührung, die sich vorges nommen hatte, mit Bewußtsein und Absicht eine "Revolution" in der Litteratur zu erregen.







# Zweites Buch.

Die litterarische Revolution wird proklamiert.

Erstes Rapitel.

Die lyrische Freischar in Berlin.

Mit großen Worten begann die Vorrede zu einer Sammlung neuer Gedichte, beren Verfasser sich in Berlin zu einer Gruppe gemeinsamer Kampfer zusammen= geschart hatten:

"Unsere Litteratur ist überreich an Nomanen, Epen, Dramen, an sauber gegossener, feingeistiger, eleganter, geistreicher Lyrik, aber sie hat mit wenig Ausnahmen nichts Großes, hinreißendes, Imposantes, Majestätisches, nichts Göttliches, das doch zugleich die Spuren reinster, intimster Menschlichteit an sich trüge! Sie hat nichts Titanisches, nichts Geniales. Sie zeigt den Menschen nicht mehr in seiner konsistzigeschwängerten Gegenstellung zur Natur, zum Farum, zum Ueberirdischen. Alles Philosophischroblematische geht ihr ab. Aber auch alles hartkantige Gociale. Alles Urzewige und doch zugleich Moderne. Unsere Lyrik spielt, tändelt."

Als Ausnahmen werden Lingg, Groffe, Schack, Hamerling und besonders Dranmor genannt, der geistwoll elegische Schweizer, der eigentlich Ferdinand von Schmid hieß (1823—1888).

"Aber wir brauchen nicht blindlings seiner Spur zu folgen. Der Geist, der uns treibt zu singen und zu sagen, darf sich sein eigen Bett graben. Denn es ist der Geist der wiedererwachten Nationalität. Er ist germanischen Wesens, der all des fremden Flitters und Tandes nicht bedarf. Er ist so reich, so tief, so tongewaltig, daß auf unster Lever alle Laute, alle Weisen anklingen können, wenn er in seiner Unergründlichseit und Ursprünglichseit und ganz beherrscht. Dann werden wir endlich aushören, lose, leichtsinnige Schelmenlieder und unwahre Spielmannsweisen zum Besten zu geben, dann wird jener selig-unselige, menschlich-gottliche, gewaltige, faustische Drang wieder über und kommen, der und all den nichtigen Plunder wieder vergessen läßt, der und wieder welt- und menschengläubig macht, der und das lustige Faschingskleid vom Leibe reißt und dafür den Flügelmantel des Poeten, des wahren und großen, des allsehenden und allmächtigen Künstlers um die Glieder schmiegt — den Mantel, der und aufwärts trägt auf die Bergzinnen, wo das Licht und die Freiheit wohnen, und hinab in die Abgründe, wo die Armen und Heimatlosen fargend und duldend hausen, um sie zu trosten und Balsam auf ihre bluttriesenden Wunden zu legen. Dann werden die Dichter ihrer wahren Mission auch wieder bewußt werden:

hüter und heger, Führer und Tröfter, Pfabfinder und Wegeleiter, Aerzte und Priefter der Menschen zu sein, und vor allem die, denen ein echtes Lied von der Lippe springt, — ein Lied, das in die herzen einschlägt und zündet, das die Schläfer wedt, die Müden stärtt, die Frevler schreckt, die Schwelger und Wollüstlinge von ihren Pfühlen wirft, brandmarkt oder wiedergeboren werden läßt! Bor allem also der Lyriker! . . . In dieser Anthologie eint sich ein solcher Stamm von Lyrikern, die sich das Gelübbe auferlegt, stets nur dieser höheren, edleren und tieferen Auffassung ihrer Kunst huldigen zu wollen!"

Diese so großartig angekündigte "Ansthologie" nannte sich, Moderne Dichterscharaktere", und die soeben gehörte versheißungsvolle Stelle steht in der Einsführung "Unser Credo" von Hermann Conradi. Aber an dieser einen Einleitung hatten die Herausgeber nicht genug. Es folgte noch eine weitere von Karl Henckell "Die neue Lyrik". Dieser litteraturgeschichtsliche Titel läßt freilich vergebens eine einzgehendere Darstellung erwarten. Henckell sagt dasselbe wie Conradi, nur mit weniger Feuer und mit mehr Anmaßung und Rücksichtslosigkeit gegenüber den alteren Zeitgenossen.

"Moderne deutsche Lyrit! Wer nennt mir drei andere Worte unserer Sprache, in denen eine gleich tiefe Kluft gähnt zwischen dem wahren Sinne derselben und dem Dinge, zu dessen Bezeichnung sie herabgesunten sind? In Wahrheit, es ist ein trauriges Bekenntnis; aber wir haben in den letten Decennien weder eine moderne, noch eine deutsche, noch überhaupt eine Lyrit bezsessen, die dieses heiligen Namens der ursprüngzlichsten, elementarsten und reinsten aller Dichtungszarten nur entfernt würdig wäre."

Ueberbietet henckell so feinen maßvolleren Borganger in erkunsteltem lowenton, so übertrumpft er ihn auch am Schlusse noch. Conradi sprach im Namen der Teilhaber seiner Anthologie — henckell aber thut's gleich im Namen der ganzen neuen Jugend und endet mit der ungeheuren Zukunftsrenommage:

v. Sanftein, Das jungfte Deutschland.



"Auf ben Dichtern bes Kreifes, ben bies Buch vereint, beruht bie Litteratur, bie Poefie ber Butunft, und wir meinen eine bebeutsame Litteratur, eine große Poefie"....

Das Satyrspiel, das diesmal sonderbarerweise der Kombdie folgte, bestand darin, daß die schon vorher bekannten Dichter es durchaus ablehnten, mit der Anthologie übereinzustimmen. Sowohl Ernft von Wildenbruch wie Wolfgang Kirchbach und Karl Bleibtreu erklarten sehr bald bffentlich, daß sie durchaus nicht zu dieser "jungen Generation" gerechnet zu werden wünschten. Namentlich die beiden lett= genannten ließen es an Deutlichkeit in ihren Aeußerungen nicht fehlen, und die bamale gerade von Joseph Rurschner gegrundete "Schriftstellerzeitung" hallte wider von Erklarungen und Gegenerklarungen. — Und so tauchen denn aus der Rulle der Namen zunächst die beiden Steuerleute des jungen Fahrzeuges vor und auf: Conradi und Henckell. Wie sie sich in ihren Vorreden voneinander unterscheiden, so auch in ihren Beiträgen. Conradi zeigt fich schon hier als ein eigenartiger Charafter, als ein Ringer nach hoben Zielen, der die Bleigewichte einer unüberwindlichen Sinnlichkeit an seinen Füßen fühlt. Es ift, als ob er sein Ende vorausahnte, das ihn bestimmte, an diesen Bleigewichten zu straucheln, denn tros seines sehnsüchtigen Aufstrebens reißen sie ihn willenlos hin.

"Was wir vollbringen, thun wir nach Schablonen, und unfre herzen schrein nach Gold und Dirnen, und keinen giebt's, der tief im herzen trüge ben haß, der aufflammt gegen biefe Lüge — wir knieen Alle vor dem Gögen nieder und singen unfter Freiheit Sterbelieder."

"Bir alle", sagt er, und nimmt sich selbst wenigstens nicht aus. Das ist der Ehrlichkeitszug in seinem Wesen, der ihn zweifellos vorteilhaft vor manchen seiner Genoffen auszeichnet. Durch alle seine Lieder, in freien oder gebundenen Rhythmen, geht der wilde Hauch dieses Kampfes, den er mit sich selbst ringt. Bald jubelt er auf:

"Aufsprang mir der Erkenntnis Freiheitsthor, entsagt hab' ich jedwedem Tand und Flitter" —

und bald wieder klagt er in echter Katzenjammerstimmung nach durchzechter Nacht, die er mit seinem Leben vergleicht:

"Das war ein keck Erfassen des Lebens in jauchzender Lust — Nun liege's mir vor Augen so tot und so fahl, aufschreit in der Brust mir Titanenqual — Als sollte die Welt ich nun hassen, so ward mir nach all bem Erfassen bes Lebens in jauchzender Luft!"

Und wenn er über eine verlorene Liebe fich troffen will, dann mahnt es ihn:

"Eins aber zieht mich nieber, bas laftet wie ein Fluch, bas lähmt ber Seele ftolze Kraft, ber Hochgebanken Flug. . . . Und fragt ihr, was entfesselt ben wirren Qualenstrom? Die Sehnsucht, die da lechzt nach Glück, nach Glück, das nur — Phantom!" Und dieser ewige Kampf des Hohen und Niederen in seiner Seele wird bald zum Leitmotiv seiner Dichtung überhaupt. Er sammelte damals gerade seine Erstlinge unter dem halb ehrlich klagenden, halb koketten Titel "Lieder eines Sunders".

Ganz anders Karl Henckell. In seinen glatten, reimgewandten Versen ahnt man nichts von solchen selbsterlebten Kämpfen. Eingeführt hatte er sich in demselben Jahre durch ein sonderbares Nachtstück "Umsonst" mit seltsam ausgestlügeltem Konflikt: Ein junges Mädchen will für die todkranke Mutter um jeden Preis die Medizin beschaffen und verkauft dafür ihre Mädchenehre. Wie sie aber mit dem so schrecklich erworbenen Gelde heimkehrt, ist die Mutter bereits gestorben. — Schnell folgte im Herbst desselben Jahres ein "Poetisches Skizens

buch"; und nun gab er eine Auslese deffen, was da und dort veröffentlicht war.

Hendells Berse schmiegen sich leicht jedem Motiv an: von der Gottesverehrung und der Weltallschwärmerei bis zu den Arsbeitern an der Esse und bis zum Liebesleid. Immer bleiben sie dabei glatt und sauber, niemals werden sie tief und feurig. Niemals machen sie den Eindruck, daß sie Selbsterlebtes aussprechen.

Bon der Größe des neu erstandenen Reiches singt Henckell in herkommlichen Tonen etwa:

"hell schmettern die Fanfaren durch Thal und Bergrevier: Wer will die Treue wahren dem deutschen Neichspanier? Wir heben hoch die hände und freuzen Schwert mit Schwert; nun hat die Schmach ein Ende: Wir sind der Väter wert!"



Ein anderes Mal führt er versgewandt, aber ohne besondere Eigenart die bestannten pantheistischen Gedanken aus:

"An den Wassern bin ich hingegangen, feuchter Windhauch nehte meine Wangen. Meine Seele, die das Licht verlor, meine Seele schreit zu Gott empor. Der im Wolfenkleid am himmel schreitet, der im Sturmhut durch die Lüfte reitet,

ber aus grünen Wipfeln raunend winft, ber aus Silberwellen plätschernd blinft, ber im Grashalm sprießt, als Regen feuchtet, ber im Blige schießt, als Sonne leuchtet: Weltengeist, von bem auch ich ein Teil: Schütte nieder beiner Gnade heil!..."

Gern wurde er ganz neue Tone anschlagen, aber es gelingt selten. So versucht er in einem Berliner Abendlied das Treiben und Larmen in einer Großstadtstraße zu schildern, aber nach einem kurzen Anlauf wirklicher Anschauungsmalerei löst

"Auf ben Dichtern bes Kreises, ben bies Buch vereint, beruht bie Litteratur, bie Poefie ber Butunft, und wir meinen eine bedeutsame Litteratur, eine große Poefie"....

Das Satyrspiel, das diesmal sonderbarerweise der Komodie folgte, bestand darin, daß die schon vorher bekannten Dichter es durchaus ablehnten, mit der Anthologie übereinzustimmen. Sowohl Ernst von Wildenbruch wie Wolfgang Kirchbach und Karl Bleibtreu erklärten sehr bald defentlich, daß sie durchaus nicht zu dieser "jungen Generation" gerechnet zu werden wünschten. Namentlich die beiden letze genannten ließen es an Deutlichkeit in ihren Aeußerungen nicht sehlen, und die damals gerade von Joseph Kürschner gegründete "Schriftstellerzeitung" hallte wider von Erklärungen und Gegenerklärungen. — Und so tauchen denn aus der Külle der Namen zunächst die beiden Steuerleute des jungen Fahrzeuges vor uns auf: Conradi und Henckell. Wie sie sie sich in ihren Borreden voneinander unterscheiden, so auch in ihren Beiträgen. Conradi zeigt sich schon hier als ein eigenartiger Charakter, als ein Kinger nach hohen Zielen, der die Bleigewichte einer unüberwindlichen Sinnlichkeit an seinen Füßen fühlt. Es ist, als ob er sein Ende vorausahnte, das ihn bestimmte, an diesen Bleigewichten zu straucheln, denn trotzeines sehnsüchtigen Ausstredens reißen sie ihn willenlos hin.

"Was wir vollbringen, thun wir nach Schablonen, und unfre Herzen schrein nach Gold und Dirnen, und keinen giebt's, der tief im Herzen trüge den Haß, der aufflammt gegen diese Lüge — wir knieen Alle vor dem Gögen nieder und singen unfter Freiheit Sterbelieder."

"Wir alle", sagt er, und nimmt sich selbst wenigstens nicht aus. Das ist der Ehrlichkeitszug in seinem Wesen, der ihn zweifellos vorteilhaft vor manchen seiner Genossen auszeichnet. Durch alle seine Lieder, in freien oder gebundenen Rhythmen, geht der wilde Hauch dieses Kampses, den er mit sich selbst ringt. Bald jubelt er auf:

"Aufsprang mir der Erfenntnis Freiheitsthor, entsagt hab' ich jedwedem Tand und Flitter" -

und bald wieder klagt er in echter Katzenjammerstimmung nach durchzechter Nacht, die er mit seinem Leben vergleicht:

"Das war ein keck Erfassen bes Lebens in jauchzender Lust — Nun liege's mir vor Augen so tot und so fahl, aufschreit in der Brust mir Titanenqual — Als sollte die Welt ich nun haffen, so ward mir nach all dem Erfaffen des Lebens in jauchzender Lust!"

Und wenn er über eine verlorene Liebe sich troften will, dann mahnt es ihn:

"Eins aber zieht mich nieber, bas lastet wie ein Fluch, bas lähmt ber Seele ftolze Kraft, ber hochgedanken Flug. . . . Und fragt ihr, was entfesselt ben wirren Qualenstrom? Die Sehnsucht, die da lechzt nach Glück, nach Glück, das nur — Phantom!" Und bieser ewige Rampf des Hohen und Niederen in seiner Seele wird bald zum Leitmotiv seiner Dichtung überhaupt. Er sammelte damals gerade seine Erstlinge unter dem halb ehrlich klagenden, halb koketten Titel "Lieder eines Sunders".

Ganz anders Karl Henckell. In seinen glatten, reimgewandten Bersen ahnt man nichts von solchen selbsterlebten Kämpfen. Eingeführt hatte er sich in demselben Jahre durch ein sonderbares Nachtstück "Umsonst" mit seltsam ausgesklügeltem Konflikt: Ein junges Mädchen will für die todkranke Mutter um jeden Preis die Medizin beschaffen und verkauft dafür ihre Mädchenehre. Wie sie aber mit dem so schrecklich erwordenen Gelde heimkehrt, ist die Mutter bereits gestorben. — Schnell folgte im Herbst desselben Jahres ein "Poetisches Skizens

buch"; und nun gab er eine Auslese beffen, was da und dort veröffentlicht war.

Henckells Verse schmiegen sich leicht jedem Motiv an: von der Gottesverehrung und der Weltallschwärmerei dis zu den Arsbeitern an der Esse und dis zum Liebesleid. Immer bleiben sie dabei glatt und sauber, niemals werden sie tief und feurig. Niemals machen sie den Eindruck, daß sie Selbsterlebtes aussprechen.

Bon der Große des neu erstandenen Reiches singt Henckell in herkommlichen Tonen etwa:

"hell schmettern die Fansaren durch Thal und Bergrevier; Wer will die Treue wahren dem deutschen Neichspanier? Wir heben hoch die hände und freuzen Schwert mit Schwert; nun hat die Schmach ein Ende; Wir sind der Wäter wert!"



Ein anderes Mal führt er versgewandt, aber ohne besondere Eigenart die bes fannten pantheistischen Gedanken aus:

"An den Baffern bin ich hingegangen, feuchter Windhauch nehte meine Wangen. Meine Seele, die das Licht verlor, meine Seele schreit zu Gott empor. Der im Wolfenkleid am himmel schreitet, der im Sturmhut durch die Lüfte reitet,

ber aus grünen Wipfeln raunend winft, ber aus Silberwellen plätschernd blinkt, ber im Grashalm sprießt, als Regen feuchtet, ber im Blige schießt, als Conne leuchtet: Weltengeist, von bem auch ich ein Teil: Schütte nieder beiner Gnade heil!..."

Gern wurde er ganz neue Tone anschlagen, aber es gelingt selten. So versucht er in einem Berliner Abendlied das Treiben und Larmen in einer Großstadtstraße zu schildern, aber nach einem kurzen Anlauf wirklicher Anschauungsmalerei löst

sich das Gedicht in ein wirres Aneinanderreihen platter Straffenredensarten auf. Und ben arbeitenden Schmieben legt er Berse in den Mund, wie:

"Und wenn ein Gott im himmel nicht den bangen Ruf versteht, dann stürm' herein, du Weltgericht, wo alles untergeht! Der hammer sinkt, die Esse sprüht, das Eisen in der Flamme glüht!"

Bas aber sind diese glatten Verse — rein kunstlerisch betrachtet — neben der bittern Eindringlichkeit etwa des Hoodschen Hemdenliedes, oder neben der warmen Innerlichkeit in Freiligraths "Im schlesischen Gebirge", oder neben der wilden Kraft von desselben Dichters troßigem "Proletarier=Maschinisten"?

Henckell beschreibt sogar den Kampf, den er mit seiner Leidenschaft ringt, so als wenn er ihn mit ansahe, und wir durchleben ihn nicht mit ihm; aber er ift voll Bewunderung seiner eigenen Große:

"Wer bannt mich fest, wer heißt mich rasten träg? Wer ändert mir den selbst erwählten Weg? Frei ist die Bahn und niemand darf mich zügeln, ich stürme fort auf adlerschnellen Flügeln. Der Welten Räume messe ich zur Stund von himmelsfernen bis zum höllenschlund, von Pol zu Pol — durch höhen und durch Gründe, von Gott zu Bel, von Menschlichseit zur Sünde" u. s. f.

So halten die beiden Vorredner der Sammlung nicht allzuviel von dem, was sie versprachen. Henckell entpuppt sich als ein formgewandter Wort-Dichter, Conradi als Sanger seines eigenen Unterliegens.

Als eigentlicher "Herausgeber" aber hatte ein anderer gezeichnet, der denn auch den Reigen der Dichtungen eröffnet: Wilhelm Arent, ein verwöhnter Jungling, dem die Berhaltnisse leider fruh erlaubten, jeder inneren Ausbildung zu entfagen und nur zu "dichten". So war er denn erst achtzehn Jahre alt, als er seine erste Liedersammlung herausgab, und doch trug diese schon den Titel "Lieder des Leides". Auf eigene Kosten hatte er sie drucken lassen, und auf eigene Rosten ließ er sie wieder einstampfen. Aber schon im nachsten Jahre folgte eine zweite Sammlung, die kurz "Gedichte" überschrieben war und nach Angabe des Autors schnell vergriffen war. Jedenfalls ift sie einem heutigen Beurteiler nicht mehr zugänglich. So muffen wir uns benn, als an sein Erft= lingswerk, an die dritte Sammlung halten, die den zweifellos schonen Titel tragt "Aus tiefster Seele". hermann Conradi hatte auch hier schon das Geleit= wort geschrieben und nennt es ein "Buchlein, bas eben, weil es ein außerst gart und fein befaiteter Poet geschaffen, nur folchen verständlich sein kann, die sich trot Alltagsstaub und Daseinstampf die elementaren Seclengewalten, die naturlichen Triebe und Gefühle in ungeminderter Reinheit, Starke, Lauterkeit und Fulle zu erhalten gewußt".

Nun das ift wieder viel, sehr viel gesprochen; wird hier die Prufung Stich halten?

Der erste Blick fallt auch hier wieder auf die Ueberschriften und — siehe da! — ber Zwanzigjahrige überschrieb das erste "Buch" dieser neuen Lieder "Belt= mudigkeit". Und ein paar willkurlich herausgegriffene Strophen sagen:

"Es ist verklungen, was ich geliebt, was ich besungen, was mich betrübt, all Drängen und Treiben empor zur Pracht, all haften und Bleiben im Dunkel der Nacht."

#### Und eine andere lautet:

"Was ich gewollt, war eitel Wahn, was ich gesollt, hab' ich nicht gethan. In ew'gem Schwanten von Pol zu Pol, in Sturm ohne Schranten, nur war mir wohl. So hab ich, zernichtet vom Quell bes Lichts, mich hinübergedichtet ins traumlofe Nichts."

Sind das nun wirklich "elementare Seelengewalten"? Sind das "natürliche Triebe und Gefühle in ungeminderter Reinheit, Starke, Lauterkeit und Fülle?" Ober sind das — im Munde eines Zwanzigjährigen! — nicht Beweise für ein zwar poetisch empfindsames, aber krankes Gemut? —

Das zweite Buch "Liebe" scheint schon eher für das Alter des Sangers zu passen. Aber darin beginnt gleich das zweite Lied mit altherkömmlichen Bilbern von Bluten, Tau und Rosenduft, um dann von Genuß und von heißem Blut zu reden. Ist das ein elementarer Dichter, der seine Rosen= und Gelbveiglein= gefühle mit der Laterne beleuchtet? —

Das britte Buch bietet uns "Natur und Stimmung". Auch eine folche halten wir fest:

"Nacht ift's. Trüb flattert der Ampel Licht, des Mondes Schein durch die Fenster bricht.

Wir fiben im Kreis beim festlichen Mahl, von hand ju hand geht ber buft'ge Potal.

Bild Uppige Becher sind wir jumeist, manches Wiswort sprüht von Geist zu Geist. Dazwischen tont ber Dirnen Gelach, bas flingt fo gell, bas flingt fo jach. . . .

D tolles Schwelgen im Ueberfluß! immer füßer beraufcht uns ber Sinnengenuß,

o noch in nächster Stunde vielleicht ber Tob über unsere häupter ftreicht. —

Uns fümmert es nicht, Bruft wogend an Bruft, so laßt uns sterben im Taumel ber Luft!

Ich glaube kaum, daß jemand wirklich hier von damonischen Flammen etwas zu verspuren vermag. Statt mitten darin zu stehen, hingeriffen von bacchantischem Taumel, steht der Sanger viel mehr mit blasiertem Kritikergesicht daneben und freut sich über sich selbst, daß er so sündhaft sein kann.

Freilich birgt die Sammlung auch Befferes, ja sogar Schones, namentlich in bem vierten Buche "Pantheismus":

"Ich fehre zu den Sternen mein thränend Angesicht; wie grüßt aus sel'gen Fernen so mild ihr sußes Licht. Fortbämmern alle Schranfen, ftumm blüht bie Seele auf; ein Meer von Gottgebanfen trägt mich hinauf, hinauf. Ich schweb' im weiten Raume urfrei und schmerzenslos, ich web' in wonnigem Traume alleins im ewigen Schoß." — Aber die Schönheit liegt auch hier nur im weichen Berdammern; alles in allem ist Arent ein traumseliger Jungling, der sich verausgabt, ehe er etwas Wertsvolles in sich aufgenommen, der mit großer Leichtigkeit die poetische Stimmung trifft, aber krankhafte Willenlosigkeit mit jugendlicher Blasiertheit vereinigt und sich dabei so gern als Lowe frisieren lassen möchte! Den Geist seiner inneren Schwächlichkeit aber hat er auf der ersten Seite der Anthologie ausgesprochen in den Strophen auf "Des Jahrhunderts verlorene Kinder", deren Schluß lautet:

"Chaotische Brandung wirr uns umtoft, verzehrt von bämonischen Gluten; von teinem Strahl ewigen Lichtes umtoft muffen wir elend verbluten."

Dies ift also der dritte der Herausgeber. Doch unter den Mitarbeitern treffen wir kräftigere Naturen. Da bietet sich zunächst Oskar Linke als Freund des Griechentums. Er gehörte freilich kaum noch unter die jüngsten Deutschen. Se-boren zu Berlin am 15. Juli 1854 war er als ein Mann von dreißig Jahren unter die Schar der Stürmer geraten, aber er selbst war nie ein Stürmer. Als studierter Archäolog ließ er am liebsten die Bunderwelt von Hellas wieder aufeleben. Neben seiner Dichtung "Jesus Christus" hatte er durch "Milesische Märschen", durch ein "Bild des Eros", durch einen Leukothea-Roman, durch eine der unzähligen Neudichtungen von "Eros und Psyche" sich bekannt gemacht, und nur nebenbei hatte er sich einmal in Berliner Idyllen "Aus dem Paradiese" versucht. Ein Meister der Form, beherrscht er jedes antike Bersmaß; oft aber auch kleidet er die alten Stoffe in eine moderne Form.

Eine schöne Probe seines Konnens giebt er in ber Anthologie in einer Elegie, die seine Sehnsucht nach alter Griechenschönheit und mittelalterlichem Kaiserglanz gleichmäßig bezeugt:

"Kennst du das Zauberland, das fern im Süden liegt, das leis im ew'gen Schlummer die Meereswelle wiegt?

hier blüht noch ber Orangen: und Myrtenhain so ichen, hier schimmert noch so blenbend weiß ber Schnee auf Bergeshüh'n.

O siehst du, wie die Welle als wie ein kleines Kind umkost, umspielt das Eiland so weich, so schweichelnd lind? Wohl liegt der Schnee so blendend hoch um des Aetna Firn, und doch wie Trauer still und groß umweht's der Insel Stirn....

Und hörst du, was die Welle noch heute traurig singt, was traurig widerhallend jum hohen Norden flingt?

hier ichlummert in zwei Särgen ein goldner Kaisertraum, ber einst umspinnen wollte ben ganzen Erbenraum."

Gleichfalls finden sich Ibne von ursprünglicher Frische bei dem Desterreicher Friedrich Abler, der — schon siebenunddreißigjährig — damals als Lyriker hervorztrat und unter die jüngsten geraten war. Mit warmem volkstümlichen Pathos bezginnt, er sein Lied für die Deutschen in Desterreich:

"Last laut die Tone klingen wie mächtig bröhnend Erz, aufschreckend soll'n sie bringen in jedes schwankende Herz; bem Schwerte gleich foll's wettern, bas Wort, gewaltigen Streichs, bas Kampflied foll erschmettern ben Deutschen Oesterreichs!"

Aber schlicht und einfach läßt er die Arbeiter nach mißlungenem Streif sprechen:

"Wir schweigen schon, ihr habt gewonnen, ihr Männer von Geset und Recht, und sicher seid ihr eingesponnen in neuer Ordnung eng Gestecht.

Wir schweigen schon. Stolz durft ihr zeigen, wie ihr gebeugt, was euch bedroht: Wir schweigen schon und werden schweigen, allein uns hungert! Schafft uns Brot!

Auch den übrigen Teilhabern der Anthologie läßt sich zum größten Teil mehr oder weniger Talent nicht absprechen. Go ift der Berliner Johannes Bohne glucklicher, wenn er in sturmischen Oden-Rhythmen die neue Weltanschauung preist, als wenn er in gut gemeinten, aber allzu blaffen Bilbern aus bem Leben ben "Spielmann" oder den "Bettler" zu schildern versucht, ohne Eigenartiges bieten zu konnen. Der Hildesheimer Oskar hansen, der fich damals in Wien dem Buchhandel gewidmet hatte, war mit seinen einundzwanzig Jahren lebensfatt. In glatten Berfen bekennt fich auch ber hannoveraner Alfred hugenberg, bamale ein noch ganz ungedruckter Rechtsstudent, zu der modernen Weltanschauung. Eigenartiger zeigt sich Richard Kralik in Wien in seinem nur allzulangen Ge= dicht von der tanzlustigen Riccionella, die keinen Tanzer finden kann, bis sie allein in der Tarantella rast und nun Sonne, Mond und Sterne über ihr tanzen. Der Wiener Josef Winter ist ein weiches Empfindungstalent, das gerne von Lenz und Liebe singt und fich aus dem "Phaakensonntag" des Wiener Prater heraus flüchtet. Sein Landsmann Frit Lemmermayer, mit Stolz als Verfasser des historischen Romans "Der Alchymist" genannt, zeigt sich als Lyriker in verzweifelnder hoffnungslofigkeit. Frisch ift die Begabung Oskar Jerschkes, des Redakteurs der Anffhauser-Zeitung, wo er sich religibsen und politischen Stoffen juwendet, und Rarl August Budlinghaus ift ein formgewandter Gedanken= bichter. Erich hartleben führt fich als Nachahmer antiker Dben ein, Georg Gradnauer versucht sich in unvollendeten Messiaspfalmen, und S. E. Jahn reimt noch trocken und schwunglos. Aber Einer ift barunter, beffen Dichtername damals schon in die Reihe der Ersten nicht nur seiner Zeit gestellt werden konnte: Arno Holz.

Man kann sagen, daß in seiner Dichtung das That wurde, was die Sturmer und Dranger erstrebt hatten. Seine Form ist so rein, seine moderne Gestaltungskraft so stark wie nur bei besten Dichtern der vorgegangenen Generation; aber er brachte auch alles das mit, was die neue Generation verlangte: tiefes soziales Mitempfinden, klarste Anschaulichkeit und moderne Weltanschauung. Schnell hatte er sich von der ersten Liedersammlung "Klinginsherz" heraufgearsbeitet. Deutsche Weisen gab er mit seinem Freunde Jerschke zusammen heraus, und; nun lieferte Holz für die Anthologie auserlesene Prachtstücke. Gleich sein humoristisches Frühlingslied zeugt von Eigenart:

D wie so anders als die Herren singen, stellt sich der Lenz hier in der Großstadt ein! Er weiß sich auch noch anders zu verdingen als nur als Wogelsang und Mondenschein. Er heult als Südwind um die morschen Dächer und wimmert wie ein tranker Komödiant, bis licht die Sonne ihren goldnen Fächer durch Wolken lächelnd auseinander spannt.

In ursprünglicher Berquickung von humor, Satire und Wehmut entrollt er in Bersen, die von selber durch alle hindernisse hupfen, das unendlich mannigsfaltige Bild ber Großstadt im Lenz.

Und wie wunderbar natürlich und zart schildert er in seinem "Sonntagsidytl" die junge Liebe zweier anspruchsloser Menschenkinder. Er kommt in das Zimmer der Braut:

Zum Schmaus gedeckt stand schon ein kleiner Tisch, grau hinterm Spiegel steckt ein Flederwisch. Doch unbekummert um die neuste Mode stand dicht dabei die ältliche Kommode, und unter einem Kreuz von Elsenbein, das Bild von einem toten Mütterlein. . . .

Drauf, wie ich mich schon oft ließ unterjochen, follt' ich auch heute mit Dir Raffee tochen. 3ch larmte; boch mas half mir mein Protest? Ein fußerstidtes Lachen mar ber Reft! Und als ein vielgewandter junger Dichter, hielt ich gewandt Dir nun den Kaffeetrichter, natürlich ging das "noch einmal so gut". Sieh hier das Lied: "Was man aus Liebe thut"! Wir schmedten, wechselnd prüfend mit den Jungen, und endlich war der große Wurf gelungen. Zwar war das Tischtuch nur von grobem Zwilch, doch fehlte weder Zuder drauf noch Milch. Und bampfend füllten nun die braunen Maffen die goldumranderten Geburtstagstaffen. Des Tranfleins Wirfung aber fommt und geht, bis fich das Zünglein wie ein Mühlrad dreht: Bas Stift und Tinte, hatelzeug und Maschen! Bir waren heut' zwei rechte Plaudertaschen! Du schwärmtest von bem neuften Ausvertauf, ich aber schlug ein kleines Büchlein auf und las Dir Lieder vor von Schad und Reller, und überfah auch nicht den Ruchenteller.

So saßen wir — zwei große Kinder — da, bis rot der Abend durch die Scheiben sah, und tappten dann hinab die dunklen Stiegen um noch ein Stündlein vor das Thor zu fliegen....

So stehen dem Dichter Holz fur die Kleinmalerei Wig und Ernst zu Gebote, Beobachtungsgabe und ein warmes Herz, das vor allen Dingen nie bei dem kalt Erschauten stehen bleibt, sondern dem Gemut und den Gedanken Richtung giebt. So stellt er ein andermal lebensvoll zwei "Bilder" einander gegenüber. In dem

einen malt er mit seiner ganzen Kunst der feinen Stimmungsgebung das Innere eines Palastes, wo alles auf den Zehen schleicht, der Hausherr — Ercellenz und Parlamentarier — die Reichstagssitzung versäumt, und alles bebt und seufzt und nach Himber und Limonade läuft, weil, wie der Schluß erst offenbart, die gnädige Frau — Migräne hat; während in dem anderen Bilde eine armselige Dachwohnung, "fünf wurmzernagte Treppen" hoch, ihr ganzes Elend entfaltet, in dem eine Mutter unter weinenden Kindern liegt — tot, weil der Arzt zu spät geholt wurde. Um wärmsten und vollsten aber klingt die Mitleidspoesse des jungen Meisters aus in dem Gedicht: "Meine Nachbarschaft":

"Mein Fenster schaut auf einen duftern hof, auf schmut'ze Dächer und auf ruß'ze Mauern. Doch wer, wie ich, ein Stüdchen Philosoph, läßt darum sich noch lange nicht bedauern. Ein wenig Luft, ein wenig Sonnenlicht bringt schließlich auch durch seine trüben Scheiben; zu hungern und zu frieren brauch' ich nicht, und all mein Thun ist nur ein wenig Schreiben.

Ein wenig Schreiben, wenn ich stundenlang mich einlas in die Bunderwelt der Alten, bis endlich, endlich es auch mir gelang, was ich gefühlt, jum Bohllaut zu gestalten. Dann sließt es um mich wie ein heil'genschein, und mir im herzen bauen sich Altare, so könnt' ich glücklich und zufrieden sein, wenn, ach, nur meine Nachbarschaft nicht wäre.

Rein Schwärmer ist es, der die Flöte liebt, und auf ihr nur: "Des Sommers lette Rose", fein Tanzgenie, das ewig Stunden giebt, auch fein flavierverrückter Birtuose: Ein armer Schuster nur, der nächtens flickt, wenn längst aufs Dach herab die Sterne scheinen, indeß sein Beib daneben sist und strickt, und seine Kinderchen vor hunger weinen.

D Gott, wie oft nicht schon hat dieser Laut mich mitten aus dem tiefsten Schlaf gerüttelt, und wenn ich halbwach dann mich umgeschaut hat wild es wie ein Fieber mich geschüttelt. Des Mädchens Schluchzen und des Knaben Schrei und ganz zulest des Säuglings leises Wimmern — Mir war's, als hörte ich da nebenbei drei kleine schwarze Bretter zimmern.

Mir war's als rollte dumpf dann vor das haus ber nur zu wohl bekannte Armenwagen, und jene Bretter trugen fie hinaus und luden fie in feinen buftern Schragen; ber Autscher aber nahm noch einen Schlud und peitschte fluchend seine magern Schinder, und übers Pflaster bann ging's Rud auf Rud, und ach — noch immer wimmerten die Kinder!

Und immer, immer noch flang's mir im Ohr, wenn schon der Morgen durch die Fenster blickte, und mir ums Auge hing ein Thränenstor, wenn ich dann stumm mein Tagewerf beschickte. Was half mir nun mein "Stückhen Philosoph"? In Trümmer fiel, was ich so luftig baute! doch that's das haus nicht, nicht der düst're hof, nein, nur die abgebroch'nen Kinderlaute....

Ja, das ist wirklich der Entwickelungsgang des Dichters gewesen. Er, der im kleinen Städtchen Rastenburg geboren war, kam in jungen, eindrucksfähigen Jahren nach Berlin, und wie die ursprüngliche Naturpoesie seiner begeisterungsfähigen Feuerseele hier in der That durch den Anblick des sozialen Elends von einer neuen Art sozialer Poesie abgelöst wurde, das schildert er mit seinem ganzen Schmelz in den Versen seines "Tagebuchblattes":

Nur manchmal, manchmal noch durchziehen sein herz, das nach Erfösung schreit, die grünen Waldhornmelodien der längst verrauschten Kinderzeit.

Dann ftöhnt er auf und seine hande, preft er verzweifelt vors Gesicht, und rings die weißgetunchten Wände erzittern, wenn er schluchzend spricht:

"D poesie, du heilig schöne, von Thränen ift mein herz durchnäßt, weil du den treusten deiner Söhne in Nacht und Not verkummern läßt.

Ich war ein Kind und sprach: D schütte bein Fullhorn golben in mein Lieb, und laß mich inieen in einer Hitte, auf die der Stern der Liebe fieht. Ja, laß auf einem weißen Zelter mich fliegen in den Sonnenschein, laß aus des Lebens Freudenkelter mein herzblut sprüh'n als Liederwein.

Du schwebest segnend durch die Lüfte, ich hab' dir selig nachgeblidt, und Lenggoldlicht und Blütendüfte hast du mir lächelnd zugenickt.

Und boch! Und boch! Du haft gelogen! Dein Lacheln war ein schönes Gift! Du haft mich um mich selbst betrogen! Dein herz ift schwarz, wie beine Schrift!

Du gabst mir einen wilden Rappen, Umschnürtest meine Bruft mit Erz, und unter Thränen in mein Wappen hast du gestickt ein blutend Herz."

Das ist in der That selbstdurchlebter Zeitgeist in wirklicher, ungewollter Poesie. Der Schnerz der Zeit und das Erlebnis des Einzelnen, hier war es in einer ehrzlichen Personlichkeit eins geworden; und wie leuchtende Goldbiademe strahlen die Lieder von Arno Holz aus der Anthologie hervor, die unter so viel Mittelmäßigem und Erfreulichem — hier durch einen wirklich Großen im Geisteslande zum Bezdeutungsvollen geadelt wurde. Freilich nur wenigen wurde die Anthologie bekannt, und noch weniger Leser hatten die früheren Sammlungen Holzischer Poesien gelesen. Noch sehlte der große Sturm der Massen, der einzig die Welt aufzurütteln verzmag aus ihrer Gleichgültigkeit gegen stille, große, echte Kunst — und später als

dieser Sturm kam, da zerfetzte er die schonen jungen Frühlingstriebe dieses krafts schwellendsten unter den jungsten Dichterskammen, und der kalte Reif erstarrender Theorie senkte sich frostig und vernichtend auf seine Bluten.

Vorderhand war der Eindruck der Anthologie nicht der gewünschte. Auf die Kritiker in den Tageszeitungen mußten mit Recht die Henckell'schen Renommissereien verstimmend wirken. Ein Herausgeber, der alle werdenden Talente zu kennen meint und die Zukunftslitteratur auf zwei Duzend ihm mehr oder weniger zufällig bekannte Namen einschränken will! — Trozdem fehlte es auch nicht an wohlwollenden Beurteilern, und namentlich der Redakteur der Romanzeitung Otto von Leixner, der ja schon so manches Gedicht aus diesem Kreise veröffentlicht hatte, bemühte sich vorurteilslos zu sein. Auffallend war es aber, daß innerhalb dieses Kreises selbst das gegenseitige Anklagen alsbald begann — in den schon erwähnten Erklärungen und Gegenerklärungen.

So hatte die Anthologie wohl Staub aufgewirbelt, aber doch nur in den engsten litterarischen Kreisen. Auf ein weiteres Publikum wirkte sie gar nicht. Und doch war sie wirklich der erste Anstoß gewesen zu einer revolutionaren Be-wegung, die nun schnell ihren Fortgang nahm.

Rurz vor dem Weihnachtsfeste des Jahres 1884 waren die "Modernen Dichtercharaktere" mit Hochdruck herausgebracht worden. Die Herausgeber entschuldigten etwaige Lücken mit dieser Eile. Schon ein Vierteljahr später sammelten sich die Teilnehmer unter dem Banner eines älteren Genossen zu gezmeinsamer Arbeit an einer Zeitschrift; es waren die "Berliner Monatshefte "für Litteratur, Kritik und Theater", die Heinrich Hart am 1. April 1885 eröffnete und in üblicher Weise mit volltdnendem Pathos ankundigte. "Ein Blatt, das in umfassender Weise die deutsche Litteratur der Gegenwart berücksichtigt, besteht in Deutschland nicht." Nun sollte es geschaffen werden durch Herrn Heinrich Hart und die Seinen. Aber als Eliquenblatt war es doch nicht gedacht:

"In der Wahl unserer Mitarbeiter lassen wir nur eine Schranke gelten, die Schranke des Talentes gegen die Mittelmäßigkeit. Eine Schule zu bilden, liegt uns fern; Realismus, Naturalismus, Idealismus und alle sonstigen Ismen haben als Embleme keinen andern Wert als den
für die Persönlichkeit. Wir unstresseits kennen nur eine Poesie: die Poesie des Genies, des
Talentes, und nur einen Feind; die Mittelmäßigkeit, den sich vordrängenden Dilettantismus. Die
Poesie des Genies war zu allen Zeiten realistisch und doch auch idealistisch; sie atmete von jeher
Wahrheit, Quellfrische und Natur, sie wandte sich stets an den ganzen, gesunden, ringenden
Menschen, an alles das, was in uns zur höhe, was in die Tiefe strebt. Die Arbeit der Mittelmäßigkeit aber sucht heute wie früher den Tagesbeifall der Unreisen und Berlebten, des Kassestränzchens; sie war immer Spielerei, Mache und Lüge, von außen geleckt, zierlich, moralisserend;
im Innern faul, unsittlich, kraftlos und hohl. — Es giebt daher nur einen Kampf, der der Mühe
wert wäre, der Kanupf für das Genie, für das echte Talent...."

Treffender und besser kann man gewiß nicht von der Poesie reden. Aber gerade darum konnte die Zeitschrift nicht das werden, was sie werden wollte: ein lebensfähiges Organ der jungen Geisteswelt. Denn in der modernen Welt dringt in die Deffentlichkeit nur, was Aufsehen erregt, und Aufsehen erregt nur das Einsfeitige oder das Barocke. Wer in gärenden Zeiten vorurteilslos alles Werdende prüft, der gewinnt keinen Anhang in der Gegenwart, sei er nun Kritiker oder

Dichter. Dazu kam nun freilich auch, daß niemand personlich ungeeigneter zur Herausgabe dieses Blattes sein konnte, als Hart, der als Dichter reich begabt, in seiner wirtschaftlichen Position aber damals so wenig gefestigt war, daß er nicht die Fähigkeit besaß, mit dem notigen Takt und der notigen Unabhängigkeit der ihn umgebenden jungen Schar der Korpbanten oder seinen andern Mitarbeitern gegenübertreten zu konnen. So lebten denn die Monatshefte nur ein halbes Jahr. Daß sie in dieser kurzen Zeit von kunstlerischem Standpunkte aus nicht ohne Geschieß geleitet waren, darf man nicht verkennen. Unter den Mitarbeitern waren wirklich viele Talente aus der jüngeren und älteren Generation vereinigt. Ja, ein Greis, der sein Lebenlang allem Cliquenwesen ferngestanden hatte, der formbescherrschende, gedankenreiche Graf Schack, wurde an seinem siedzigsten Geburtstage in dieser Zeitschrift geseiert.

Auch unter ben Mitarbeitern stehen die bamals bei der Jugend beliebten alteren: Heiberg, Bulthaupt, Wilbenbruch, Hamerling, Lingg und Roquette, Richard Boß neben den mittleren Bleibtreu, I. Hart, Kirchbach und neben den Jüngsten aus der Anthologie: Linke, Hartleben, Hugenberg, Henckell, Kralik, Conradi u. s. w., zu denen sich noch Ferdinand Avenarius gesellte, der Berfasser der formschonen Gedichte "Wandern und Werden" (1881) und einer vortrefslichen Anthologie: Deutsche Lyrik (1884), sowie Richard von Hartwig, der namentlich durch seine geistreichen Weltmärchen (1886) bekannt wurde, ferner: Wackay, Iohannes Proelß, Graf Stadion, Conrad Telmann, Ludwig Fulda und eine Kollegin Alberta von Puttkamer. Lemmermayer hat schon die Wandlung durchgemacht, die ihn aus einem mit der Form allzuschr ringenden Poeten in einen klaren, geistreichen Kritiker umwandelt, wie sein "Theaterbericht aus Wien" und namentlich die meisterhafte Beleuchtung von Paul Hensel, damals Aussehen erregender Tragddie "Don Juans Ende" zeigte.

Solche Theaterbriefe wurden aus Berlin, Budapest, Dresden, Frankfurt a., M., Gorlig, Hannover, Raffel, Leipzig, Munchen, Oldenburg, Prag, Stettin, Stuttgart und, wie gesagt, aus Wien geliefert und zeigen allerdings ein erftes thatkraftiges Inangriffnehmen der Ideen einer "Theaterrundschau". Näherte sich hier das Programm des Grunders der Berwirklichung, so mußte der von vornherein un= mögliche Gedanke im Reime ersticken, durch die Kritik aller in guter und schlechter Hinsicht hervorstechenden Schöpfungen "einen Ueberblick zu bieten über das gesamte Gebiet des heutigen nationallitterarischen Schaffens". Es blieb naturlich bei ein= zelnen Auffagen und Kritiken, die im allgemeinen Boblwollen und Anftand zeigen. So geht durch die ganze Zeitschrift kein eigentlich revolutionarer Bug, sondern ber Gedanke ruhig klarer Fortentwicklung. — In einem Auffat über hiftorische Romane weist Oskar Linke die bei der Jugend herrschende Anschauung zuruck, als sei diese Litteraturgattung eine Modefrankheit, und Beinrich Sart bekampft eine briefliche Meußerung bes alternden Ibsen, als sei ber Bers nicht mehr zeitgemäß; aber Bart kommt zu keiner klaren Auffassung bessen, was er im Gegensat zur alternden Generation anstrebt. Er will etwas Neues und scheut sich vor dem, was sich ihm als neu barbietet:

"Nicht das schlechteste Kennzeichen unserer Zeit ist das Ningen um eine neue Gesellschaftsordnung, ein Ningen, das alles herrliche und alles Gemeine im Menschen entsesselt. Wie könnte
der Dichter diesem Kampse fernbleiben? . . . It es seine Sache, den Brand zu schüren, den Materialismus zu stärsen, der hüben und drüben alles heil in der häufung der leiblichen Genüsse
erblich? Ist es seine Sache, in den Schrei Brot, Brot! einzustimmen, und wäre der Schrei
auch noch so berechtigt? Nein! und dreimal nein; mit Gedichten schaft man kein Brot, und deshalb soll der Dichter als Dichter weder Sozialdemokrat noch Aristokrat sein, sondern SozialIdealist; wieder und immer wieder soll er die Kämpsenden darauf hinweisen, daß der Mensch
nicht allein vom Brot lebt, daß er nur ein Tier bleibt, auch wenn er nur eine Stunde des
Tages zu arbeiten hat und nichts von den lebendigen Quellen des Idealen weiß, daß die leuchtende Sonne des Glückes am himmel steht und nicht von irdischen Lämpschen ausstrahlt. . ."

Sehr gut! — aber sind diese Gedanken neu? Was ist darin revolutionar? Sind sie nicht der beste Beweis dafür, daß der Geist der Poesie, wenn er idealistisch erfaßt wird, zu allen Zeiten derselbe war? Sind Harts Worte nicht nur eine Umschreibung für Schillers: "Und die Sonne Homers, siehe, sie leuchtet auch uns"?

So stellten sich benn die "Berliner Monatshefte" zwischen die Parteien. Die große Menge der Leser beleidigte die Anmaßung, und die Durstigen fanden keine Befriedigung. Der kaum erwählte Führer der jungen Rebellen mußte erfahren, was noch jeder in seiner Lage erfuhr, daß nämlich in jeder Revolution nur die radikalste Partei steigen kann, um sogleich selbst wieder zu weichen, sobald eine noch radikalere ihr Haupt erhebt. So ging es auch hier. Schon im Oktober desselben Jahres, da Heinrich Hart seinen Feldherrnstad ergriffen, mußte er ihn niederlegen. Er überwies seine Leser und Mitarbeiter in einem Nachwort der "Gesellschaft". Diese Zeitschrift aber, die gleichfalls eben erst gegründet war, führt uns nach München.

### 

# Zweites Rapitel.

Die Grundung der "Gefellschaft" in Munchen.

In der Isarstadt war der Gegensatz der Alten und Jungen, wie wir ja wissen, immer noch wesentlich durch die Stellungnahme Paul Henses bestimmt. Als nun Bolfgang Kirchbach einmal in einem Aufsatz für Martin Greif, den lange Verkannten, eine Lanze brach, so brauchte er dabei die Worte:

"Leise, aber stetig hat sich mit dem heranwachsen jungerer Geschlechter eine neue Erkenntnis für das Dichterische herausgebildet, leise und allmählich, aber sicher verbreitet sich diese Erkenntnis wie ein ausgeplaudertes Geheimnis, und bald wird sie ein Besit der Besten sein und eine Zeit für die Kunst originaler Lebenserfassung und Wortdichtung heranbrechen."

Hierin erblickten die Anhanger des großen Novellisten wieder eine Parteinahme gegen diesen, und Professor Morig Carriere nahm Gelegenheit, in einem Artikel der "Deutschen Revuc" sich grundsätlich gegen Kirchbach auszusprechen. Das veranlaßte nun die "drei seligen Faune", sich die längst geplante eigene Zeitschrift wirklich zu schaffen. Conrad, schnell entschlossen wie immer, wurde selbst Berleger und Herausgeber, und am 1. Januar 1885 ging das erste der grunen Hefte der neugegrundeten "Gesellschaft" in die Welt hinaus mit einer Einsführung, die Conrads Urheberschaft schon in den ersten Sagen verriet:

Unsere "Gesellschaft" bezweckt zunächst die Emanzipation der periodischen schöngeistigen Litteratur und Aritit von der Tyrannei der "höheren Tochter" und der "alten Weiber beiderlei Geschlechts"; sie will mit jener geist: und freiheitmörderischen Verwechslung von Familie und Kinderstube aufräumen, wie solche durch den journalistischen Industrialismus, der nur auf Abonnentensang ausgeht, zum größten Schaden unserer nationalen Litteratur und Kunst bei uns landläusig geworden. — Wir wollen die von der spekulativen Rückschrehmerei auf den schöngeistigen Dusel, auf die gefühlvollen Lieblingsthorheiten und moralischen Vorurteile der sogenannten "Familie" (im weibischen Sinne) arg gefährdete Mannhaftigkeit und Tapferkeit im Erkennen, Dichten und Kritisieren wieder zu Ehren bringen."...

Die Mitarbeiter fanden fich sichnell. Naturlich gehorte Martin Greif zu ben ersten. In der zweiten Nummer sang er in seinen "Deutschen Epigrammen":

"Dies ist die endliche Frucht der leichterworbenen Bildung, daß es nur Schaffende noch, nicht auch Genießende giebt. Alles zu leisten, getraut sich ein jeder, und jeder nur stümpert: An die besondere Kraft glauben die Menschen nicht mehr. Buntheit ersett den Gehalt und die Formen ein fertig Gepräge, was ursprünglich erscheint, gilt als verwegen und schroff. Alles Bedeutende sinkt in der Schähung; die Kunst entstiehet; was die Seele sonst sang, ahmen die Lippen nur nach."

Als einer von der alten Garde stellte sich Hermann Lingg ein, der gleich Alfred Meißner Gedichte beisteuerte. Die kampfmutige Friedensfreundin Bertha von Suttner lieferte ihr erstes Probeblatt aus dem "Inventarium einer Scele", und als realistische Schriftstellerin gesellte sich auch bald Frau von Kapff-Essenther dazu. Seine eigentümlichen Ideen über "Natürliche und vernünftige Zuchtwahl in der Menschheit" versocht G. Christaller (geboren zu Akropong am 10. Dezember 1857), der sie soeben in einem starken Bande niederzgelegt hatte, auch in der Zeitschrift. Er verlangte, daß eine Aristokratie aus den guten und tüchtigen Menschen sich bilden, daß die harmlosen Dummen von Kirche und Staat bevormundet werden, die Schlechten hinausgeärgert, das Zweikinderzspstem eingeführt und die "Mißgeburten" getötet werden sollten.

So war ruckfichtslose Ueberfraft das Rennzeichen der neuen Zeitschrift. Conrad selber verteidigte immer wieder seinen Heiligen aus Frankreich. In jeder Buchersbesprechung kampfte er mit im "Zolakrieg". Un draftischer Derbheit ließ er's nicht fehlen, in Spigrammen, wie:

Naturalismus? — Ich muß gestehen, nur Schnutz und Fäule giebt's zu sehen in Eurer natürlichen Kunst und Dichtung; Es stinkt! Das ist Eurer Wahrheit Wesen!

"So hast du mit der Nase gelesen, nicht mit dem Berstand? . . . . Ift auch eine Richtung!" Einen Genoffen fand er schnell in Detar Belten, deffen "Zola-Abende bei einer Dame" er ebenfo warm empfahl, wie Eduard Engels "Pfnchologie der frangofischen Litteratur":

"beffen frische Stimme gang andere Beachtung verdient, als bas frangössfierende Schnattertonzert, das aus den Feuilleton- und Aritifwinkeln berühmter Zeitungen jahrein, jahraus ertont, oder als die Perudengelehrsamkeit der litterarhistorischen Zunftler."

Kurz, mit der ganzen ihm angeborenen Rucksichtslosigkeit des Kraftmenschen, dabei aber auch mit der Begeisterungsfähigkeit einer im Grunde programmlosen Gemutsnatur und mit der Schlagfertigkeit des Agitators wußte Conrad von allen Seiten her die Neuerungslustigen zusammenzutrommeln, und während er selbst unter zahlreichen angenommenen Namen für seine junge Zeitschrift schrieb, erhielt er von allen Seiten begeistert zustimmende Briefe aus der jüngsten Generation, die in ihm — mit Kirchbachs Wort — den Hutten der litterarischen Revolution zu erblicken anfingen. Kirchbach selbst aber führte in der fünsten Nummer der Gesellschaft den schärfsten Streich gegen das erlauchteste Haupt, das der Münchener Parnaß damals kannte.

Paul Hense soll bei der ersten Nachricht von der bevorstehenden Gründung einer jungrevolutionaren Zeitschrift geäußert haben: "Kämpfen Sie nur nicht mit stumpfen Waffen!" Nun schliff Kirchbach die seinen zu schneidender Satire. "Münchener Parnaß" nannte er einen litterarischen Faschingsscherz, der am 1. Februar allerdings in der Karnevalszeit erschien.

.Da erblickt man auf dem Gipfel des Parnasses zu oberst den Altvater Goethe, der mit den neun Musen schakert, zunächst ihm den Apollo, der mit Behagen die romischen Elegien lieft, dann Schiller, der sich eine "Butterbemme" mit Um= brofia belegt und aus einer Feldflasche dazu Nektar trinkt, und — am kastalischen Quell idullisch zum Picknick gelagert — Rlopftock, Wieland, herder, Klinger, Lessing und die Andern. Da meldet Marspas, es sei wieder ein Schub Unsterb= licher angekommen, die am Gartenzaun larmten. Auf dem achtbeinigen Wodanbroß zeigt sich Felix Dahn, als bescheidener Goethe-Schwarmer und Goethe-Landsmann Ludwig Kulda. Bahrend diese ungeduldig vorandrangen, wahrend Wildenbruch, Gottschall, Frentag, Lindau, Spielhagen, Scherr, Wolff, Baumbach und Groffe ruhig warten, arbeitet sich eine stattliche Perfonlichkeit gleich bis zu Goethe hindurch. "Mein Name ist Dr. Paul Hense!" — so stellt er sich vor, und alle Unsterb= lichen brechen in ein "Ah" aus. Freudig empfangen ihn als schonen Mann die Musen, die alle seine Novellen gelesen haben, während Goethe das nicht von sich sagen kann. Er meint: "Aber wo denken Sie hin, lieber Freund! Siebzehn bis achtzehn Bande!" Das schmerzt Paul Bense besonders, da er seine Weltan= schauung so gern mit der Goethes vergleicht, sich so gern auf den Altmeister beruft und oft gehort hat, daß er korperlich und geistig mit jenem Aehnlichkeit habe: "Ja, Goethe und ich, vereinsamten Beide." Aber es scheint ihm weniger an seinen Novellen gelegen, als an seinen Dramen, und hier wendet er sich sogar gegen Goethe: "Goethe war ein Demokrat. Das Drama ist eine aristokratische Runft. Wie konnte Goethe ein Dramatiker fein? Bornehm zu fein, bas ift bie Aufgabe bramatischer Helben. Das Tragische ist das Bornehme, das Abelige, das gegen das Unadelige unterliegt. Melpomene, suße, adelige Scele! Umarmen Sie mich! Auch Sie Thalia, vornehmes Frauengemut, kuffen Sie mich! Bornehm zu sein ist Alles!" Und hier lag für Kirchbach eigentlich der Hauptzweck seiner Satire. Es handelte sich für ihn nicht um eine billige Verspottung einer bedeutenden Persönlichkeit, sondern um ein ästhetisches Prinzip; das kommt zum Ausdruck in einer Auseinandersetzung zwischen Hepse und Lessing:

"Ich las neulich ein Buch von Ihnen: Unvergefibare Worte — hieß es. Sie fommen da auch auf Chatespeares "Macbeth" ju sprechen und finden, daß sein Tod boch nur "ben gang profaischen Gerechtigkeitssinn befriedigt". Sie finden, daß das Tragische, wie Sie sagen, so beschaffen sei: "hierin liegt das Recht und das Berhängnis aller wahrhaft tragischen Gelden, daß ihr innerer Abel in der armseligen Welt, die ihre Gefete nach dem Mittelmaß der Schwäche eingerichtet hat, fie in hoffnungelose Rampfe fturzt, wo fie von der Bucht der Alltäglichkeit er: drudt werden." Sie meinen, "daß eine Schuld nur tragisch genannt werden darf, wenn sie vor bem Richterftuhl ber mahren Sittlichfeit als Unschuld erscheint." Liebster Gerr! Als ich bas las, fam ich mir erft gang erschredlich bumm vor. Ich habe ba, als ich noch lebte, ein Langes und Breites über Aristoteles geschrieben und daß die Tragödie Furcht und Mitleid erregen solle, habe auch einiges von ber Remesis ber Griechen gefagt. Mit brei Wörtchen, wie mit bem fleinen Finger, haben Sie Diese meine Dentarbeit in Ihren Sagen weggeschnippt, und ich bachte, bas muß ein gewaltig graufam großer Geift fein, ber ben Leffing-Ariftoteles wie ein Kartenblatt umbläft! Ein paar abgedankte Schulfuchse haben Ihnen ja auch Bravo! dazu geklatscht, wie ich höre. Ich habe mich aber wieder von diesem Schreden erholt, lieber Mann, seit ich Sie ba vor mir stehen sehe! D über Euer neunzehnhundertjähriges Philistertum, das eine ehrliche Schuld in eine Unschuld verwandeln nuß, wenn es tragisch fühlen soll! Habt Ihr feine Kraft mehr, eine große Schuld auf Euch zu laden, sollt Ihr auch nicht meinen, Ihr durftet in tragicis mitreden! Gerechtigfeitssinn ist Euch profaisch: ich aber rufe Euch zu mit dem Chore der Eumeniden: Nemefis!"

So ist also der Grundzug auch dieser Satire: das Prinzip der Kraft gegenüber demjenigen der glatten Formschönheit zu verteidigen. Wenn die jungen Schriftsteller von damals hierin zugleich den Unterschied von Naturalismus und Idealismus zu erblicken glaubten, so irrten sie allerdings darin sehr.

Von den jungeren war ja auch gerade Kirchbach spåter einer der ersten, die sich vor dem wirklichen Naturalismus entsetzen, als er in seiner ganzen Kraßheit erstand, und an Henses siedzigstem Gedurtstag hat er ihm eine begeisterte Rede gewidmet.

Damals aber wurde seine Satire gegen hense viel gelesen und viel belacht. Ihm selber war es unangenehm, wenn man sie personlich auffaßte. Er hatte ja den berühmten Novellendichter schließlich unter den Unsterblichen Plat nehmen lassen, nachdem er, auf Apollos Bunsch, "gehörig durchgeschwefelt" worden war und damit gewissermaßen die vorschriftsmäßige Quarantaine überstanden hatte.

Aber, was half das? Die Leser dieser Nummer der "Gesellschaft" lasen doch nur den Spott heraus und stimmten entweder darin ein, oder emporten sich darsüber. Die Zeitschrift aber war nun plotisich in den Bordergrund des Gespräches gerückt. Sie wurde nun in der That schnell der Sammelplatz aller gärenden Elemente, und München galt jetzt als der Herd der Revolution. Daß aber auch in Berlin das Feuer des litterarischen Aufruhrs nicht erlosch, dafür sorgte Karl Bleibtreu. Er war einer der ersten gewesen, die von der Spree nach der Isar

hinüberreisten, und schnell verband ihn brüderliche Freundschaft mit Conrad und Rirchbach. Die neuen Dichtungen des Herrn von Reder, die eigenartigen "Federzeichnungen", verkündete er aller Welt; für die Gesellschaft schrieb er lebshafte, aber sehr parteiische Briefe über das litterarische Leben in Berlin, und endlich regte er die weitesten Kreise des Publikums auf durch eine Broschüre, die plößlich in den Schaufenstern der Buchläden schon durch ihre Aufschrift aller Welt das neueste Schlagwort verkündete.

# MANAGEMENT CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST

# Drittes Rapitel.

## Bleibtreus Revolutionsbroschure.

Einen von Bligen zerriffenen himmel stellte das Deckelblatt dar. Karl Bleibetreu war der Verfasser. Der Titel hieß: "Revolution in der Litteratur". Und wer nun voll Staunens über solch eine ihm noch ganz unbekannte Revolution das Schriftchen kaufte, der fand allerdings nur ein paar ganz zwanglos aneinander gereihte Aufsätze verschiedenen Inhalts; aber trot der Flüchtigkeit und Sprungshaftigkeit des ganzen Aufbaus trat eine neue Richtung hier klar zu Tage.

Stolz nannte sich das erste Kapitel: "Historische Entwicklung". Auf etwas mehr als vier Seiten gab es in großen Zügen, geistreich oberstächlich durch die deutsche Litteratur von Anbeginn bis zur Gegenwart tänzelnd, den Gedankengang, daß die Entwicklung seit den Tagen der Klassiker mit ihren "kosmopolitischen und antiken Neigungen", seit den Romantikern und dem "jungen Deutschland" notgedrungen zum Realismus geführt habe. Das sagte nicht viel mehr als Julian Schmidts nun schon so uraltes Programm, nur daß jener nicht so herzaussfordernd schrieb und nicht solche Ungereimtheiten einmengte, wie: Grillparzer und Hebbel seien nur schwächliche Nachahmer von Kleist und — Grabbe!

Und neben solchen Knallschoten glanzte naturlich die Verherrlichung des ewigen Heiligen aller angehenden Litteraturlowen, des wirren Reinhold Lenz, der "jammer-vollsten aller Litteraturleichen". Wer sich aber durch dergleichen Barockheiten nicht abschrecken ließ, der fand im zweiten Aufsatze: "Die Poessie und der Zeitgeist" eine geistreiche Verteidigung des alten Satzes, daß die sittlich starken Jahrhunderte auch stets für das betreffende Volk die Blütezeit seiner Litteratur bedeutet hätten; und die kleine Abhandlung gipfelt in der Anklage, daß die Dichtung der Gegen-wart ganz den Gedankenkreisen der Gegenwart fernstehe.

"Es ist, als waren die furchtbaren sozialen Fragen für die deutschen Dichter gar nicht vorshanden. Und doch ist unsere Zeit eine wild erregte, gefahrdrohende. Es liegt wie ein Schatten über dem ganzen neuen Neich trot des furzen, blendenden Sonnenscheins. Das ist nicht Spleen, nicht das ennui der französischen Nomantiser, sondern ein mürrischer Mismut lastet wie ein farbelofer Nebelschleier über allem Weben und Streben. . . . Die Auftlärung und der Zweifel, diese beiden ersten Phasen und Symptome der Besserung, sind bei und sichon bis zur Krisis gelangt; jest sommt wieder die Begeisterung an die Neihe. Es ist daher die erste und wichtigste Aufgabe

ber Poefie, fich ber großen Zeitfragen zu bemächtigen. Jugleich gilt es, bas alte Thema ber Liebe nun im modernen Sinne, losgelöft von ben Sahungen konventioneller Moral, zu beleuchten."

Und nun folgt gelaffen bas große Wort:

"Bon diesen hohen Anforderungen aus wird man natürlich fast die ganze bisherige Litteratur verdammen müssen."

Die nun folgende Uebersicht über die Zeitdichtung ist sprunghaft und dürftig genug ausgefallen, aber unendlich viel zahmer, als die Ankündigung vermuten ließ. Im "historischen Roman" wird ein annehmbares Urteil über Gustav Freytags "Ahnen" vorgetragen, ohne daß aber seine bahnbrechenden sozialen Romane in Betracht gezogen würden, auf denen doch die ganze Strömung des Realismus am lesten Ende mit beruht. Mit Recht wird Alexis gepriesen, obgleich der Ausdruck "genialste deutsche Romandichter" wohl etwas übertrieben ist; Scheffels "Ektephard" wird bei anderen großen Vorzügen die eigentliche Größe abgesprochen. Steinshausen, der Irmeladichter, und Felix Dahn werden gegen allzu harte Angrisse sogar in Schuß genommen und desgleichen Ebers. Dann aber heißt es:

"Ich habe nun noch zwei Romane zu erwähnen, welche von zwei jungen Dichtern herrühren, ein Spitheton, bas man allen obengenannten nur einbeschränft und verklaufuliert erteilen tann, und diese beiden sind Wilhelm Walloth und Karl Bleibtreu, ber lettere mit seinem "Nibelungenroman" und mit seinem "Dies irae".

In dem folgenden Abschnitt über "Erotische Spik" wird über Paul Hense absgeurteilt mit den Worten:

"In seiner kleinen Welt der kleinen Menschen und kleinen Gefühle! Sinnliche Sentimentalität und sentimentale Sinnlichkeit, weder die hohe ideale Liebe, noch die entfesselte sinnliche Leidenschaft, weder Venus Urania, noch die wahre Venus vulgivaga! Die idealistische wie die realistische Richtung muß die hense'sche Manier in gleicher Weise verdammen."

Auch Storm wird als Kleinkunftler zurückgewiesen, an Keller der Mangel an großen Konfliften und Leidenschaften beklagt. Bon Spielhagen heißt es:

"Er ist der rechte Leibautor der Berliner Fortschrittspartei, der geistvollen Klugredner und Rafonneure, die nebenbei in Devotion vor der konventionellen Philistergesellschaft ersterben."

Als sein befferer Lehrmeister wird Gustow hingestellt.

Run endlich kommt Bleibtreu zu feinem Hauptkapitel: "Der Realismus".

"Unter biefem Ramen versteht man biejenige Richtung ber Kunft, welche allem Wolfentududeheim entsagt und ben Boben ber Realität bei Widerspiegelung des Lebens möglichst halt."

Nun — in diesem Sinne hat es vor der Revolutionsbroschure seit Abams Zeiten schon unzählige Realisten gegeben — auch in Deutschland.

Aber Bleibtreu, der seiner ganzen Anlage nach alles eher ist als ein Realist, und der doch brennend gern ein solcher sein mochte, setzt sich immerwährend mit sich selbst in Widerspruch, und jener klaren Begriffsbestimmung, mit der er das Kapitel begonnen hat, stellt er die vollkommen unklare entgegen:

"Der wirkliche Realist wird die Dinge erst recht sub specie aeterni betrachten, und je wahrer und traffer er die Realisät schildert, um so tiefer wird er in die Geheimnisse jener wahren Romantik eindringen, welche trot alledem in den Erscheinungeformen des Lebens schlummert." ! !

In diesem hoheren Sinne werden dann M. G. Conrad, Rirchbach und einige Unbedeutendere als Realisten wenigstens anerkannt, Wildenbruchs novelliftisches

Streben einigermaßen gewürdigt, und endlich Fontane, Rudolf Lindau und — mit einem Bleibtreu'schen Anachronismus zu allerlet — der längst verstorbene Auerbach herbeigeholt — aber vor allem mit voller Wärme das Lob Max Aregers posaunt. Daß Bleibtreu auch hier wieder sich selber nicht vergißt, ist selbstverständlich. — Ueber das Drama glaubt er sich im nächsten Kapitel kurz fassen zu können. Wilbrandt und Boß völlig verurteilend, legt er für Wildenbruchs "männliche Abart" ein gutes Wort ein, lobt Herrig troß seiner mangelnden Theaterkraft um seiner großen Gedanken willen, und meint schließlich:

"Meine zahlreichen Arbeiten in diesem Fache mag ich natürlich hier nicht betrachten. Betreffs meines jüngsten Dramas "Schickal" bemerke ich, daß es den großen historischen Stil und die Eleganz der Salonsomödie in gewissem Sinn zu vereinigen strebt."

Desto mehr redet er von sich selbst in dem kleinen Abschnitt, der von Lyrik handelt. Er wirft Heinrich Heine vor, daß bei ihm noch der "alte Romantikplunder" zu den "notwendigen Coulissenrequisiten" gehöre; er streift den genialen Lilieneron als einen "Bertreter pikanter Gelegenheitsbyrik, die einer gewissen Junkerlichkeit nicht entbehre", und stellt dann seine eigene Lyrik als die eigentlich moderne hin, die landschaftliches Lokalkolorit besitze und deren "Erotik von den elektrischen Laternen der Leipziger Straße, nicht von einem nebulosen Wolkenskuchscheim bestrahlt" werde. Bei den Anthologisten tadelt er werkwürdigerweise gerade ihre metaphysischen Gedichte, obgleich er bei sich selbst die Symbolik lobt, und trifft gerade das Fatsche, wenn er in Arent den bedeutendsten Lyriker, in Holz aber einen Reimklingler sieht. Gerade das Gegenteil trifft zu.

Den Schluß der Broschüre bilbet endlich noch eine Abhandlung über den "Deutschen Dichter und den Staat", in der es beklagt wird, daß der Poet in Deutschland als solcher nicht von Staatswegen geehrt und nicht in würdiger freier Weise unterstützt wird. Dann folgt ein Aufsaß über den "Dichter an sich", der in schöner, an großen Dichtern erlernter Psychologie das Dichterleben in drei Stadien einteilt. Aus "ehrgeiziger Hoffnung", die den Anfang macht, soll der wahre Poet zur "hoffnungslosen Weltverachtung" und endlich zur "Selbstbefriedigung durch Weltüberwindung im Schmerz" gelangen. Dieser entsagungsvolle Schluß paßt freilich wenig zu dem ungestümen Bethätigen des persönlichen Rechts und zu dem gehäuften Selbstlob, das die ganze Broschüre durchzieht. Oft möchte man dem Dichter-Revolutionär die Worte zurufen, mit denen er in seinem Erstlingswerk den Gunnlaug Schlangenzunge schildert:

So! rief Gunnlaug, tropig tobend, wie gewohnt, fich felber lobend.

Aber der Schluß deutet an, daß in Bleibtreu genug Elemente einer starken, tüchtigen Personlichkeit von Anfang an lagen. Auch er war von jeher ein Ringer mit sich selbst, und gerade ihm, dem unbandig Ehrzeizigen, war es beschieden, daß er mehr und mehr sich zum Verzicht auf äußere Anerkennung gedrängt sehen mußte. Doch damals war er davon noch weit entfernt.

Alles in allem machte seine Broschure einen starken Eindruck, weniger weil das zerfahrene, widerspruchsvolle, flüchtig hingeworfene Buch eine wirkliche Wenzdung hatte hervorbringen können, als vielmehr darum, weil die größere Menge jetzt zum ersten Wale von einer Revolution in der Litteratur hörte und allmählich an eine solche zu glauben ansing. Innerhalb eines Jahres erlebte das Schriftschen drei Auflagen. Man lernte aus ihr die jungen Poeten vielfach überhaupt erst kennen.

Und zu einer gewissen litterarischen Machtstellung gelangte der neueste Führer der litterarischen Revolution um dieselbe Zeit auch noch. Seit Jahrzehnten galt nämlich für eine der maßgebendsten Zeitschriften das von Josef Lehmann begründete "Magazin für die Litteratur des Auslandes", das sich aber längst auch der heis mischen Litteratur angenommen hatte und von dem vielseitigen und geistreichen Stuard Engel zuletzt geleitet worden war. Nun hatte der Verleger Wilhelm Friedrich in Leipzig, der die meisten jungen Schriftsteller um sich versammelt hatte, diese Zeitschrift gekauft, um damit ein Organ für seine Partei zu gewinnen; und von all den jungen Autoren seines immer größer anwachsenden Verlages erschien ihm nun Vleibtreu als der geeignetste Mann, um dies altehrwürdige Fahrzeug, das so lange friedlich vermittelnd von küste zu Küste gekreuzt hatte, mitten in den Sturm des jüngstdeutschen Teifun hineinzusteuern. — So hatte denn die neueste Generation sich bereits zwei Zeitschriften erobert.

Und nachdem nun die "Revolution" gewissermaßen anerkannt war — wenigstens so weit, daß man über sie als etwas wirklich Vorhandenes öffentlich zu spotten anfing — da sollte sie auch bald in Berlin einen Sammelpunkt gewinnen: Eine Zeitschrift mit ernstem, bedeutungsvollem Leserkreise stellte sich ihr zur Verfügung, und die jungen Schriftsteller sammelten sich in einem Vereine, dessen Name schon ein revolutionäres Programm in einem einzigen Wort besteutete. Aber das hatte auch wieder seine besondere Vorgeschichte.

#### 

#### Viertes Kapitel.

Die Grundung des Bereins "Durch!".

In seinem dreiundvierzigsten Lebensjahre stand damals der Berliner Arzt Dr. Konrad Küster. Aus geistig bedeutender Familie stammend, war er selbst ein Mann von regstem Thatigkeitsdrange. Als viel beschäftigter Arzt fühlte er sein Leben doch keineswegs ausgefüllt durch herkdmmliche Ausübung seines Beruses, sondern hegte den lebhaften Trieb in sich, auch in weiterem Sinne ein arztlicher Ratgeber bei der Heilung der Schäden der Zeit zu werden. Nachdem er einige Broschüren über Berufsfragen veröffentlicht hatte, machte er zunächst einen Lieblingssplan wahr, der ihm schon von seiner Studienzeit vorschwebte: eine Reform der studentischen Burschenschaften. In der That rief er eine Bewegung wach, die mit

einem Anschlage am schwarzen Brett ber Universität begann und mit der Grünzbung einer ganzen Anzahl von "Reformburschenschaften" an mehreren deutschen Hochschulen endete. Aber auch auf noch jüngere Gemüter wollte er in seiner Ueberzzugung fördernd einwirken, und so schlug er sich mit Eiser zu denen, die eine Reform der Gymnasien im modernen Sinne anstrebten. An Stelle der huma-

nistisch = klassischen Bildung eine natur= wiffenschaftliche, modern sprachliche Schul= bildung zu seten - mit besonderem Wert= legen auf das Deutsche und die neuere Geschichte - das war sein Bunsch, wie es der Wunsch vieler war, damals aber . noch von wenigen öffentlich verfochten wurde. Diese Bestrebungen brachten Rufter mit geistig hochstehenden Mannern in Berbindung, und fo gelang es ihm, einen größern Verein ins Leben zu rufen, beffen Mitglieder Professoren, Schuldirektoren, Schriftsteller und Gelehrte aller Art wurden, der aber seine Pforten auch den Studenten willig und weit offnete. Diese eigentumliche Zusammenstellung fand einen ganz glucklichen Ausbruck in dem Namen "Afademische Bereinigung". wurde das Programm von vornherein ein dehnbares, indem man außer der Schul= frage auch etwaige Reformen des Universitatsunterrichts, des Bibliothekwesens und Aehnliches zur Beratung brachte. Ja, bei der regen Vorliebe Kusters für alle mo= dernen Bewegungen wurde seine "Afa= demische Vereinigung" auch die erste, die eine besondere Frauengruppe einrichtete, und diese wurde in der That die erste Reimzelle für den später so einflußreichen Berein "Frauenwohl". Endlich gab er der Vereinigung auch ein Organ in der foge= nannten "Atademischen Beitschrift",



vielen. Natürlich erhielt sie auch einen litterarischen Teil, und auch hier öffnete Küster gern jeder neuen Richtung eine Freistätte. Jedoch wurde dieses Gebiet der Zeitschrift bald wesentlich von einem Unter=Redakteur, dem jungen, damals im Anfang der zwanziger Jahre stehenden Leo Berg (geb. 29. April 1862) verwaltet. Dieser steuerte nun das junge Schiff mit vollen Segeln in das Fahrwaffer der



litterarischen Revolution. Mit eifriger und ziemlich fritikloser Bewunderung verfolgte er von den ersten Anfängen an die Erscheinungen der jüngsten Lyrik, redete den jungen Berfassern in der akademischen Zeitschrift eifrig das Wort, und schnell wurden diese Mitarbeiter des Blattes, namentlich Hermann Conradi, der sich dabei als Kritiker durch Undefangenheit und Kenntnis der neuen Litteratur auszeichnete. Als die Anthologie erschien, kunzigier Berg sie in drei aufeinanderfolgenden Aufsähen an unter der tönenden Uebersschrift: "Eine neue Litteratursfrömung".

Auch Dr. Kufter selbst schrieb einmal:

"Unsere Zeitschrift ist oft sehr warm bafür eingetreten, baß es erste Aufgabe unserer Kunst, somit auch ber Dichtung sei, die Gegenwart und nicht längst vergangene Zeiten vorzustühren, weil diese uns am verständlichsten und badurch am besten auf unser Gemüt, unser Denken, auf unser Handeln einwirken könnte."

Mit diesen Worten führte Küster einen neuen Dichter in seinen Kreis ein, den Lehrer Dr. Otto Kamp in Frankfurt a/M., der früher einmal bei einem Küster'schen Preisausschreiben für das beste Studentenslied mit seiner frischen kecken "filia hospitalis" den zweiten — leider nicht den ersten — Preis errungen hatte. Dieser ließ jetzt in schwarzem Umschlage ein kleines Heft erscheinen mit dem rotumränderten Titel: "Armeleutslieder". Im gut getroffenen Bolksliederton, wenn auch ohne höheren dichterischen Schwung, gab er darin leichte Skizen aus den unteren Ständen und leitete sie ein mit den Versen:

"Bir singen einen alten Sang, ben Sang ber armen Leute; ber ist nicht fein, nicht furz und lang, von gestern nicht, noch heute; er ist so alt wie Menschenleid, und dein liegt seine Heiligkeit, der Sang ber aumen Leute. Es ist der Schrei der Leibesnot um allbedürft'ge Dinge; um Dach und Fach, um Aleid und Brot, daß die der Tag uns bringe. Und wo's dem Fleiße nicht gelingt, was Bunder, wenn er bitter klingt, der Sang der armen Leute.

Wir wissen, daß es Arme gab und immerfort wird geben, daß Menschengluck und Gut und Hab' verschieden sind im Leben.

Wirkliches Bielbewußtsein fam aber in diese litterarischen Bestrebungen der afademischen Zeitschrift erst, als ein einstiger Junger des Dr. Kufter, - Dr. Eugen Wolff — nach Berlin zurückfehrte. Er brachte eine tuchtige Arbeit über des großen Lessing fleineren Bruder Karl Gotthelf mit, und in freudiger Ueberraschung traf er in Berlin bie junge litterarische Garung an, die ihm als ein vielverheißendes Symptom erschien. Selbst damals noch schwankend zwischen dichterischen und wissenschaftlichen Neigun= gen, und in jugendlichem Chracix schnell bereit zu einer Führerrolle, nahm er die dargebotene Hand Leo Bergs gern an und half den Berein der "Jüngstdeutschen" festigen.

Ein solcher Berein war mittlerweile schon zusammengetreten. Berg hatte seine litterarischen Beziehungen in perfonliche umsgewandelt, und Dr. Rufter lich auch dieser neuen "Gesellschaft" gern sein Anschen.

Wir wiffen's all und flagen noch, und unabläffig schallet boch ber Sang ber armen Leute.

Bir sehen, daß wir viele sind und immerzu uns mehren, brum klingt das Lied nicht leis und lind und läßt sich nicht verwehren; und ist nicht fein, nicht zart und bang der eine alte, große Sang, der Sang der armen Leute."



Ich weiß mich noch beutlich des Augenblicks zu entsinnen, wo ich diesem Kreise zum erstenmal nahetrat. — Denn hier beginnen auch meine ersten personlichen Beziehungen zu der Welt der Litteratur. — Auch ich war einer von denen gewesen, die aus einer kleinen Stadt in schöner Landschaft in eindrucksfähigen Jünglingsziahren hinübergekommen waren in die Großstadt. In dem Augenblicke, da sich die Pforte des Gymnasiums hinter mir schloß, nahm ich auch Abschied von Bonn und dem grünen Rheinstrom und vom frischen Grabe des Baters, um als junger Student der Mutter nach Berlin — meiner früh verlassenen Geburtsstadt — zu folgen. Obwohl ich inzwischen noch zweimal die ferne Rheinstadt und die väterzliche Universität wieder aufgesucht und mir von dort zulest den Doktorhut geholt hatte, so war doch meine Geburtsstadt nun wieder meine eigentliche Heimat.



geworden, und der von früh an in mir rege Dichtertrieb hatte mir die Litteratur von jeher nahegebracht, auch ehe ich bas Studium der Naturwiffenschaften mit dem ihrigen vertauschte. Bon der jungen Bewegung aber erfuhr ich gang zufällig, als ich einmal an einem Schaufenfter die Sart'schen Monatshefte erblickte, und der Buchhandler in dem jugendlichen Räufer solcher sonst ungekauften Zeitschrift naturgemäß einen Zufunftslitteraten er= blickte und mir den Weg zum Beraus= geber des Blattes andeutete. Nun verfiel ich meinem Schicksal schnell: Ich ward einer von den vielen, die ehrfurchtsvoll an der Thur Heinrich Harts flopften, begeistert empfangen, nach Vorlefung einiger Verse bewundernd aufgemuntert wurden und dann des versprochenen Ab= drucks der Gedichte monatelang vergeblich harrten. Ich las feine Auffage über die neue Richtung, wurde zu der Unthologie geführt und wunderte mich, wie wenig die pomphaften Borreden mit dem Inhalt übereinstimmten; ich versuchte es vergebens, aus Bleibtreus Revolutionsbroschure volle Rlarheit zu erhalten, und wurde doch gewaltig warm bei seinem "dies irae". Aber zündend schlugen die Verse von Arno Holz in mein Herz. Und als ich nun in einem von mir gegründeten Privat=Theater= verein später Leo Berg perfonlich kennen lernte, und von ihm endlich auch zu der Begrundungssitung des neuen Jungftdeutschenvereins geladen wurde, war es meine größte Spannung, ben Dichter Urno Holz zu sehen. Ich sah ihn und Un der Tafel, noch mehrere andere. die Dr. Kuster mit dem allzu früh ergrauten Haupt und dem jugendfrischen Geficht überwachte, sagen der jungen Lit= teraten genug: auch solche, die bisher in den jungstdeutschen Schriften noch nicht hervorgetreten maren. Zu den ersten, die etwas von ihren eigenen Poefien vorlasen, gehorte ein blonder schlanker Jungling, deffen schottischer Name im Gegensat ftand zu seinem deutschen Besen, John henry Maday. Seine schon im Druck erschienene Dichtung "Kinder bes Sochlands" war mir damals noch nicht befannt und ent= tauschte mich, als ich sie spater las. In fünf Gesangen mit wechselndem, niemals rein behandeltem und nur selten fließendem Bersmaß wird da auf sechsundsiebzig eng= gedruckten Seiten erzählt, wie der hirt Duncan den Mut nicht finden kann, um die Hand der schonen Fischertochter Scheila anzuhalten, die er einst aus einem furcht= baren Gewitter im Hochgebirge gerettet hat. Da er bei diefer Gelegenheit felbst zum Kruppel geworden ist, so fürchtet er: das Madchen nicht mehr glücklich machen zu konnen. Aber wie er gerade auf immer von ihr Abschied nehmen will, findet er fie im verzweifelten Ringen mit seinem eigenen bisherigen Herrn, einem frechen Bolluftling. Er rettet sie zum zweiten Male und wird ihr Gatte. Breite Naturschilderungen, die bei aller Begeisterung doch der eigentlichen Anschaulichkeit ermangeln, fullen die handlungsarmen Stellen diefer durftigen und ziemlich her= kömmlichen Geschichte. Um so mehr enttäuschte mich diese Dichtung später, als es mir an jenem Bereinsabend einen tiefen Eindruck machte, wie der junge Poet mit weicher gefälliger Stimme eine Reihe von trefflich stimmungsvollen Liedern vorlas: "Winter= und Frühlingstage am Oftscestrand", deren erstes lautete:

"Und wieder nun am Meer! Die Lippen dürfen ben salz'gen Sauch ber Fluten wieder schlürfen! Hinaus zum Strand! Worbei den stillen Safen, der eisbedeckt, gebändigt und verschlafen zur unerwünsichten Ruh den Schiffer zwingt, weil noch den Lenz der Winter niederringt.

— Borbei! Ich will die Wasser wieder sehn, zu denen mich die Sehnsucht hergetrieben.

Was schadet es, daß noch fein Frühlingswehn mit ihnen tost? Mich trieb ein altes Lieben durch Winterfälte her. . . .

Id bin am Strand. Da ftebe ich, von Staunen festgebannt: Co weit ich fchaue bis in fernfte Beite, bedt Eis bas Meer! Rein Baffer rings ju febn! nur eine weiße Flache. Wie fie fpahn, die Blide, wie ich fie auch suchend breite, ich febe Eis und Schnee nur. Langfam fteige ich von der Dune nieder in den Schnee. Faft mallt es in mir auf wie Beiftesweh, daß ich mein Meer nicht schau'n foll, und ich neige die Stirn, indes der Fuß auf Gifesplatten, auf ftarren Bloden, wildgerriff'nen, glatten dahingeht . . . und da bringt zu mir empor ein dumpfes Murren an mein lauschend Ohr! Das ift bas Meer! Co will es mich begrüßen mit feinen alten, wilden, vollen, füßen,

geliebten Lauten! Und ich lausche wieder und horche ju ben bumpfen Tonen nieder. Das brauft verhalten, gurgelt, murrt und grollt und wühlt eintönig an der Gifeedede, ja Flut, die unter mir den Flutfand rollt fo recht! - Und wenn bu willft, fo behne, rede die Arme und zersprenge diese Retten und ichlinge fie in beinen Schlund hinab, und wenn du magst, auch mid -, wo fann ich betten mich beffer als bei bir? Bei bir ein Grab! Bie groß und herrlich, wenn die ew'gen Bogen hin über ben verftummten Schläfer gieb'n! -Wie hat der Winter feine band gespannt! Bie hängt boch über mir der himmelsbogen, und falte Binde um die Stirn mir fliehn, tein Bogelflug, tein Meer, tein Straud, tein Land nur Schnee und Gis! Doch ich mar froh - mich grußte bas Meer auf meinem Bang burch biefe Bufte. Wie weit ich ichritt, die bumpfen Laute brangen herauf ju mir burch bas erhab'ne Schweigen, bas alles Leben rings in Banden hielt. Ich aber mußte mich ihm ichauernd neigen, und wie ber Wogen Stimmen mich umflangen, die, sichtlos, doch die alten Lieber sangen, hab' ich Unendliches in mir gefühlt.



Eine urgermanische Gestalt in Diesem Rreise war der kraftvolle Konrad Gustav Steller, der seine glutvollen Balladen aus der deutschen und romischen Vorzeit vortrug. Neben ihm saß der Bankbeamte Guftav Schmidt, der unter dem Namen Being Fabri feurige Den in Klopftocks Art schrich. Ein reichbegabtes Mitglied des jungen Vereins war auch Franz herzfeld, ber unter bem Namen Frang Beld feinen "realistischen Romanzero" nach einem Ausspruch Bleibtreus "Gorgonenhäupter" genannt hatte. Wunderbar mischten sich in diesen Romanzen Romantik und Realis= mus. Da follen zwei Bruder, die das= sclbe Madchen lieben, ihr ein "Niren= geschmeid" aus dem Waffer holen. Der eine sturzt dabei hinab. Der andere rettet ihn mit Gefahr seines Lebens, erbittet aber dafür zum Lohn den Nirenschmuck, den er in der Hand des Bruders erblickt. Da diefer sich bessen weigert, erschlägt der Netter den kaum Geretteten und wirft die Leiche ins Meer. Heimgekehrt zu Schon-Ellen, muß er an einem Nebenbuhler noch einen Mord begehen, und wie er endlich bluttriesend das Mädchen erlangt, wird ihm das kurze Ebeglück schwer vergällt durch den Geist des ermordeten Bruders: dessen lehmfardige Gespensterhand tötet das erste Kind des jungen Paares auf dem Basser, das zweite über dem Tausbecken in der Kirche. In seiner Verzweislung beichtet der Mörder lautschreicht seine Schuld, und während ihn der Arm der Gerechtigkeit ergreift, wird seine Genossin nächtlicherweile vor ihrem Spiegel von Geisterhänden erwürgt. — Und das nennt man Realismus!? — Nicht minder phantastisch, aber mit tieserem Sinn erdenkt der Verfasser, der selbst jüdischer Abkunft ist, die Mär von dem Eimbernkönig Cheru, der die jüdische Magd Noömi von Seeräubern kauft und sie zwingt, seine Gattin zu werden. Zwei Sohne gebiert sie ihm, dann stirbt er, und sie wird nach germanischem Brauch samt dem Schlachtroß auf einem Scheiterhausen geopfert:

"Hoch auf das Schiff, das am Strande sich bückt, werden Eichenstämme geschichtet. Un dem Mast, mit Seilen verstrickt, ragt der Tote, jäh aufgerichtet.
Und dem Halfe des Nappen rinnt ihm zu Füßen das Blut durch die Spalten, doch sein geschlossenes Aug' ist blind für des guten hengstes Ersalten, blind für Noömis herzblutträusen, deren Anie seinen Schilbrand streisen. Uebers Gebält, mit der Mähne des guten hengstes fällt ihr Gelod in die Fluten.

Bauchige Flammen bläh'n sich wild! Schwarzes Segel im Sturmessegen treibt dem verglühenden Sonnenschild das verglühende Schiff entgegen. Wellen, die sich die Brust zerschlagen, draus ein blutiger Gischt entschäumt! Heulender Wolfen heldenklagen durch das Gewog der Unendlichkeir! Nach den Leichen der Düne lüstern Sperren schedige Drachen die Rüstern, aber sie werden von Qualm umgossen und die Glut versengt ihre Flossen.

Prasselnd zischt das Gebälf mit Gefauche in die Flut. Und aus Asche schweben die drei Leichen zu jagendem Rauche, geisterblickend in dämmerndem Leben. Cheru rast durch die Nacht auf dem Roß, wirft den Arm um Noömis Hüfte; bebend umtsammert das Weib den Genoß zwischen dem schillernden Schwarm der Lüste Fern wird's hell. Mit sehnenden Klängen irre Bogen jum Lichte brangen: Dort aus filberner Meeresglätte glänzt ein Eiland: der Seligen Stätte."

Aber dort — in Walhalla — wird Noëmi als Judin nicht eingelaffen, und auch als spater die Seelen der Kinder der Friedensburg nahen, wenden diese sich entzrüftet von der Mutter ab, und sie bleibt als die überall Verstoßene jammernd und rachebrütend zurück.

Zu ganz wilder Phantasie reißt den jungen Poeten der Borsatz fort, das "Sklavenschiff" von Heine zu vollenden.

Er läßt das gerettete Paar Juffuf und Leila zu Ahnherren eines Bolkes von Löwenmenschen werden, denen der Stammvater in "zehn Geboten des Zornes" gebietet, ein Leben skrupelloser, nackter Naturfreiheit zu führen.

Neben Held saß in diesem Verein auch Arno Holz, der unlängst eine geradezu gewaltige Zahl seiner herrlichsten Schöpfungen zu seinem "Buch der Zeit" vereinigt hatte — einer hundertstimmigen Liedersammlung, in der von den weichsten Herzens-lauten bis zum rollenden Donner alles erschütternd anklingt, was den Einzelnen oder die ganze Zeit bewegt. Schade nur, daß schon übertriedene Franzosenverehrung und Neigung zu boshaftem Spotte sich darin regen. — Neben Holz tauchte auch schon sein Freund Johannes Schlaf auf, der grade in der akademischen Zeitzschrift Bleibtreus Broschüre verherrlichte.

Also waren die wesentlichsten neuen Mitglieder der jungen litterarischen Vereinigung beschaffen, die noch vergebens nach einem Namen suchte. Als eine dazu eingesetzte Kommission unter dem Vorsitz von Arno Holz nur schlechte Wiße darüber zu Tage förderte, fand Dr. Küster glücklich das Wort "Durch". So hatte nun der Verein in seinem Namen sein Programm. Aber Eugen Wolff sorgte schnell dassür, daß es noch deutlicher formuliert werde. Auf seine Anregung wurde beschlossen, in abendlichen Vorträgen die Meinungen darüber auszutauschen. Am 12. September 1886 brachte die "Akademische Zeitschrift" solgende Notiz: "In der freien litterarischen Vereinigung "Durch", welche ein Sammelplaß vornehmlich sür die jungen, modernsten Dichter und Schriftsteller bilden will, sprach Freitag, den 3. September, Dr. Abalbert v. Hanstein über "das Drama der Zukunft". Weit entsernt aber, sich nebelhaften Träumen hinzugeben, faßte er seine Aufgabe sehr richtig auf dahin, daß er eine historische Vetrachtung derzenigen Litteratursströmungen alter und neuer Zeit anstellte, welche auf die Fortentwicklung des deutschen Dramas befruchtend einwirken können."

Daran schloß sich Eugen Wolff an mit dem zweiten Vortrag über das Thema: Die "Moderne" zur Revolution und Reform der Litteratur, den er gleich darauf in der akademischen Zeitschrift veröffentlichte. Er äußert darin, drei Strömungen boten sich in der Litteratur der Gegenwart dar: "Erstens jenes dilettantische Blaustrumpswesen, welches in erschrecklich gesegneter Fruchtbarkeit reich an Wasser, aber arm an Blut, jahraus, jahrein seine Dugendmachwerke mit schablonenhafter Geschicklichkeit auf den Markt wirft"... Zweitens eine Gruppe, die

"mit ermunternder Elektricität geladen" scheint, aber "kein stärkender, gesund erfrischender Schlag ist die Wirkung, sondern ein raffiniertes Kißeln, und wir mussen wohl erkennen, daß hier kleine unedle Geister in einer verunglückten Spekulation auf große edle Gefühle befangen sind." Und drittens die Epigonenklassicität. Nachdem Bolff diese alle drei zurückgewiesen, verneint er die Anschauung, daß die "nationalen Ereignisse" die neue Dichtung direkt beeinflußt hätten, ebenso wie er die Meinung verwirft, daß die Litteratur des Auslandes die Beranlassung gegeben habe; und er widerspricht auch der Anschauung, daß ältere Richtungen die neue Bewegung hersvorgerusen haben könnten, wobei er allerdings richtig zeigt, wie falsch der Selbstvergleich der Jüngsten mit den Stürmern und Drängern oder mit dem "jungen Deutschland" von einst sei. Und endlich schließt er:

"Also eine neue Litteraturbewegung trot biesem und jenem, mit einzelnen heilsamen Befruchtungen burch Aelteres und Fremdes, aber mit durchaus unmittelbarer Urquelle. Bleibt doch auch fein anderer Entstehungsgrund übrig!"

Nun stellt er als die drei wichtigsten Fragen der neuen Poesie auf: "die soziale Frage", "die Nationalitäten=Frage" und "die religibse Frage". Um Schlusse aber bringt ein lebensvolles Bild:

"Treten wir in einen Tempel unmittelbar vor das Bild der antiken Göttin hin, alsbald werben wir in Andacht niederfnieen, wortlos, munichlos, gebantenlos. . . . Da tont von außen ein Tofen und Braufen an unfer Ohr, erschreckt fahren wir aus unserer Andacht auf, wir stürmen hinaus und siehe: Ueberall Bewegung, handlung und das Bild bes modernen Lebens. Rein, die stille talte Antife ift nicht mehr unser hochstes Ideal. Aber, wie es finden? - Dort weist einer auf die Dirne, die fich frech durch die Straße spreizt und jagt ihr nach. . . . Ift dies unser modernes Ideal? Dann webe! Dann gehe ber Junger ber Kunft in den antiten Tempel jurud, lieber bei den gottlichen Toten ju fterben, als bei den entgotterten Lebenden ju leben. Aber da eilt ein anderes Beib durch das Gewühl, ein junges Beib mit jenem Glanze der Reusch: heit, wie er feine Jungfrau zieren fann, benn es ift nicht ber harmlose Bug ber Nichtwissenben, es find die schmerzverklärten Buge der Wissenden, die überwunden hat. Richt Ebenmaß der Glieder fcmudt dies Beib, in wilder Schonheit umrahmt ihr haar Stirn und Nacken, und in wilder haft fturmt fie bahin. . . . . Daheim harrt wohl ein geliebter Sprofling ihrer, für den sie tagüber arbeitet; nun wird sie mit ihm vereint den Lohn der Arbeit genießen, darum ver-- doppelt fie ihre Schritte. Und wer, gefesselt von ihrem Anblid, ihr folgt, der idealsuchende Jüngling, wagt auch Diefes Beib nicht zu berühren, wie jene Gottin, aber er mag auch nicht vor ihr niederknieen, ihr muß er folgen, mit Eifer nachstreben, um ihr nabe ju fein, wortlos, munichlos . . . aber nicht gedantenlos, vielmehr lebt es in ihm auf, wie wenn ein lang Gefuchtes gefunden, ein lange nach Geftaltung Ringendes fich geftaltet, und es fluftert in ihm: "Die Moderne!"

Hier war offenbar der Dichter mit dem Litteraturpropheten durchgegangen, und der versgeschwinde Karl Hendell in der Ferne saumte nicht, sich das dankbare Motiv zu Nuße zu machen. Er sandte, kaum daß er es gelesen, ein Gedicht:

Bild nach bem Motiv "Die Moderne" von Eugen Bolff:

"Lürmen, Braufen, Tosen, Jagen, geisterhelles blaues Licht, Karren, Pferdebahnen, Wagen, achte all' des Trubels nicht! Hab' ich doch ein Weib gesehen, eh' es im Gewühl verschwand, hastig hier vorübergehen, bas die Seele mir gebannt. Ach, tein holdes Maß der Glieder schmudte edel die Gestalt, feiner Liebesgüttin Mieder übte reigende Gewalt. Aber schön in wilden Fluten nieder floß das schwarze Haar, und in seelenvollen Gluten glomm das tiefe Augenpaar. Auf der notgefurchten Stirne thronte ihr ein menschlich Weh, die vor Menschen eine Dirne, herzensrein wie Waldesschnee. Schwere Arbeit, saure Plage, harter Frohnden trübe Last, ohne Murren, ohne Klage tehrte sie zu furzer Rast.

Rehrte wohl zu ihrem Anaben, ber die Mutter lächelnd ließ, an dem Ausse sich zu laben, der entehrte Not versüßt.
Eile, Mutterliebe, eile, die fein stolzer Sänger nennt.
Dulde, daß ich bei dir weile, der dein herz von fern' ersennt.
Was im Sinn mir wühlend gärte, läuterte zu reinem Leid deine rührend schmerzverklärte heldengroße herrlichteit."

Mit gleicher Leichtigkeit hatte sich wohl auch noch eine Novelle aus der frischen kleinen Stizze machen lassen — aber — was sagte sie als Litteraturprinzip? Mit der einen Hand warf der Reformator das Bildnis der Göttin um, mit der andern wies er die Dirne aus dem Tempel, und nun lud er die Arbeiterin auf den leeren Soekel im Heiligtume ein! Sollte sie denn nun der einzige Gegensstand der Kunst werden? Gewiß nicht, und so fühlte denn Wolff, daß er sich klarer ausdrücken müßte, und faßt seine Meinung von der Zukunft der Litteratur in folgende zehn Thesen zusammen:

- 1. Die deutsche Litteratur ist gegenwärtig allen Anzeichen nach an einem Bendepunkt ihrer Entwidelung angelangt, von welchem sich der Blid auf eine eigenartige bedeutsame Epoche eröffnet.
- 2. Wie alle Dichtung ben Geift bes zeitgenössischen Lebens dichterisch verklären soll, so gehört es zu ben Aufgaben bes Dichters ber Gegenwart, die bedeutungsvollen und nach Bedeutung ringenden Gewalten bes gegenwärtigen Lebens nach ihren Lichte und Schattenseiten poetisch zu gestalten und der Jutunft prophetisch und bahnbrechend vorzutämpfen. Demnach sind soziale, nationale, religionsphilosophische und litterarische-Kämpfe spezifische hauptelemente der gegenwärtigen Dichtung, ohne daß sich dieselbe tendenziös dem Dienste von Parteien und Tagesströmungen hingiebt.
- 3. Unfere Litteratur soll ihrem Gehalte nach eine moderne sein; sie ist geboren aus einer trot allen Widerstreits täglich mehr an Boden gewinnenden Weltanschauung, die ein Ergebnis der deutschen idealistischen Philosophie, der siegreichen, die Geheimnisse der Natur entschleiernden Naturwissenschaft und der alle Aräfte aufrüttelnden, die Materie umwande'nden, alle Klüfte überbrückenden technischen Kulturarbeit ist. Diese Weltanschauung ist eine humane im reinsten Sinne des Worts, und sie macht sich geltend zunächst und vor allem in der Neugestaltung der menschlichen Gesellschaft, wie sie unsere Zeit von verschiedenen Seiten anbahnt.
- 4. Bei forgfamer Pflege bes Busammenhangs aller Glieder der Weltlitteratur muß die deutsche Dichtung einen dem beutschen Boltsgeift entsprechenden Charafter erstreben.
- 5. Die moderne Dichtung foll ben Menschen mit Fleisch und Blut, mit seinen Leibenschaften in unerbittlicher Wahrheit zeigen, ohne dabei die durch das Kunstwert sich selbst gezogene Grenze zu überschreiten, vielmehr um durch die Größe der Naturwahrheit die afthetische Wirtung zu erhöhen.
- 6. Unfer höchstes Kunstideal ift nicht mehr die Antife, sondern die Moderne.
- 7. Bei solchen Grundsagen icheint ein Rampf geboten gegen bie moderne Epigonentlassicitt, gegen bas fich fpreizende Raffinement und gegen ben blauftrumpfartigen Dilettantismus.
- 8. In gleichem Mage als forderlich für die Dichtung find Bestrebungen zu betrachten, welche auf entschiedene gesunde Reform der herrschenden Litteraturzustände abzielen, wie der Drang, eine Revolution in der Litteratur zu gunften des modernen Kunstprinzips herbeizuführen.

- 9. Als ein wichtiges und unentbehrliches Kampfmittel zur Borarbeit für eine neue Litteraturblüte erscheint die Kunsttritt. Die Säuberung derselben von unberufenen, verständnissosen und übelwollenden Elementen und die heranbildung einer reifen Kritif gilt daher neben echt fünstlerischer Produktion als hauptaufgabe einer modernen Litteraturstromung.
- 10. Bu einer Zeit, in welcher, wie gegenwärtig, jeder neuen, von eigenartigem Geifte erfüllten Poefie eine enggeschlossen Phalanx entgegensteht, ift es notwendig, daß alle gleichstrebenden Geifter, fern aller Cliquen: oder auch nur Schulenbildung, ju gemeinsamem Kampfe zusammentreten.

Wolff wünschte und glaubte damals, daß die Mitglieder des jungen Bundes diese Thesen durch Unterschriften zu den ihrigen machen sollten. Ich weiß noch, daß ich zu denen gehörte, die sich weigerten, ihre freie dichterische Entwickelung in dieser Weise einzubannen. Als die Thesen daher in Dr. Küster's neugegründetem Blatte, der "Deutschen Universitätszeitung", abgedruckt wurden (1. Jahrgang, Nr. 1 vom 1. Januar 1888), wurde auch ganz im allgemeinen davon gesprochen, daß diese Säte ungefähr das Streben der Mitglieder des Bereins "Durch" zum Ausdruck brächten. Immerhin ist es heute von Interesse, diese klaren Thesen zu lesen und mit der späteren Entwickelung der Litteratur zu vergleichen. Auch hat meines Wissens Wolff zum erstenmal im Gegensaß zur "Antike" damals das Wort "Die Moderne" gebildet.

Im übrigen behielt ber ganze Verein nicht seine Bedeutung. Wolffs anerkennens: werter Bunfch, keine "Clique" und nicht einmal eine "Schule" zu bilden, erfullte fich — aber eben darum konnte sein andrer Wunsch sich nicht erfüllen, daß von hier aus eine litterarische Revolution ausgeben konne. Denn Revolutionen brauchen einseitige Programme, Zusammenrottungen unter energischen Kührern und flatternde Banner mit knappen, kernigen Devisen. Revolutionen setzen einen Berden-Trieb voraus, ber zu blinder Gefolgschaft führt; die so grundverschiedenen Elemente unseres Bereins aber hielt nichts zusammen, als bas Bewußtsein jugendlichen Aufftrebens. "Durch" wollten wir, b. h. wir wollten bie eigene Individualität zur Entwickelung bringen — bas aber ift bas grade Gegenteil von einem geordneten Heerzuge der Massen. Obwohl daher der Berein noch eine Zeit lang bestand, obwohl namentlich die Bruder hart demfelben noch lange ihre Neigung bewahrten, obwohl Bleibtreu und andere Heerrufer vorübergehend erschienen, so blieb er doch nur bas, mas er hatte sein follen: ein Cammelpunkt - und murbe nicht, mas die Wortführer verlangten und was doch dem Worte nach schon ein Widerspruch ift - eine "Dichterschule".

Und das war überhaupt das Zeichen der ganzen jungen Litteraturbewegung in den Jahren 1885 und 1886 gewesen, in München wie in Berlin — die Jugend drängte sich überall hervor, bald schüchterner, bald dreister; aber sie zwängte sich noch nicht ein in neue Theorien, sie wollte die kaum erkämpste Freiheit noch nicht wieder hergeben für ein akademisches Schlagwort, wie es später der "Natura-lismus" wurde. Nur ganz im allgemeinen hatte sie einen Gegensatz geschaffen: den Gegensatz der Alten und der Jungen. —





## Drittes Buch.

Die Alten und die Jungen.

Erstes Rapitel.

Der Sang ber Jungen.

"Die Jungen" hatten sich als Lyrifer eingeführt und zwitscherten frohlich weiter ihre Liedechen. Bon den drei Herausgebern der Anthologie ging jeder seines Weges weiter. Wilhelm Arent machte sich den billigen Scherz, unter dem angenommenen Namen Ludwig "Lyrisches aus dem Nachlasse von Reinhold Lenz" herauszugeben, und glaubte den gelehrten Herren ein gewaltiges Schnippschen geschlagen zu haben, daß sie die Mystisisation nicht sogleich durchschauten. Diese aber begnügten sich damit, festzustellen, daß die neu aufgefundenen Gedichte kein Ruhmesblatt in dem Kranz des toten Poeten bilden.

Karl Henckell gab Jahr für Jahr einen Band seiner Lyrik heraus, leicht nach Form und Inhalt, mit gefälligen Titeln, wie "Strophen" (1887), "Amselrusc" (1888, 2. Aufl. 1889), "Diorama" (1889). Nicht unrichtig sagte sein Genosse Conradi von ihm: "Bei ihm ist alles, was er singt und sagt, wahr und ohne Geste und Pose, und doch fehlt ihm der eigentliche schöpferische Zug"\*). Conradi selbst aber stellte sich mit seinen "Liedern eines Sünders" ein (1887). Hier garte es wieder:

Wohl kann ich wochen-, mondelang mich mit dem Engsten, Nächsten still begnügen; — ba aber faßt mich jäher, wilder Drang, — und in gewaltigen Gedankenstügen steig' ich empor zum Sternenocean — in Nichts zerfließt der taube, ird'sche Wahn — und unerfättlich saug' ich Ewigkeiten, die mit Sekundenspur durch meine Seele gleiten.

<sup>\*)</sup> Deutsche akadem. 3tg. 1886 Seite 122.

Wohl kann ich wochen-, mondelang all' Liebeswonne, Gruß und Kuß still missen; da aber packt mich jäher, heißer Drang — und mich umstarrt's von tausend Finsternissen. Ich ringe trampshaft mich zum Licht empor — nach süßen Sünden dürsten meine Sinne — vor meinen Augen reißt der Nebelstor — und unersättlich seir' ich dich, Frau Minne!

Und in folcher unersättlichen Feier follte er bald zu Grunde gehen an Seele und Leib.

Sturmgeschwind ließ auch Mackay Dichtung auf Dichtung folgen. "Im Thuringer Wald" (1886) nannte er ein kleines heftchen, in dem er eine Thuringer Wanderung in meist recht flüchtigen Versstätzen schilderte, hier und da freilich ein hübsches Naturbild entwarf. Mit tonenden Worten rief er zu sozialem Kampfe auf (1886) in dem Gedichte: "Arma parata sero" ("Ich halte die Wassen bereit"), das auf Grund des damals noch bestehenden Sozialistengesetzes verboten wurde. Gesammelte "Dichtungen" gab er dabei auch noch heraus (1886, Fortzgang 1888), worin sich neben den schönen Osteleibern und anderen hübschen Stücken auch sehr gequalte Verse sinden. Und mit gleich flüchtiger Ausnutzung jeder Stimmung folgten die Dichtungen "Sturm" (1888, 2. Aust. 1889), "Helene" (1888), "D. Alte und D. Junge" (1888). Und daneben leicht hinzgeworsene Prosassizien, mehr Stosse zu Novellen als Ausführungen solcher, wie "Moderne Stosse" (1888), "Novellissische Studien" (1887).

Auch eine Kollegin führte sich damals mit stimmungsvollen "Gedichten" (1889) ein: Folde Kurz (geb. in Stuttgart am 21. Dezember 1853). Eine Probe ihrer ergreifenden Lyrik mag hier folgen:

Jest tommt die Nacht, die erste Nacht im Grab. O wo ist aller Glans, der dich umgab? In talter Erde ist dein Bett gemacht. Wie wirst du schlummern diese Nacht?

Bom letten Regen ift bein Kiffen feucht, Nachtwögel schrein, vom Wind emporgescheucht, tein Lämpchen brennt dir mehr, nur falt und fahl spielt auf der Schlummerstatt der Mondenstrahl.

Die Stunden schleichen — schläfst du bis zum Tag? Horchst du wie ich auf jeden Glodenschlag? Wie kann ich ruhn und schlummern kurze Frist, wenn du, mein Lieb, so schlecht gebettet bist?

Neben ihr ist auch der veröfreudige Paul Barsch zu nennen, der vom hands werker zum Dichter geworden war ("Auf Straßen und Stegen", "Kliegende Blatter") und nebst seiner Frau, der talentvollen Hedwig Migger, in der sogenannten "Breslauer Dichterschule" bei sangesfreudigen Genossen anregend wirkte.

17



Fleißig an der lyrisch = epischen Arbeit war auch Beinrich Bart. Gin Riefen= werk hatte er sich in seinem Lied der Menschheit vorgenommen. Nichts Geringeres als die ganze Menschheitsgeschichte wollte er zur Darstellung bringen in vier= undzwanzig Einzelbildern. Jedes dieser Bilder aber wuchs fich zu einem selbstan= digen Werke aus. Aus vierundzwanzig Gefängen besteht die Homerische Ilias. Aber den Umfang der ganzen Ilias hat fast immer so einer von den Gefangen des Menschheitliedes. Ein Gedicht, fast vierundzwanzig mal so groß als bas Werk Homers! Und nun ift der Stoff des Hart'schen Gedichtes schlecht gerechnet ein paar Millionen mal so groß als der Stoff ber Ilias. Ein paar Tage bes Rampfes um Troja — nur folange der Jorn Achills um die schone Brisers wahrt - das ift das Nichts an Stoff, aus dem das gewaltigste Epos der Menschheit — nachst dem Nibe= lungenliede — hervorgewachsen ist. Harts Epos aber umfaßt im Plan eine Ungahl von Jahrtausenden. Das ware im alten Sinne an sich schon nicht episch gedacht — benn seit alten Zeiten konzentriert das Epos seine Handlung. Nur ein paar Tage von der Irrfahrt des Oduffeus sehen wir bei Homer — das andere erfahren wir nur aus der Erzählung des Helden. Aber Harts Lied der Menschheit soll ja auch kein geschloffenes Epos werden, sondern ein Influs von epischen Gedichten. Die Einleitung behandelt das Chaos und die "Entstehung" ber Welt. Der erfte Gefang redet von den ersten Menschen; aber wie die Einleitung nicht von einer Schöpfung durch einen schaffenden Gott, sondern nach naturwissenschaftlichen Anschauungen von einer felbsteigenen Entstehung ber Welt fingt - fo heißen im erften Gefang die ersten Menschen auch nicht Abam und

Eva, sondern Tul und Nahila, und sie sind auch nicht der Zeit nach bie ersten Menschen, sondern nur im boberen Sinne. Aus der horde menschlicher Raubtiere, die gierig das Blut ihrer Feinde schlurfen und die Beiber als Gemein= gut betrachten — sondern sie sich ab, als das erste wirkliche Paar, das in Liebe jusammenhalt. Und wie fie durch Bufall ben Reiz des gebratenen Fleisches ent= becken, so werden fie durch Zufall die Entdecker der Unfange menschlicher Rultur. Auf der sogenannten naturwissenschaftlichen Weltanschauung beruht also bas ganze Gedicht — ein Anhang melbet sogar die lateinischen Ramen der vorkommenden Pflanzen und Tiere! Freilich, die Errungenschaften der modernen Naturwissen= schaften und der Bolkerkunde in einem poetischen Kompendium niederzulegen, erscheint bei bem ewigen Aluf aller Wiffenschaften als ein fruchtloses Bemüben. Bas ein Lehrbuch heute an Bahrheit bietet, ist morgen schon oft nicht mehr Während die Druckbogen einer wiffenschaftlichen Abhandlung noch korrigiert werden, ift sie manchmal schon von anderer Seite überholt und ent= wertet worden. Und was follte man nun wohl zu der Spfiphusarbeit fagen, die sich ein hochbegabter Poet auferlegt, wenn er den Fleiß eines Menschenlebens baransett, ein gleichsam wissenschaftliches Epos zu dichten, besten erfter Gesang nach menschlicher Berechnung schon veraltet ist, ebe ber vierundzwanzigste erreicht sein kann. Aber es hat ja allerdings noch eine andere Betrachtungsweise Plat humboldts "Kosmos", so wenig sich ein moderner Mensch noch zu greifen. aus ihm zu unterrichten vermag, so fehr behalt ber riefige Torso burch seine Korm seine Bedeutung in der deutschen Litteratur. Und in viel hoherem Mage muß man ja ein Kunftwerk um seiner Form willen schäten. Und nicht nur bie außere, sondern auch die innere Form ift in harts Werke allerdings mit Meisterschaft gehandhabt. Die Urt, wie die wiffenschaftlichen Gedanken in plastisches Leben umgearbeitet sind, die Anschaulichkeit, mit welcher die Gestalten erschaut, bie Bildnerkraft, mit der sie geformt find, muffen geradezu Bewunderung erwecken. Db freilich die Urmenschen wirklich so gedacht und gesprochen haben, wie Tul und Nahila, ja ob es einem modernen Geiste überhaupt möglich ist, bas Denken und Fühlen geschichtlich früherer Menschen realistisch zu erfassen und wiederzugeben, das muß wohl zum mindesten eine offene Frage bleiben. Nun greift ja hart auch nur einzelne Episoben aus der Kulturgeschichte heraus und lehnt sich nur im allgemeinen an historische Ereignisse an. So scheint für den Gang ber handlung ber zweiten am Euphrat spielenden Nomadennovelle "Nimrod" in großen Umriffen bas Leben Attilas jum Borwurf gebient zu haben, wenigstens fpricht dafur die Geschichte von bem vom himmel herabgefallenen Schwert, bas ben Brudermord und die Welteroberungsplane des Helben veranlaßt. Nun ift es zwar an fich miglich, eine Geschichte aus ber Zeit ber Wolkerwanderung in bas Nomadenleben am Euphrat zu verfeten, aber bie Dichterkraft laft uns gar keine Beit zu folchen Bedenken, sondern reift und dahin, wo sie und haben will. In wunderbar glubender Farbenpracht steigen die Gefilde Mesopotamiens vor unseren geiftigen Augen auf. Ja, Beinrich Harts Sprache schwelgt geradezu in Anschauungen, und mit Spannung wird jeder Runstfreund den Dichter begleiten auf

seinem Wege durch die Menschheit, von Entwickelungsstufe zu Entwickelungsstufe, bis zu den "Hungernden" und dem Ausblick in die schönere Zukunft. — Ob freilich der Dichter sein Riesenwerk wird vollenden können, erscheint mehr als fraglich, denn in den Jahren von 1887 bis 1896 sind nur drei Gesänge entstanden von den geplanten vierundzwanzig! Als kleine Probe folgen hier einige Berse des "Vorgesanges".

"Einst war die Welt ein endlos tiefes Meer von Finfterniffen - tot und ftumm und leer. Rein Sauch, fein Atem, weder flut noch Schaum, Beit ohne Werden, Schlafen ohne Traum, leidlose Ruhe, Rraft, die nichts erfüllt, ein Grab, das Schatten mefenlos umhüllt. Einst aber wie ein Blig durchfuhr's das All, das Meer barft auf mit dumpfem Donnerhall, und taufend Wirbel freugten durch die Wogen, und taufend Funten judten rings und flogen, und auseinander flüfteten die Gluten und schoffen sprühend hin gleich Flammenruten und ballten freisend fich ju Sonnenwelten, verschlangen sich und barften und zerschellten von Nebeln wirr umflattert, dampfumbrauft, aufbrandend in Gewittern, fturmdurchfauft. Die Nacht verfant, es wich des Todes Bann, und heiliger Schauer burch bie Schöpfung rann, da lag die Welt, ein Waffer, breit und flar, Lichtinseln jogen funkelnd, Schar an Schar, in wiegenden Reigen schwebend wie jum Spiel, raftlos ber Weg, geheimnisvoll bas Biel.

Bom Krang ber Schwestern eine mablt mein Lied, und für die Lieblichfte mein Berg entschied. Noch war ich Knabe, in der haide Kraut lag ich ju lauschen auf bes Windes Laut, von weißen Schleiern glanzte ringe die Luft, und auf den Grafern traumte herber Duft, und zwischen Erd' und himmel fühlt' ich's weben, des Geistes Wirfen und der Schöpfung Streben. Da ftromte leuchtend mir ins herz die Luft, der em'gen Schönheit mard ich mir bewußt, und brunftig brang die Sehnsucht auf mich ein, Urmutter Erde, dir ein Lied zu weihn, ein Lied, das mogend wie der Djean, all beine Pracht umspannt, all beinen Bahn .... Mein Blid ward ftarr, die Wesen und die Zeiten fah id) nod) einmal mir vorübergleiten. Bor meinen Augen braufte Glut in Glut, von taufend Karben gitterte Die Klut, in langen Garben sprühte Strahl um Strahl, berghohe Keuer muchsen auf im Thal. Und in ben Weltraum fturgte wie ein Blatt, bas von dem Baume flattert, fturmesmatt,

ber Mond, aufzischend, wirbelnd, nebelrauchend, bem Urgewässer blassen Haupts enttauchend. Schon aber sentte Nachtgewölf von Dunst sich auf der Flammen niegestillte Brunst, und prasselnd, schäumend, immer neu geboren, warf sich der Regen in des Glutmeers Poren, aufwalten blutige Nebel aus der Wunde, gleich Speer- und Schwertglanz leuchtete die Runde, und stöhnend mischten sich im Kampf die Kräfte, und siedend gärten zufunstelschwangere Säste, bis aus des Wassers morgensühlem Schoß der Keim des Lebens stieg — gestaltengroß. —

Statt folche Kunstbauten in emsiger Arbeit aufzusühren, gab Detlev von Liliencron eine neue Sammlung "Gedichte" heraus (1889). Er hatte sich inzwischen auf bramatischem und novellistischem Gebiet geübt und mit seinem Roman "Breide Hummelsbüttel", sowie mit seinen Novellen "Eine Sommersschlacht" viel Schilderungsgabe verraten. Aber der ganze Liliencron ist er doch nur als Lyriker. Dieser so schlicht überschriebene Band "Gedichte" zeigt den jetz Fünfundvierzigzährigen auf der Höhe seines Könnens. Zwei kleine Kabinettsstücke möchte ich anführen. Das erste ist so ein winziges, hingeworsenes Straßenzbild; aber wieviel Leben, wieviel Anschauung ist in diesem Stücken Wirklichkeit als lachende, farbenbunte Poesie verewigt!

Alingling, bumbum und tschingdaba! Bieht im Triumph ber Perserschah? Und um die Ede bricht's wie Tubaton des Weltgerichts, voran der Schellenträger.

Brumbrum, das große Bombardon, ber Bedenschlag, das Helifon, ber Piccolo, der Zinkenist, die Türkentrommel, der Flötist und dann der Herre Hauptmann.

Der hauptmann naht mit stolzem Sinn, bie Schuppenketten unterm Kinn, bie Schürpe schnürt ben schlanken Leib, beim Zeus! bas ift kein Zeitvertreib, und bann bie herren Leutnants.

3mei Leutnants, rosenrot und braun, die Fahne schüßen sie als Zaun, die Fahne kommt, den hut nimm ab, der sind wir treu bis an das Grab!

Und bann die Grenadiere.

Die Grenadier' im strammen Schritt, in Schritt und Tritt und Schritt und Tritt, bas stampft und brohnt und flappt und flirrt, Laternenglas und Fenster klirrt, und bann die kleinen Mädchen.

Die Mädden alle, Kopf an Kopf, bas Auge blau und blond der Zopf, aus Thür und Thor, aus Hof und Haus schaut Mine, Trine, Stine aus, Borbei ist die Musike.

Mlingkling, tschingtsching und Paukenkrach, noch aus der Ferne tont es schwach, ganz leise bumbumbumbum tsching, zog da ein bunter Schmetterling, tschingtsching, bum, um die Ede? —

Aber die kraftvollste Wiederspiegelung von Liliencrons Personlichkeit ist boch diesmal der "Cincinnatus".

Frei will ich fein, Meinen Jungen im Arm, in ber Kauft den Pflug, und ein fröhlich herz, und bas ift genug. Und ichleichen die Buniche wie ichmeichelnde Panther, tobt einer im Blut mir, ein höllengesandter, daß ich Ruhe nicht finde bei Tag und Nacht, daß ich gang wirr bin und überwacht, daß mir die Wangen einfallen und bleichen, und fann doch und fann doch ben Bunfch nicht erreichen. 3ch schlud' ihn ju ben begrabenen andern, fein still, und es fäumt schon das raftlofe Wandern. Das Wort klingt herb und hat traurigen Mund und tröftet mich bod und macht mich gefund. Meinen Jungen im Arm, in der Fauft den Pflug, und ein fröhlich herz, und bas ift genug. Frei will ich fein.

Bietet ber Staat mir Burben und Amt, und trug' er mir's an auf purpurnem Camt, ich winke ben Bringern, ich lache bem Tand und wehre fie ab mit verneinender Sand. Mich schaubert vor Jod und Keffel und Drud, vor bes Dienftes grauem Bebientenschmud, vor bes Dienstes Sflavenarbeiten, vor feinen Rüdfichtslofigfeiten. Ich beuge den Menschen nicht meinen Naden und laffe fie nicht an den Rragen mir paden. Der Geier des Ehrgeiges richtet ben Schnabel ewig nur gegen ben eigenen Nabel, und frift fich felbst in den Eingeweiden, und schafft sich selbst nur die bitterften Leiden. Weg da, ihr Narren, und lagt mich in Ruh', und bröhnend werf' ich mein Softhor ju. Meinen Jungen im Arm, in der Fauft den Pflug, und ein fröhlich Berg, und das ift genug. Frei will ich fein.

Doch ruft mich ber Raiser in Not und Gefahr, ich entstürze bem Saus mit gesträubtem Saar, bin um ihn, wenn er von Feinden umdrängt, bis wieder die Streitart am Nagel hängt. Und will es mein Schickfal, fallt für ihn mein Saupt, ich fuffe ben Blod, an den ich geschraubt, ich fuffe ben Blod, an bem mein Rumpf ohne Ropf in den Sand rollt, ein judender Stumpf. Muß das Baterland brangvoll die Sturmflaggen hiffen, ho heida! die Klinge der Scheide entriffen. Und droht es von Often und draut es von Beft, wir Schlachten ben Baren, ben Sahn uns jum Feft. Fällt neidisch uns an auch die gange Belt, fie lernt uns ichon fennen, ber Angriff zerfpellt. Und ber Frieden ftrahlt auf, von Sonnen gezogen, der Teifun erstarb in fanft platschernden Wogen,

ber Adersmann fät, und ber alte Berkehr findet verkettete Straßen nicht mehr. Dann stemm' ich die Spiße von meinem Schwert fest auf den häuslichen Feuerherd, umfasse den Griff mit der einen Hand und trodne das Blut von Rill' und Rand und schleif es gewärtig zu neuem Tanz, doch heute bededt es ein Eichenfranz. Meinen Jungen im Arm, in der Faust den Pflug, und ein frühlich herz, und das ist genug. Krei will ich sein! —

Unerwähnt bleibe hier nicht der einzige lyrische Versuch von Franz Oppen= heimer, der unter dem Pseudonym Franz Hauser (geb. in Berlin am 30. März 1864) in seinem "Beg zur Liebe" (Berlin 1887) die seelischen Kämpfe eines jungen Arztes schildert. Wie dieser durch schmerzlichen seelischen Verzicht und heißes Ringen mit dem Materialismus sich zu innerer Ruhe und Abklärung hin= durcharbeitet, ist fein und poetisch dargestellt.

Auch Obkar Linke versenkte sich nach wie vor gern in vergangene Zeiten. Seine auf griechischer Weltanschauung fußende Dichtung liebte Frohsinn und Schönheitskultus nach wie vor, wie seine Sammlungen "Aus dem Paradiese" (1885) und "Ergo bibamus" ("Laßt uns trinken") bezeugen. Sein eigentzliches Streben aber ging dahin, hohe Idealgestalten der Vorzeit in modernem Licht zu sehen. Zum zweiten Male nahm er die Gestalt Jesu zum Gegenstand einer Dichtung. Diesmal war's ein Roman, der manche Stelle voll Schwung und Farbe ausweist, oft genug aber schwache Bleististssten das Delgemälde unterbrechen läßt; und in seinem Epos "Antinous" geht die rührende Geschichte vom schönen Liebling des Kaisers Hadrian allzuoft in theoretischen Betrachtungen unter, und dieses geheimnisvollste aller Seelenrätsel der Geschichte wird nicht zu vollem Leben erweckt.

In jener Zeit hochgehender wogender Lyrik sammelte auch ich meine Erstlinge unter dem Titel "Menschenlieder" (1887). Kurz vor meinem Eintritt in den Berein "Durch" hatte ich zusammengestellt, was in den wechselnden Phasen meines noch jungen Lebens mein Gemüt erregt hatte. Das Ringen nach einer einheitlichen Weltanschauung, das einst den frommen Anaben beim Studium der Naturwissenschaften ergriffen hatte; die großen Gestalten, die aus der Geschichte und Philosophie mich hinübergeleitet hatten in die moderne Welt; und endlich die moderne Großstadt selber, die plößlich vor mir aufgegangen war, mit Glanz und Kraft, Elend und Verzweislung spiegelten sich mir in Balladen und Liedern, und den sonderbaren Titel erklärte ich eingangs mit den Worten: "Menschen-lieder sind Lieder, welche den Menschen zum Gegenstande ihrer Poesse machen. Das Ringen der Erdenbürger nach Licht und Wahrheit gehört daher ebensowohl in ihr Gebiet, als der Kampf um Brot und Dasein." Und nach diesem Programm gaben sich denn Prometheus, Christus, Buddha und Mohammed in diesem Büchslein ein Stellbichein mit Gestalten und Vildern von Böcklin und Spangenberg

und mit modernsten Menschen in ihrem ringenden Leid. Anstatt aber nun meine eigenen Gedichte zu beurteilen, will ich hier nur die Entstehungsgeschichte eines derselben erzählen und zwar nur aus dem Grunde, weil sie für das Empfinden der damaligen Jugend im allgemeinen typisch ist.

Mit einem Freunde, einem sehr leicht erregbaren Deutschpolen, hatte ich einen Sonntags-Ausflug nach dem jedem Berliner bekannten Grunewald gemacht, und wir schauten in einer der volkstümlichen Waldschenken am blauen See dem Tanze der Menge zu. Plötzlich stieß mein Freund mich an und bat mich dringend, den Klavierspieler näher anzuschen. Sicher sei das ein einstiger Bühnenkunstler, der ohne Glück und Stern herabgesunken sei zum Sonntagsmusikanten; auf seinem Gesichte aber könne man deutlich in den gespannten Zügen die furchtbare Leidenszgeschichte des gescheiterten Idealisten lesen. Diese stürmisch vorgebrachten Worte zündeten bei mir sogleich. Sofort eilte ich mit übervollem Herzen in eine entsfernte Ecke des Wirtschaftsgartens, und während mir die Walzerklänge von drüben her in Ohr und Seele tonten, schrieb ich das Gedicht nieder:

Rumbaradei! Rumbaradei! — Tanzt! Ich schlage auf die Tasten!
Klappern soll ber alte Kasten!
Walzer — Polka — Hopser — Springer!
Dreht euch, dreht euch, bunte Dinger!
Während meine Finger scherzen,
brennt die Hölle mir im Herzen!
Rumbaradei! Rumbaradei!
Tod und Leben einerlei!

Einst in meines Baters hause bei dem froben Tanggebrause schwang ich mich beim Kerzenscheine, und ein Mädchen war die Meine. Iwanzig Mustanten bliefen einen Tanz wie diesen, diesen —

Rumdaradei! Rumdaradei! Tanz und Teufel einerlei!

Und mich riß die Runft von hinnen, nach der Sonne stand mein Sinnen. Ew'ges Wort aus Dichters Munde, Bühnenglanz und fel'ge Stunde, göttlich Sehnen, heilig Ningen — nie Erfolg und nie Gelingen! —

Rumbaradei! Rumbaradei! Und die Sonne zog vorbei!

Und ich hab' von fernen Höhen meines Baters Schloß gesehen, bin ins grüne Gras gesunken, hab' die traute Luft getrunken. Fort mein Glüd und tot mein Sehnen all mein Gut im Aug' die Thränen! Rumdaradei! Rumdaradei! Dreht euch! Dreht euch! Eins, zwei, drei!

Dreht euch, daß die Funten stieben! — Und wo ist mein Lieb' geblieben? Wo ich lag, vom Gram zerschlagen, Fuhr vorbei ein Fürstenwagen, hielten zwei sich drin umwunden, bis mir Sinn und Geist entschwunden;

Rumbaradei! Rumbaradei! Weib und Weib ift einerlei!

Alls ich in die Stadt gekommen, hat der Wirt mich aufgenommen, spiele nun bei jedem Feste für die Kinder, für die Gäste, bis erlahmt die alten Tagen, bis die Saiten schrill zerplagen — Rumdaradei! Rumdaradei! Tod und Leben einersei!

Alls das neue Gedicht in meiner Tasche geborgen war, ging ich dann mit meinem Freunde auf den verzweifelnden Idealisten zu, der grade seinen Walzer geendet hatte. Und unter dem üblichen Vorwande "von der auffallenden Aehnlich= keit" forschten wir ihn aus über sein früheres Bühnenleben. Aber wie erstaunten wir beibe, als wir hörten, daß der brave Mann nie beim Theater gewesen war, nie höhere Ziele gehabt hatte und sich in seinem volkstümlichen Klavierspielerberufe sehr glücklich fühlte, besonders aber im Sommer, wo er vom frühen Morgen an die schone Waldluft genießen könne. Wir stürzten aus allen Himmeln. Aber meine kleine Romanze war nun einmal da; sie ist später aus meinen "Menschen-liedern" in mehrere Anthologien übergegangen und erst unlängst von zwei nam-haften Komponisten in Musik gesetzt worden. So mag denn ihre Entstehungs-

geschichte auch einmal bekannt werden. Jedenfalls ist sie bezeichnend für die Empfindungen, die uns "Jüngstdeutsche" damals bewegten. Denn zu diesen wurde ich ja nun infolge meiner ersten Lieders sammlung auch gerechnet.

Im nachsten Jahre ließ ich eine zweite Dichtung folgen "Bon Kains Ge= schlecht" (1888). In nahere Bezie= hung traten hier Bibel und Wirklichkeit zu einander. Im einleitenden Gefange wurde der biblische Rain als feuria = genialer Rraftmensch dem sanftmutig = artigen Abel gegenübergestellt, und feine furchtbare That wurde erklart aus dem Seelenleid dieses Gewaltigen, der dem philisterhaften Vater Adam und der demutig=frommen Mutter Eva als ein unbandiger Wild= ling erscheint, und der in feinem beißen Liebesdrang von dem Muttersöhnchen Abel fuhl zuruckgewiesen wird, bis der innerlich tausendfach verwundete Titan von Neid und Leidenschaft sich hinreißen läßt, den allgeliebten Bruder zu erschlagen. Den furchtbar Bereuenden trifft Gottes Strafgericht, daß er das Paradies in nachster Nahe erschauen muß und doch nicht eintreten darf; daß er ewig leben



und wandern muß und ewig ringen nach unerreichbaren Idealen; und daß gerade dieses Streben nach dem Höchsten und Reinsten ihn immer von neuem zum Brudermörder machen muß. Und dieser selbe Fluch trifft seine gesamte Nachstommenschaft: also die ganze Menschheit. — Nach dieser Einleitung zeigen fünf Bilder in fünf verschiedenen Ständen der modernen Gesellschaft, wie heute noch dieser Fluch waltet; alles Ringen nach idealen Höhen mit der Notwendigkeit des Brudermords verkettend. Im ersten Bilde wird ein schlichter Arbeiter gezeichnet, der aus der dumpfen Umgebung der Kindheit voll Bildungstriedes herausgestrebt

hat, in Amerika die Freiheit kennen lernte und mit christlich-fozialen Ansichten heimkehrt, um dort seine verlassene Braut in den Armen des plumpen Bruders zu finden und mit einer jahzornigen Kainsthat die Reinheit seiner Seele auf ewig Das zweite Bild zeigt einen Dichter, ber seinen heißen Kunftlerdrang untergehen fühlte und darum ohne Liebe ein reiches Madchen heiratete, das glubend an ihm hing. Zu spat sieht er ein, daß er gerade durch diese frostige Che die Poesie in sich getotet hat, mahrend ein abgewiesener Bewerber seiner Gattin gerade durch den Schmerz der unglücklichen Liebe zum großen Dichter Sein furchtbares Bekenntnis, mit dem er sein liebendes Beib geworden ist. seelisch vernichtet, zeigt ihn in geistigem Sinne als Kain. — Im Vordergrunde des dritten Bildes steht ein großer Unternehmer, der mitten im Bergen der Belt= stadt eifrig hilft am Fortraumen der alten Baracken und einen prachtigen Bierpalast errichtet, bei bessen Einweihung er aus der Erzählung einer alten Frau aus der Nachbarschaft plotlich mit tiefer Rührung erfahrt, wieviel schlichte, brave Existengen ,aus der guten alten Zeit" er felbst und der große Strom ber fortschreiten= den Kultur überhaupt absichtslos an den Betrelftab gebracht und zur Vernichtung getrieben hat durch die siegreiche Konkurrenz des Neuen mit dem naturgemäß unterliegenden Alten. — Das vierte Bild erzählt von einem begeisterten Prediger, ber mit seiner ergreifenden Auslegung der neutestamentlichen Erzählung vom reichen Jungling überall die Herzen zur Nachfolge Christi aufrufen will und damit, ohne es zu wissen, verhängnisvoll eingreift in das glückliche Leben eines Gutsbesitzers, der in schwarmerischer Frommigkeit den Ausspruch Jesu wortlich befolgt und sein hab und Gut an die Urmen verschenkt. Darüber gerat er in Zwist mit seinen Bermandten, verliert seine Braut, kommt vorübergebend ins Frrenhaus, durchbummelt die Welt als allverspotteter Aneipenprediger und klagt schließlich als er= grauter Mann den Prediger an um sein zwecklos verlorenes Leben. — Und in dem fünften Bilde wird an der Geschichte eines gelehrten Professors und seines un= verstanden an seiner Seite leibenden Sohnes bargethan, wie auch die Wissenschaft ihre Seelenopfer fordert. — Der Schlufgesang endlich giebt einen Ueberblick über die Geschichte der Menschheit, die in ihrem blutigen Berbegang mit ihrem Errichten und Zertrummern von Weltreichen, mit ihren aufwarts ringenden und doch morderischen Revolutionen, ja felbst mit ihrer Ausbeutung von Entdeckungen, von rein auftauchen= den, aber schnell entstellten Religionen, von totend sieghaften Bahrheiten, von ringend sterbenden Helden des Geistes und der Kunft einem unendlich sehäumenden Blutwehr gleicht. Aber:

Nicht um des Blutes willen gedeiht ja der Kampf! Glüd foll sprießen dereinst aus wachsendem Leid, so wie dem Irrtum allein die Wahrheit entsprießt! — und das Ende des Krieges ist heiliger Friede. Ringet nur fort, ihr Streiter, um Glüd und Größe! Euren Gräbern entsteigt ein siegend Geschlecht, wieder zu fallen im Kampf für größere Sieger, und aus Leichen zu türmen den prahlenden Bau. Die Unsterblichkeit auch ist preisenswert, namenlos ruhn, ein Stein im Turm der Geschichte!

Und so rolle du fort, allmächtiges Weltall, großes, gewaltiges Einzelwesen, nie gefättigt an Blut und Wahrheit und Tugend. Stürme nur fort im Drang zu seligen Höhen, bilde dich selbst und lebe vom Tod deiner Glieder! Brause nur fort — schon siehst du den Gipfel sich heben, sonnenbeglänzt überm Eis mit rosendurchdusteten Wiesen, stürme hinan — du ringst ja nach Gutem und Reinem — Aber wenn du die herrlichen Fluren erreicht, saß ihn sich schlummern legen, den alten Kain, müde vom Wandern und Tod und ewigem Leben! Lege bei Seite das Kreuz von Erz und die eiserne Wasse, Und saß flattern über dem neuen Geschlecht rein im goldigen Duft die Fahne der Liebe. —

Mit solchen Dichtungen konnte ich damals noch zum jungsten Deutschland gerechnet werden. Tropdem schied es mich und manchen andern schon damals von den eigentlichen Unhängern der neuen Schule, daß und bei allem Streben nach Wirklichkeitsdarstellung doch die Idee das Wesentlichste im Kunstwerk zu sein schien. Nun aber machte sich eine neue extreme Richtung geltend, die bald auch den Vers als unnatürlich verwarf. Ja, mit Liedern hatte die Schar der Neuen begonnen, und jest scholl ihnen ploblich der Ruf nach Prosa entgegen.

#### THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

### Zweites Kapitel.

Die Aechtung der Lyrik und das Ringen nach dem neuen Roman.

In einer neuen Auflage seiner Nevolutionsbroschure hatte Bleibtreu, der sonst so eifrige Berfechter der Lyrik, dieser Dichtungsgattung ganz plotlich den Krieg erklart. Bei Gelegenheit einer Besprechung einer schon wieder neu zusammensgetretenen Sangergruppe — des "Quartettes" von Henckell, Hartleben und anderen — hatte er gemeint, es sei jetzt genug des ewigen Liederdichtens, und wer von den Jüngsten etwas zu sagen habe, moge das in Prosa thun. Zum erstenmal taucht hiermit der verhängnisvolle Gedanke auf, der später die jüngstdeutsche Litteratur verheeren sollte — als sei der Bers ein veraltetes Dichtungsmittel.

Freilich — das Liederdichten galt ja lange schon in der deutschen Litteratur nur als eine nebensächliche Beschäftigung. Seit Frentag und Spielhagen galt der Roman als die ernsthafteste moderne Dichtungsgattung. Ich habe ja in der Einsleitung meiner Darstellung einen Ausspruch Karl Frenzels angeführt, wonach sogar das Drama dem Roman gegenüber in die zweite Linie gewichen sei. So mußten denn auch die jungen Revolutionäre ihre neuen Gedanken in die Form des Romans zu bringen suchen. Aber da nun einmal die ganze Litteratur neu werden sollte, so sollte denn auch dieser Roman ganz neu werden, und eine solche ganz neue

Darftellungsform strebte zunachst in Munchen Conrad an mit seinem Roman "Bas bie Ifar raufcht".

Diese neue Form verwarf gang die "Romposition". Es sind nur Bilber, die hier aneinander gereiht werden, Bilder nach jeder Hinficht: umrahmt jedesmal von einem anderen Hintergrunde, jedesmal andere Figuren zeigend; und obwohl sie sich schließlich alle zu einem einheitlichen Ganzen vereinigen, so lassen sie doch nur sehr langfam den Kaden des Geschehenen weiter gleiten. Und wenn wirklich eine "Heldin" durch alle hindurchgeht, so ift dies nur die Isar, die ihren Wellenschlag überall ertonen läßt, und die überall und in jeder Fassung das Herz des Dichters zu wahrer Poesie erwarmt. So ist benn auch bas gelungenste Bild von allen dasjenige, wo die Tragik der Isar am klarsten zur Geltung kommt, und wo auch ber Gegenfatz der Alten und ber Jungen — Dieses Leitmotiv ber ganzen Dichtung jener Tage — sich am klarsten erhebt. Da sitzen in einer uralten Gartenwirtschaft zum "grunen Baum" am Stromufer die verschiedensten Menschengruppen zusam= men. hinten in frohlicher Gemeinschaft junge Studenten, unter benen ber mohl= beleibte, trinkfrohliche Augelmeier mit seinem egoistischen humor die lebensvollste Erscheinung ist. Der frohliche Genuß der Gegenwart läßt hier die Jugend zu ihrem harmlosen Rechte kommen. Aber schwer sind die Herzen den alten Ur= munchenern bort an ihrem gewohnten Plat bicht unter bem Ruchenfenster, aus dem die Wirtin ihre gemutlichen Kommandos über "Ralbsharen" und "Schweins= züngel" ertonen läßt. Die alten Spiegburger, die ihren Ehrenplat seit vielen Jahrzehnten dort behaupten, hören mit Wehmut von den neuen großen Planen der zu verlängernden Raistraße, und ein alter Uhrmacher fühlt sein Herz vor Weh brechen, daß der "grune Baum" für zweimalhunderttaufend Mark von feinen Besißern soll verschachert werden an die dreisten Unternehmer. Langsam entfernt er sich spåter, und am frühen Morgen zieht man ihn tot aus der Isar. — Mit Un= behagen betrachtet man an einem Nebentisch die Herren vom Verein der "Un= gespundeten" (worunter wohl die Jungern um Conrad zu verstehen sind), und eigen= tumliche Bermutungen über den Konig durchschwirren die Luft. Die Ffar aber rauscht unbekummert dahin und ahnt nichts von den großen Planen, die in der That die spekulativen Köpfe allerorts bewegen. Zwei große Bankmanner lernen wir in anderen Bildern kennen, die sich beiderseits mit den Planen der neuen Ufer= straße tragen. Der kleine, bewegliche, helläugige, pfiffige Weiler, der schließlich doch ber "Bereingefallene" ift und seinen Bankrott nicht mehr verheimlichen kann; und der dicke, schwerfallige, aber weitblickende Raffler, der in seinem Berufe so eisern, ruhig und stark ift, wie in seinem Sause wachsern und schlaff. Die schone Frau, eine einstige Schauspielerin, hat ihn nur genommen, um den Nachstellungen und Berdachtigungen der Welt zu entrinnen; und in lieblos kalter Ebe wendet sie ihr herz einem abgegangenen Offizier zu, der vergebens erst in einer Kabrik, dann in litterarischer Beschäftigung Befriedigung und Unterkommen gesucht hat. Als ein unverbefferlicher Don Juan verzettelt er fein kleines Bermogen und verpraßt feine Gefundheit in allnächtlichen Freuden. Die Lebewelt von Munchen spottet schon über den Wagen, der ihn am Gartnerplattheater abholt, und in dem er mit der

schönen Kommerzienrätin Raßler stundenlang dahinfährt. Die alte treue Brigitte aber, das Familienfaktotum, das um den in Amerika verkommenden Bruder schon lange weint, sieht nun auch den anderen Bruder ruhelos dem Untergange ent= gegentreiben; und wie sie mit auflodernder Freude ihn von der Liebschaft mit der Rommerzienratin zuruckkommen sieht, ahnt sie schon, daß der ewig Wankelmutige nur nach anderen sucht. Bahrend fo die Lebewelt in vornehmen Gunden schwelgt, und die Spiegburger und Studenten im Bier verdummen, schwingt ein Geachteter die Geißel des Femgerichts über alle die oberen Zehntausend — das ift der "Preßbandit", ein verkommener Journalist, der ein Revolverwisblatt herausgiebt: die Rloake. Bor ihm gittert jeder. Als ein Wegelagerer mitten in der Großstadt erhebt er seinen teuren Boll von jedem, der nicht in den Spalten seines Blattes gebrandmarkt werden will — und alle haben sie Grund, ihn zu furchten, denn alle haben sie Blogen zu verdecken, die er regelmäßig aufspurt: bis ein spleeniger Englander den elenden Erpresser zum einäugigen Kruppel zerbort. — In diesem bunten Bilderbuche fehlt auch die Gruppe der Kunftler nicht gang. Ein Bildhauer vertritt ben fraffen Naturalismus. Aus ber Entfernung boren wir auch von bem Runftlerverein "Bolle" (wohl im Gegensatz zu Benfes Paradies), der seine Ein= ladungen an Gerechte und Ungerechte versendet und den Kommerzienrat Ragler als großen Macen nicht vergißt. Aus noch größerer Entfernung schreibt auch ber Urchitekt Zwerger seine Briefe an Drillinger. Bahrend er Italien durchreift, tragt er sich mit großen Entwurfen über einen kuhnen kunftlerischen Plan zum Bau ber neuen Uferstraße, und aus der Entfernung weiß er diesen auch schließlich durch den Munchener Architektenverein bis vor die Augen des großen Ragler zu bringen. Aus seinen Briefen boren wir auch, wie er mit des Studenten Augelmeier hubscher, kluger Schwester, einer eifrigen Archaologin, sich über bezente und undezente Gegen= stånde der Runft unterhalt und sich endlich mit ihr verlobt. Diese lette Nachricht bricht bas Herz eines Freundes Rugelmeiers, eines jungen Studenten Schlichting.

Diefer, ein junger Zukunftsbichter, fühlt sich von dem oberflächlichen Treiben ber Studenten abgestoßen und findet als einsamer Junger bei zwei einsamen Alten Troft, beim weltfeindlichen Dr. Troftberg — das ift nun der unvermeidliche Schopenhauer-Verehrer, der in fast allen diesen Romanen wiederauftaucht, als Vertreter der "Alten" — und bei dem großen Sonderling Effenbach, dem einsamen Höhlenbewohner. Unschwer ist hier der wenig veränderte Name eines Malers zu erkennen, der lange im Sollenthal bei Munchen lebte als ein Begetarier und Natur= mensch. Wie die rauschende Isar von Anfang an den Roman durchflutet hat, so ift, an ihren Gemaffern nachtlicher Beile sitend, auch diefer Meister, der welt= scheue, innerlich große Diogenes, schon im ersten Kapitel dem jungen Schlichting vor die Augen getreten, und nun eilt dieser am Ende des Ganzen zu dem Maler hingus, um sich dort wieder Lebensmut und Gefundheit zu holen. Ueber all den Bestalten aber schwebt noch eine hoheitsvolle, oft genannte, aber nie erschaute. Denn, nie auftretend steht im hintergrunde Ronig Ludwig, der Wagnerfreund, ju deffen heimlichen Dichtern vorübergehend auch Trostberg gehört. — Der Ausbruch bes Wahnsinns und ber Tod bes großen Sonderlings im Starnberger See — nur stigenhaft berichtet — steht als Schluß des Ganzen da und hilft das aus Bildern zusammengesetzte Bild würdig vollenden. Ueberblickt man das ganze Mosaikwerk nur aus der Entfernung, so muß man sagen, zur Dichtung sehlt ihm viel: Vor allem Einheit und Spannung. Die zersplitternde "Neben-Einandermalerei" hat den Verfasser oft genug in die Breite getrieben, und man hat das Bedürfnis — wie Drillingers Haushälterin bei Iwergers langen Vriefen — oft nur den Anfang, den Schluß und ein paar Stichproben aus der Mitte zu lesen; aber in der Gessamtheit erscheint der Hauptzweck vollkommen erreicht: lebensvoll und vielseitig steht sie vor uns, die große "Viers und Kunststadt an der Isar". Und wer sie auch nur in diesem Bilde erblickt hat, der glaubt sie wirklich zu kennen. — Gleichzeitig versuchte Bleibtreu in Berlin einen Roman mit noch größerer Aussehnung in ahnlichem Stil. —

"Größenwahn"! — Der Titel beutet bas Thema an: den Größenwahn als weitverbreitete Krankheit der ganzen Menschheit zu zeigen. Also der Beranlagung Bleibtreus entsprechend: ein philosophischer Gedanke. hier soll darum nicht die Zustandlichkeit die Hauptsache sein, hier sollen die Betrachtungen einer leiten= ben Idee untergeordnet erscheinen. Beitgereift, will Bleibtreu gleichzeitig die Erfahrungen seiner mannigfachen Fahrten und Wanderungen verwerten, so soll es also sich hier um einen Großstadtroman im weitesten Sinne des Wortes handeln: bei allem nationalen Empfinden foll das Gebiet der Schauplage international sein. So ift benn schon ber helb - Graf Kraftinit - ein Deutsch-Ungar, und bie erfte Wanderfahrt des unbegrenzt beurlaubten Genieoffiziers führt ihn nach England, wo sein Onkel und eine Tante ihn in die Rreise der vornehmen Welt einführen. Der Größenwahn eines einflugreichen Berlegers und der Größenwahn der vornehmen Welt von London, die in ihren steifen Gesellschaften die wahre Runft der Geselligkeit erblickt — das sind die ersten Etappen. Und schnell erkrankt der Held selbst an einem Unfall ber Beltfrankheit, indem er sich fur einen Dichter halt und sich in naturalistisch zynischen Novellen nach neuester Methode versucht. Eine sonderbare Berkettung von Umftanden führt ihn nach Deutschland. Der Maler Rother, ber in Berlin im Liebesbanne einer unergrundlichen Kellnerin Sollenqualen der Eifersucht aussteht, erfahrt, daß deren erster Geliebter sich jest in England aufhalt, es ist Graf Krastinik. Sogleich setzt sich Rother auf die Bahn und das Schiff, dampft nach London, erscheint bei bem Grafen, der eben felbst um eine schon eingefähelte heirat mit einem reichen Madchen gekommen ist; beibe Manner lernen sich kennen und schapen. Der Graf begleitet den Maler nach Berlin. Dort will er nun recht aus dem Bollen die moderne Litteratur kennen lernen. Er er= scheint in dem Berein "Drauf" — naturlich ist der Berein "Durch" gemeint und hort überall auf die Führer der litterarischen Revolution laftern, die ihm eines Tages zufällig auf der Straße bekannt werden: Leonhart und Schmoller — man denkt unwillkurlich an Bleibtreu und Kreger. Namentlich zu Leonhart fühlt der Graf sich sogleich stark hingezogen, je mehr er die Jungen und die Alten auf ihn schelten bort; und nachdem er bessen sämtliche Werke gelesen, erklart er ihm schrift= lich, daß er ihn fur den einzigen, wirklich großen Dichter der Zeit halte. Ja, er

sieht von jett ab einen Teil seiner Lebensaufgabe barin, diesem großen Dichter den Weg bahnen zu helfen. Er geht dabei so weit, ein Stück, das Leonhart ge= schrieben hat, mit seinem Namen zu becken. Als Graf, dem die Pforten zu allen Gefellschaftsklaffen aufspringen, ermöglicht er es leicht, das Drama unter feinem Namen am "Deutschen Theater" zur Aufführung anzubringen; aber an demselben Tage, wo der Beifall durch das haus raft, ift Leonhart unter unerträglichen Scelenqualen dem Verfolgungswahnfinn zum Opfer gefallen und hat sich auf die Rraftinik, den alle Zeitungen als großen Dichter Eisenbahnschienen geworfen. feiern, sieht sich plotlich der Versuchung ausgesetzt, den Ruhm, den er neidlos mit seinem Namen dem Freunde erobern wollte, nun dauernd für sich in Unspruch zu nehmen. Aber er überwindet siegreich. Auch er reift ab, und aus der Ferne sendet er einer Zeitung die Nachricht, daß Leonhart der Verfasser jener Dichtung sei; fur fich selbst aber entsagt er gleichzeitig allem bichterischen Schaffen, benn er hat an Leonhart erkannt, was wahre Dichtergroße ist, und ein stumpernder Dilettant will er nicht sein. Leonharts Bild verfolgt ihn aber überall. Um Gestade des Meeres traumt er von ihm, und allmahlich, ganz allmahlich erft lernt er einsehen, daß auch dieser Mensch nur ein Mensch mit Fehlern war; daß neben seiner Dichter= große kleinliche Buge sein Wesen entstellten, daß er es nicht verstanden hat, ben Mangel an außerer Unerkennung zu überwinden und sich stolz in sich selbst zuruck= zuziehen. Dem Grafen aber, ber nun seinen Dichterirrtum erkannt hat, bietet sich eine naturliche Aufgabe in der Erziehung der hinterlassenen Kinder eines ploglich verstorbenen Bruders, der ihn zum Vormund eingesetzt hat. Im Gutsstillleben sucht er bei seiner jahrelangen Abgeschlossenheit von der Geisteswelt neuen Trost in einsamen Studien; die Naturwiffenschaften find ce namentlich, denen er sich zuwendet. Darwins Lehre und die Errungenschaften der Erfahrungswiffenschaften bemachtigen fich seines Geistes. In einer Fulle miteinander ringender Gedanken strebt er nach einer realistischen Weltauffassung, frei von religibsem Dogma und in Uebereinstimmung mit den Errungenschaften der modernen Erkenntnis. reicher und überreicher Fulle stromen ihm erhabene Gedanken zu, aber er sieht ein, daß die endgultige Losung sehwer ift. Und mitten aus seinem Bruten reißt ibn die Nachricht bevorstehender Ariegsereignisse. Geläutert und zu innerlicher Größe gereift, beschließt er: zuruckzukehren zu seinem einft verschmahten Offiziersberuf und vor ihm liegt die Mannesthat.

Gerade dieser Schluß der Dichtung ist der Höhepunkt des Ganzen. In den einsamen Gedankenkämpfen des Helden zeigt sich die Fülle des inneren Reichtums des Verfassers, der selbst als chrlicher Ringer nach einer einheitliche Weltanschauung hinter seiner Dichtung steht. Desto unfaßlicher erscheint mancher andere Teil des Vuches: vor allem die Liebe in all den Spielarten, in denen sie hier auftritt. In dem ganzen Vuche ist keine Frauengestalt, die auch nur um Haupteslänge über die Trivialität sich erhöbe. Die Kellnerin hat es dem Maler Rother angethan. Warum? Weil sie hübsch ist. Undere Vorzüge hat sie nicht. Daß sie eine Kellenerin ist, wäre ja sicherlich der geringste Schade — aber sie ist auch ihrem innern Geistese, wie Herzens-Vildungsgrade nach nichts anderes. Und in ihren Vanden

zappelt der geistreich gedachte Maler bis zum Selbstmord. Und wen liebt Leon= Auch eine Herrin in einer Weinkneipe trauriger Art. Auch sie ist nichts weniger als bedeutend. Ja, sie liebt ihn nur, weil sie seinen Namen nicht kennt und ihn barum für einen anderen — einen berühmten Dramatiker halt! Dag bie Liebe gerade bedeutender Menschen sich oft an ein Nichts hängt, ist der ewig wiederholte Gedanke Bleibtreus. Er behandelt die Liebe nur als Unverstand. Und so weht benn burch bas Leben all biefer Menschen bie Ancipenluft. Naturlich wollte er kein völliges Selbstportrat von sich im Leonhart entwerfen, naturlich mengt er Zufälliges und Erfundenes mit einigen Grundzugen seines eigenen Wesens. Aber oft genug hat man wohl mit Recht den Eindruck, daß er fur sich selbst pladiert, wenn er den ungeheuer schreibseligen Leonhart gegen den Borwurf des haftenden Strebertums verteidigt und darauf hinweift, daß jener unaufhorlich gebrangt wurde burch den Schaffenstrich seines ruhelosen Inneren; wenn er den ewig sich felbst lobenden Leonhart in Schutz nimmt gegen den Vorwurf der Eitel= keit und beffen ftandiges Selbstlob erklart aus dem Bewußtsein der eigenen Rraft, mit ftolzen hinweisen auf sein Ueberlegenheitsgefühl bei mancherlei Bekennung; oder wenn er ausführt, daß Leonhart ein Mann sei, dem das Fördern junger Un= fånger Bedürfnis ist und der nachher unter undankbaren Nackenschlägen der Geförderten zu leiden hat. Alles dieses sei zugegeben! Aber wozu diese endlos langen Ausfälle personlicher Art? Wie kann ein geiftreicher Mensch Gefallen baran finden, auf sechzig Seiten und mehr das armseligste Kaffeegeklatsch der jungen Litteraten noch weit vermäfferter, ja noch absichtlich weit sinnloser wiederzugeben, als es ge-Bas foll eine Satire gegen Dinge, Die kein Mensch kennt, als Die wesen ist? Betroffenen! Heute schon steht der nicht eingeweihte Leser verständnislos vor all diesen boshaften Eifersüchteleien, die nur für denjenigen Sinn haben, der die leicht= verschleierten Namen errat. Ich bin weit davon entfernt, hier einen Kommentar für all dies Gewirr absichtlich entstellter Namen und immer nur höchstens halbwahrer Charakteristiken zu geben. Wer sich die Muhe machen will, all diese Pseudonyme zu entziffern, der findet in dem, was ich in den vorigen Kapiteln berichtet habe, Anhaltepunkte genug dafür. D, es weht dem Leser ein Geist grauen= voller Debe an aus dieser Schilderung, die das wirklich Gewesene noch weit heil= loser macht, als es war. Daß sich hier nicht eine erfrischende, für alle Zeiten maßgebende Satire ergab, fam baber, daß Bleibtreu nicht über seinen Modellen fteht, sondern fie perfonlich angreift, wie denn auch einer ber verspotteten Schrift= steller ihn gerichtlich zur Rechenschaft zog.

Mittlerweile hatte Paul Lindau den Gedanken des Berliner Romans aufgegriffen und begann einen ganzen Ipklus. In zwei Banden stellt er zunächst hoch und niedrig einander gegenüber. Die vornehmeren Kreise der Weltstadt, die sich in den Villen und Gartenstraßen des Westens zusammensinden, schilderte er in dem "Zug nach dem Westen" (1886). — Kellnerinnen und Fabrikmadchen stellen sich dem gegenüber zur Schau im zweiten Bande: "Arme Madchen". So war die soziale Dichtung hier für den Salon paßrecht gemacht worden, und so erlebten die beiden Bücher eine kolossale Verbreitung und bildeten eine Zeit lang das Tagesgespräch in Berlin "W".

Während so einer von der alteren Generation bereits als Prophet hinabzussteigen versucht hatte in die Schar der jungen Kämpfer, vermehrten sich dort die Reihen auch immer durch neuen jugendlichen Zuwachs. Als einer der wildesten und ungebärdigsten Stürmer machte sich dort neuerdings Konrad Alberti besmerkbar (eigentlich Konrad Sittenfeld, geb. am 9. Juli 1862 in Breslau).

Als Zweiundzwanzigjähriger hatte er sich eingeführt mit der Flugschrift "Herr L'Arronge und das Deutsche Theater", wo er in rucksichtsloser Weise das Theater in der Schumannstraße angriff. Dann ließ er einige Biographien folgen über Gustav Frentag, über Bettina v. Arnim, über Ludwig Borne, um mit einer erneuten Flugschrift sich gegen Theatermißstånde zu wenden, die den doppelfinnigen Titel trug "Dhne Schminke". Mittlerweile bot ihm die "Gesellschaft" den will= kommensten Kampfplatz für seine wilden und oft maglosen Ausfalle gegen altere Schriftsteller. Namentlich, was er über Paul Dense sagte, überstieg alles Da= Die Verchrer dieses Dichters gewesene. fah er wie Menschen an, benen Berftand und Ehrgefühl fehlt. Dabei pflegte er aber langsam und sorgsam sein eigenes Da ihm eigentliche Erfindungs= gabe abging, so suchte er sie durch scharfen Berftand und spekulierende Beobachtung zu erfeßen, und seine ersten Novellen sammelte er in den beiden Banden: "Riefen und 3werge" und "Plebs". Und dann versuchte er sich in einem erften größeren Roman "Wer ist der Stärkere?" Die= fer Titel schon zeigt an, daß der Kampf ums Dasein den Gegenstand bilden soll. Aber nicht nur das Ringen des Arbeiters um Lohn und Brot ist hier gemeint, nein,



das Aufwärtsstreben an allen Orten. Das Neue im Kampf mit dem Alten, die Jugend im Kampf mit der vorigen Generation, das ist immer wieder das Thema.

Der Roman ift regelmäßig gebaut und in seinem Plan verstandesmäßig ersfonnen, wie alles, was Alberti schreibt. So verkörpert sich die ringende Generation denn in drei jungen Männern, die drei verschiedenen Ständen entsprechen: in einem Offizier, einem Techniker und einem Gelehrten. Der Mittelpunkt, um den

fie alle außerlich freisen, ist naturlich wieder eine schone sittenlose Frau, diesmal Lucie Semisch genannt; selbstverständlich die Frau eines Großkapitalisten, die nach einer langen Bergangenheit von Liebesabenteuern die unsinnig geliebte Gattin des reichen Mannes geworden ist. Und das Haus dieses Mannes ist natürlich auch wieder in neuen Gegensatz gerückt gegenüber der arbeitenden Rlaffe. Neubauten im Stadtteil Moabit beschäftigen ein Heer von Arbeitern, und die Seele der Unternehmerschaft ift Semisch, der betrogene Gatte. Wie die Insekten in die Flammen, flattern die Anbeter in das Haus der sehonen Lucie. Der erste ift der junge, adelige Leutnant. Widerwillig folgt er ihrer ersten Einladung. Aber fein unbefriedigtes Dichtergemut, bas bei bem militarischen Drill vergebens Stillung seines Schnens sucht, entflammt schnell zu heißer Sinnenleidenschaft; und so schmachtet er denn in Berlin und auf der Sommerfrische in Eisenach in den Banden ber koketten Frau, die seiner heftig brennenden Eifersucht beständig Nahrung giebt. Der zweite ber jungen Manner liebt bie Schwefter Luciens. Als ein sehr begabter Architekt und königlicher Baumeister hat er die großen Bauten in Moabit auszuführen. Wie aber die Unternehmer eine Berabsehung des Arbeitslohnes vom Baun brechen, treibt ihn sein gutes Berg, sich ber Streikenden anzunehmen, und gegen feinen Willen wird er erft jum Fuhrer, bann jum Geführten ber Arbeiter, bis diese hinter seinem Rucken ihren Frieden mit den Unternehmern machen und Der dritte Ringer endlich ist ein junger Mediziner, der mit ihn preisgeben. seiner neuen Auffassung der Typhuserkrankungen auf den Widerspruch eines be= ruhmten Universitats-Professors in Berlin fiont und von biesem mundtot gemacht wird. Bergebens zieht der arme Landarzt aus Pommern in die Reichs= hauptstadt, vergebens bemuht er sich um die Zulassung zur Habilitation als Privatdocent, vergebens wendet er sich mit feiner Entbeckung an bas Ministerium, vergebens halt er Donnerreden auf dem Aerzietag in Gisenach — überall weiß der Professor mit seinem ungeheuren Ansehen, unterstüßt von einem immer angriffsbereiten Schülerpaar, ihn zu unterdrücken, und eine tolle Skandalfzene in Eisenach macht ihn endlich ganz unmöglich. So ist pessimistisch der Gedanke durchgeführt, daß der Kampf um Wahrheit und Recht ein vergeblicher sei, daß immer Dummheit und Gewalt siegen. Das wird nicht aufgehoben burch ben Schluß, in dem den jungen Arzt ein Zufall emporhebt. 3mei berühmte Pariser Aerzte kommen, prufen seine Theorie, und eine Notiz im "Figaro" streicht den in Deutschland Verkannten heraus, der mittlerweile durch Zufall den Schoffmops der Gattin des Kultusministers geheilt hat und bafur von dem Gatten der Beglückten gern in Audienz empfangen wird. Die franzosische Anerkennung — in Deutsch= land ja in der That lächerlicherweise immer besonders geschätt — und der kurierte Mops laffen den jungen Gelehrten siegen. Nun drangen sich am fruhen Morgen schon der Professor, der Berleger und der Herausgeber der Germanischen Revue und herr Semisch gluckwunschend zu ihm. So erkennt ber junge Sieger boch sehr wohl, daß nicht seine Tuchtigkeit, sondern Zufall ihm zum Erfolge verholfen hat, wahrend die beiden andern Bertreter der jungen Generation, der Offizier und der Baumeister, jenseits des Meeres ihr Seil suchen. Es zeigt sich deutlich,

wie hier des Verfassers kuble Beobachtung von selbst immer wieder in Satire umschlägt. Der ganze Roman ist nicht die Schilderung vorhandener Zustände, sondern die beabsichtigte Uebertreibung derselben zum Zwecke des scharfen Angriffs. Und so wurde Alberti denn durch seine Veranlagung naturgemäß dazu gedrängt, einen polemischen Roman zu schreiben, dessen Titel von dem Schlagwort der ganzen Epoche herrührte: "Die Alten und die Jungen".

Der ganze Kampf, der auf litterarischem Gebiete tobte, ward hier auf das musikalische Gebiet übertragen. Eine auffallende Aehnlichkeit hat aber der Bauder Erzählung mit Zolas Künstlerroman "L'œuvre". Wie dort, stehen auch hier zwei Helden im Bordergrunde, von denen der eine, der genialere, aber unpraktisch eigenstinnige, unterliegt, während der andere zur Klarheit sich durchringt. Diesem letzteren hat Alberti viele Züge aus seinem eigenen Leben geliehen, wie Bleibtreu seinem Leonhart. Was da von der Jugendgeschichte des Helden, von der allzu akademischen Erziehung durch den Bater, von der Leidenszeit bei wandernden Schauspielertruppen und Aehnliches gleich am Ansang des Romans erzählt wird, zeigt echte Wirklichkeitsfarben. Auch für andere Figuren des Romans kann man die Modelle ebenso leicht erraten wie in Bleibtreus "Größenwahn". Was aber noch nie so start bei Alberti hervorgetreten war, als diesmal, das ist die bis zum Krankhaften gesteigerte Sinnlichkeit aller darin auftretenden Personen. Selbst einer der Jüngeren schrieb darüber\*):

"Zu tadeln ist auch die wilde, krankhafte Sinnlichkeit, die in dem Buch tobt, von welcher sämtliche Personen des Romans befallen sind. Paul, Franz, Felscher, Zistersitz, Thinkert, Eva, Else u. s. w., sie alle werden eines Tages oder in einer Nacht plöglich von einem die Form der Tollwut annehmenden sinnlichen Berslangen ergriffen, das sie peitscht und peinigt, aufjagt von ihrem Sitz, ihrem Lager, sie den Ersten, Schlechtesten in die Arme treibt. Einmal, an einem Menschen geschildert, mag das auch seine Berechtigung haben, zehnmal wiederkehrend, wirkt es halb lächerlich, halb widerlich."

Dieses Schwelgen in sinnlichen Szenen wirkte bald geradezu ansteckend. Wie erstaunten die Leser von "Westermanns Monatsheften", als eine Novelle von Ernst von Wildenbruch in diesem Familienblatte erschien, die unter dem harmlosen Titel "Der Aftronom" (als Buch 1887) die Geschichte einer schönen Frau erzählt, die an einen schwerfälligen Gelehrten verheiratet ist und von dessen jungerem, unschuldig schönem Bruder plötzlich in stürmischer Leidenschaft überfallen wird. Das hatte man dem Dichter auf hohem Kothurn am wenigsten zugetraut.

Jum unangenehmsten Bertreter dieser Gattung aber hatte sich mittlerweile Hermann Conradi entwickelt. In seinen "Brutalitaten", die ihren Titel leider nur zu sehr mit Recht führen, trug er eine Reihe unerhört ausgeklügelter Geschichten zusammen, die mit Verhöhnung aller Natur und Wahrscheinlichkeit in kraffen Theatereffekten geradezu obszone Situationen herbeisühren und mit widerzwärtigem Behagen ausmalen. In seinem Romane "Abam Mensch" schilderte

<sup>\*)</sup> Guftav Schwartstopf in Moderne Dichtung, Februar 1890, Seite 113.

Conradi dann einen Vertreter der nach seiner Meinung modernen Menschen, einen erschlafften Lüstling, dessen Hauptinteresse seiner Frisur und seinen Handschuhen gilt, der in geradezu unmöglicher Weise die Tochter eines willensfeindlichen Schopenhauerianers erst zu seiner Braut macht, dann verführt und dann sitzen läßt, um ein reiches Weib zu heiraten — und der sich dabei noch obendrein selbst wie ein moderner Held vorkommt.

Von dieser gefährlich um sich greifenden Sinnlichkeitsmanie schien auch Kreper in seinen "Drei Beibern" sehr heftig ergriffen. Aber mit starker Kaust befreite er fich davon und schuf ein mahrhaft klaffisches Werk in seinem "Meifter Timpe". Es ift ein echter tragischer Beld, herausgegriffen aus dem einfachsten Burgerleben und boch in feiner unbewußten Schlichtheit ein Gewaltiger, der fich ahnungslos vermifit, sich bem Strom ber Beltgeschichte entgegenzuwerfen; es ift scheinbar ein Alltagsmensch, wie sie zu Dutenden auf der Strafe herumlaufen, und doch ift er in seiner Eigenart eine so vollendet selbständige Natur, daß wir ihn ebenso= gut ein Original nennen konnen. Nur wenige Personen umgeben ihn, und ber ganze Roman ift eigentlich nur eine Familiengeschichte; aber diese wenigen sind typische Vertreter einer ungeheuren Vielheit, und die Familiengeschichte erweitert fich von felbst zum Rulturgemalbe; es ift eine ber einfachsten Erzählungen, Die man erfinnen kann, und boch schreitet die Handlung mit dem wuchtigen Schritt eines markigen Dramas ohne Paufe und ohne Ermattung von Szene zu Szene, immer wachsend, nie sich verwirrend und immer spannend durch alle furchtbaren Seelenkampfe unerschrocken hindurch bis zu dem gewaltigen Ende, das dem sterbenben helben wirklich fast etwas von der Große einer Shakespeareschen Figur verleiht.

Dieser Held ist der Drechslermeister Johannes Timpe. Er febt inmitten zweier Generationen, beren eine fein Bater, beren andere fein Sohn vertritt. Der Großvater stammt aus "ber guten, alten Zeit", wo die Kinder und die Frauen still im Hause zu bleiben hatten, wo das Handwerk bluhte und Meister, Gesell und Lehrling fich ftreng schieden. Als Greis boch in den Achtzigern, kann er es nicht verstehen, daß sein Sohn, ber in ber achtundvierziger Zeit herangewachsene Meister Johannes, den burgerlichen Liberalismus, den er politisch vertritt, auch in das haus überträgt, seinem Sohn die Zügel locker läßt und nichts wissen will von ber strengen "Zuchtrute", von der der Alte beständig schwarmt. Der Enkel aber ist ein lockeres Burschehen; er atmet sehon die Luft, die nach den großen siedziger Siegen wehte, da mit den Goldschaten der frangbfischen Milliarden die kecke Spekulationsluft unter die Menschen kam und die werdende Großstadt die Jugend ju verführen begann. Mit einer nachtlichen Beimkehr bes verwöhnten Sohnleins beginnt das Buch, und das nächtliche Gespräch zwischen Nachtwächter und Gendarm ift so lebenswahr, wie all das Folgende, das sich nun aufbaut: von ber Auseinandersetzung zwischen dem Grofvater und der Kamilie bis zu des jungen Franz Eintritt in das Kontor der Fabrik, bis zu dem Augenblick, wo der Fabrikherr Timpes Nachbarhaus erheiratet, die scheidende Mauer niederreißen läßt und nun zwischen der neu emporschießenden großen Kabrik und dem schlichten

Handwerkerhaus der furchtbare Vernichtungskampf beginnt, in welchem der junge Franz Timpe die Rolle des Ueberläufers spielt. Wie er, um die reiche Stiefztochter von drüben zum Weibe zu gewinnen, die eigenen Eltern verleugnet und verrät; wie Meister Timpe erst den Sohn hergeben, dann seine Gesellen entlassen, von der saufenden Stadtbahn sein Haus entwertet sehen, sein Weib begraben, und endlich im Verzweissungskampfe auf den Trümmern seines einstigen Glückes sterben muß, ohne in seinem Charakter zu wanken, das ist der kurzgesaste Inhalt dieses Heldenliedes aus dem Bürgerleben, dessen großen zeitgeschichtlichen Hintergrund die Umwandlung des alten Verlin in das neue und der Vernichtungskampf der Fabriken gegen das Handwerk bildet. — Mit diesem Meisterwerk Arezers war der lange ersehnte Verliner Roman geschaffen.

Und schon im nachsten Jahre sollte ein zweites Meisterwerk derselben Gattung von anderer Seite her geboten werden. Neben den vierunddreißigjahrigen Kreßer trat der neunundsechzigjahrige Theodor Fontane, und neben das Heldenlied in



Prosa vom unterliegenden Handwerker stellte er eine Berzensgeschichte ergreifend= ster Art, worin die Figuren des versinkenden alten Berlin in Gemutskonflikten ruhrend in der Umgebung der neuen Grofftadt erscheinen. Un Stelle des that= fraftigen dramatischen Aufbaues steht hier die behagliche Breite des alternden Er= zählers; an Stelle der wuchtigen Tragik großen Stils tritt hier die liebevolle Ausmalung des Aleinen — neben dem Epos in ungebundener Form stehen als eine Idulle in Profa neben Krepers "Meister Timpe" Fontanes "Frrungen und Wirr= ungen". Fontane hatte seit dem Jahre 1882 sich dem modernen Romane zu= gewendet mit seiner Erzählung L'Adultera, einer Chebruchsgeschichte mit sittlicher Erhebung am Schluß. Auch die folgende Geschichte Cecile läßt eine weibliche Heldin mit unreiner Vergangenheit am tragischen Schluß dem Pflichtgefühl ihr Opfer bringen. Aber die von Schritt zu Schritt wachsende Sicherheit der Schilberung des echten und eigentlichen Berlinertums zeigt fich erft auf der Hohe in "Frrungen und Wirrungen". Es ift die uralte Sache von der Liebe des Leutnants zur Arbeiterin. Nach kurzem Liebesglück verfällt er einer kalten Standesehe, und sie troftet sich im Leiden mit einem Manne ihres Standes. Aber unendlich reizvoll ist diese treue herzenswarme Schilderung eines alltäglichen Stückchen Lebens, beleuchtet durch ein echtes Dichtergemüt.

Und noch ein dritter Roman von Bedeutung entstand um dieselbe Zeit und machte ein frisches flottes Erzählertalent, das schon manches hervorgebracht hatte, zum ersten Male in weitesten Kreisen bekannt. Ernst Freiherr von Bol= zogen entstammt einer Familie, die in der deutschen Litteratur seit mehr als einem Jahrhundert wohl bekannt ift. Seitdem zwei junge Herren von Wolzogen von der Geschichte der Gnade gewürdigt waren, die Jugendfreunde Schillers zu sein, und seitdem einer von ihnen gar der Schwager des Gewaltigen wurde, ist diefem Kamiliennamen die Unsterblichkeit gesichert. Bon dem anderen Bruder aber, der selbst militarische Verdienste befaß, stammen die Schriftsteller Wolzogen ber. Sein Sohn Alfred, ber spatere hofintendant in Beimar, ift burch die Erzeugnisse seiner Keder bekannt, besonders durch das Buch über die Beziehungen seiner Kamilie zu jenem Großen. Bon seinen beiden Sohnen murde hans einer der eifrigsten Kenner und Verfechter Richard Wagners, während Ernst fruh den Trieb zur Dichtung in sich spurte. Geboren am 23. April 1855, wurde er bis zu seinem achten Lebensjahre von seiner englischen Mutter vollständig als Englander erzogen. Als diefe ftarb, wurde der Sohn des deutschen Baters wieder dem deutschen Empfinden zuruckgegeben. Im einundzwanzigsten Lebensjahre bezog er die neue Reichbuniversität zu Straßburg, ging aber nach dreijährigem Studium auf einige Jahre nach Weimar, bis er im Jahre 1882 nach Berlin kam und dort die Ent= wickelung der neuen Litteraturstromung mit durchmachte. Er schriftstellerte damals schon seit drei Jahren und ward fruh ein Mitarbeiter an der "Gesellschaft". Das Leben möglichst wirklich zu gestalten, war von jeher sein Streben — was ihm aber von vornherein ein besonderes Gesicht gab, das war der ihm angeborene Humor. Nur wenn die Bimpel luftig von seinem Fahrzeug flattern, ist er wirklich in seinem Kahrwasser. Daher liegt es in seinem Besen, daß er seine Stoffe gern verschnlich behandelt, daß er allem Kraffen aus dem Wege geht, und daß er gern freundliche Gebilde für seine Dichtung aufsucht. Halt man seine Ge= stalten neben die Krepers oder Fontanes, so verblassen sie; aber für sich betrachtet, führen sie ein liebenswürdiges Leben: unterhaltend, frisch und munter; und mit Recht erfreute man sich an dem gefunden Grundgedanken, namentlich jenes Berliner Romans aus dem Jahre 1888: "Die Kinder der Ercelleng".

Sie sind nicht am wenigsten zu beklagen, die Kinder hoher vermögensloser Beamten mit glänzendem Einkommen, die aufwachsen, ohne an die Not des Dasseins zu denken — weil in dem Hause alles in Glanz und Fülle hergeht — und die darum glauben, daß sie sich nicht vorzubereiten brauchen auf einen ernsten Kampf des Lebens. Da hat nun plöglich vor der Zeit Seine Ercellenz der kommandierende General seine Augen für immer geschlossen, und die Frau mit ihren drei Kindern hat jest von einer schmalen, sehr schmalen Vension zu leben. Aber man ist sehr verwöhnt, und man möchte mindestens nach außen hin den Schein des äußeren Glanzes aufrecht erhalten. Das ist man ja seinem Stande schuldig! So spart sich denn die Mutter alles ab, damit der Sohn, der Herr Leutnant, sein

flottes Leben fortsegen kann. So qualt fich Usta, die alteste Tochter, heimlich mit Schriftstellerei und lehnt die Bewerbung eines reichen Amerikaners, eines Mannes aus eigener Rraft, abelsstolz ab. Gertrud, die jungere, ift aus der Art ge= schlagen, liebt frisch und munter einen jungen Gelehrten und scherzt mit beffen luftigem Bater, einem schlichten Klavier= lehrer. Und daß die Ansicht Gertruds all= mahlich durchdringt, daß --- unterflütt von einem prachtigen Onkel Major — die ver= ståndige Weltauffassung siegt; daß Ufta mit ihrem Amerikaner, Gertrud mit ihrem Professor glucklich wird, der verschuldete Leut= nant seinen Abschied nimmt und die ganze Kamilie sich zu der Ansicht bekehrt, das Gluck der Arbeit dem Schein ererbten Glanzes vorzuziehen — das ist der nicht neue, aber doch immerhin gefunde Grund= gedanke des Ganzen. — Auch das Gegen= stuck zu dem Stadtroman — der Land= roman "Die tolle Comten" - wirft namentlich durch die Charafteristik der jungen Heldin sehr erfreulich, und echte Landluft durchweht ihn ebenso wie echter humor. Aber Wolzogen strebte noch nach Doberem. Es drangte ihn, ein großes dichterisches Gesamtbild des damaligen Berlin zu entwerfen, ahnlich wie Conrad co für München versucht hatte: nur daß Wolzogen die straffe Form des Romans beibehalten wollte. Und so schrieb er denn "Die kuhle Blonde". Der Titel ift doppelfinnig zu fassen. Unter einer kublen Blonden versteht der Urberliner sein ge= liebtes Beigbier. Und Dieser hinweis auf das Berliner Nationalgetrank soll schon an= deuten, daß die Geschichte von der kuhlen Blondine gleichfam nur den Faden hergeben soll zu einer umfaffenden Schilder= ung des ganzen Berliner Lebens. Ja, hoch und niedrig, vom Reichskangler Bismarck



bis hinab zum Aermsten ber Armen follte der weitgesteckte Rahmen dieser Geschichte umfassen. Dazu wurde der Bater der heldin als Reichstagsabgeordneter gewählt, der das pommersche "Klein-Polzin" zu vertreten hat. Mit seiner Tochter nach Berlin kommend, wird er gleich anfangs bekannt mit dem Allerweltsschrift= steller Giebert Renard, der schnell der Brautigam der schonen, kuhlen Blonden So verbinden fich hier die Welt ber Litteratur und die des Parlaments. Dieser Renard aber, der französischen Kolonie entstammend, ist wieder durch feine Kindheit mit dem echten Berlinertum verwachsen, denn "Bater Bohmke" hat ihn über die Taufe gehalten und beansprucht das Recht, den berühmten Gisbert "Du" und "Meffe" nennen zu durfen. Auch verwaltet Gisbert das Bermögen, das der Alte, als er noch ein Junger war, sich durch Bahnbauten in Meriko erworben hat. Und da nun mit dem reichen Junggesellen eine andere kinderlose Kamilie von urberlinischem Schlage eng befreundet ift, so vereinigen fich hier bas moderne und bas alte Berlin. Ja, ein verbummelter Bruder Gieberts, der eben aus Amerika zuruckkommt und gegen des berühmten Bruders Willen in Berlin lebt, vertritt die Schar der jungen Ringer: denn er ift ein hoffnungevoller Zukunftemusiker, wenngleich er zunächst in Aneipen spielen muß. Und gerade darum befreundet er sich mit einem jungen Maler, der von Bohmke bevatert wird und der sich zunächst damit durchschlägt, daß er für ein großes Modegeschaft Kostumbilder malt. So angelegt, vermag die handlung in der That alle Hohen und Tiefen zu durchmeffen. Mit einer Vorstellung im Deutschen Theater hebt die Sache an; in einem vornehmen Restaurant lernen wir mit dem Alein-Polziner Abgeordneten seine Tochter und die Tagesberühmt= beiten kennen, namentlich Gisbert Renard und seinen blonden Freund, einen schnell berühmt gewordenen Romanschriftsteller. Mit dem jungen Maler treten wir am Treptower Spreeufer in Onkel Bohinkes einsame Turmftube, wo der wunderliche Menschenfreund mit seiner hageren Schwester hauft. Mit dem herrn Reichstagsabgeordneten machen wir ein parlamentarisches Diner beim Fürsten Mit ihm werden wir zu Gisbert eingeladen zu einer geistreichen Litteraturgesellschaft, und nach der Berheiratung der kuhlen Blonden besuchen wir mit dem jungen Paar den Ball des Bereins Berliner Presse und erblicken Julius Stinde und Kriedrich Spielhagen. Ja wir folgen dem Abgeordneten in den Saal des Reichstages und sehen dort den eisernen Kanzler wieder, auf dessen Tisch das Wasserglas und die Rognakflasche historischen Angedenkens ebenso wenig vergeffen sind, wie auch bei dem parlamentarischen Diner der Reichshund Tyras nicht fehlte; und mit den beiden jungen Genics von den Schwesterkunften der Musik und der Malerei machen wir Rauffzenen in der "Madelkneipe" durch, die den schönen Namen "Im Krug jum grunen Kranze" führt. Ja, auch in das große Modegeschaft, fur das der Maler arbeitet, werfen wir einen Blick hinein. Aber, eben nur einen Blick! Und viel mehr ist es nirgends, was wir seben! — Bas half bem Dichter die Ruhnheit, den eisernen Bismarck in einen Roman hineinzuweben zu einer Zeit, wo der Gewaltige noch lebte und noch ge= waltig war? Er kann ihn uns doch nur von weitem zeigen.

parlamentarischen Diner huschen die verschiedenen Herren vom Ministerium und von den Parteien doch nur an uns vorüber, wie etwa in den Berichten der Zeitungen; und von den politischen Dingen, die etwa dort verhandelt wurden, kann uns der Romandichter doch nichts fagen. Auch der herr Abgeordnete für Klein-Polzin kann keine großen und bahnbrechenden Gedanken vertreten, denn wer wollte solche Gedanken keck und dreift in die junge Reichsgeschichte hinein erfinden? Und wie wollte Wolzogen bei all seiner Gewandtheit die Rlippe umgehen, den Reichskanzler und die bekannten Parteifuhrer zu folchen großen Unregungen Stellung nehmen zu laffen? Rein, da ift nichts zu erfinden! Das Recht, die Großen der Zeit als Große vorzuführen und mit dichterischer Geschichtsprophetie ihre geheimsten Gedanken zu entrollen — bies schonfte aller Dichterrechte hat nur ber Poet, ber ge= Schichtlich langst vergangene Stoffe behandelt. Für den Mitlebenden, der seine moderne Zeit schildert, bleibt nur das Alltägliche übrig. Er kann den großen Kanzler hochstens über Landwirtschaft reden laffen und muß aus dem Abgeordneten seiner Dichtung einen gutmutigen Narren machen, ber ohne eigentliche Bildung auf dem Landsite seiner Bater studiert und immer studiert hat, und sich endlich in einen großen "Centralgebanken" hineingeritten hat, daß die Freimaurerei und die alliance israelite gleichbedeutend feien, und daß beide zusammen den liberalen Fortschritt zu Schaden der Menschheit in die Welt gebracht hatten. Damit wird der herr Abgeordnete naturlich überall gleichmäßig ausgelacht, und endlich kommt er aus thorichter Ueberbescheidenheit nicht einmal dazu, überhaupt eine Rede im Reichs= tage zu halten. Und was will Wolzogen von Spielhagen anderes zeigen, als fein Geficht, bas auf dem Ball des Bereins Berliner Preffe auftaucht? Ja, nicht ein= mal die jungen ringenden Kunstler, so schon sie eingeführt werden, lernen wir naher kennen. Der Dampfgang der spannenden Erzählung, die sich auch vor allem Abstoßenden scheut, zeigt uns auch die Kellnerinnen im "Arug zum grunen Kranze" nur sehr idealisiert bei allem Realismus, und schließlich bleibt als Hauptkern der Erzählung nichts übrig, als die Geschichte der Renardschen Che, die schließlich zur Scheidung fuhrt, aber die "kuhle Blonde" doch zulest auf den Gedanken geraten laft, daß ber alte Spruch recht habe: "Alles verstehen, beift alles verzeihen".

So war benn der Versuch nicht gelungen, die ganze Großstadt in einem wirklichen Romane zu erfassen, und die genannten Werke von Kreher und Fontane, die nur von einer Seite aus die Weltstadt betrachteten, blieben unübertroffen. Auch Krehers kleine Stizzensammlungen, namentlich "Aus dem Riesennest", stehen nicht auf der sonstigen Sohe des Meisters. Dagegen erstand jetzt ein Talent, das ganz besonders in dieser kleinen Stizzensorm sein Eigenartigstes bot. "Stief=kinder der Gesellschaft" hieß die erste kleine Sammlung, mit der Hans Land (eigentlich Hugo Landsberger, geboren 25. August 1861) sich einführte (1888), worauf im folgenden Jahre die weit bedeutendere zweite Stizzenreihe folgte, unter dem wunderbar poetischen Titel "Die am Wege sterden". Es war vielleicht kein Zufall, daß gleich die erste Landsche Novelle mit einer solchen von Paul Heyse im Stosse große Achnlichkeit zeigte. Allerdings hatte der junge Anfänger diese Erzählung seines berühmten Borgängers nicht gekannt; aber er war wie jener von

Hause aus dafür veranlagt, das große Menschenleben in ganz kleinen, oft winzigen Bildern sich wiederspiegeln zu sehen. Ein großer Unterschied waltete aber von vornsherein zwischen beiden: Für Paul Hepse ist die Schilderung des Herzenslebens der Menschen Selbstzweck — Hans Land sieht es immer nur unter dem Gesichtspunkt der sozialen Verhältnisse. Paul Hepse will die Menschen beglücken, indem er



ihnen eine große, freie Weltanschauung der Schönheit schenkt; hans Land kennt fein inneres Menschengluck ohne geklarte außere Verhaltniffe. Darum fucht iener gern die Glucklichen auf, dieser weint am liebsten mit den Unglucklichen. Und wah= rend Hense wortreich den feinsten Em= pfindungen seiner Menschenseele nachspurt, zeigt Land sie uns mit knapper dramati= scher Kurze fast nur in ihren Acufferungen, wie sie auch der Fremde mit den Sinnen wahrnehmen kann. In der Anschaulich= keit seiner Darstellungen aber erreicht er in seinen glucklichsten Augenblicken die un= übertreffliche Lebensfrische, wie sie dreißig Inhre zuvor Hense in seiner Meister= novelle "L'Arrabiata" geglückt ift. Als eine Landsche Meisternovelle mochte ich ihr vergleichsweise zur Seite stellen "Bon Gefellschaftsgnaden". Raum kann beffer der Gegensaß der Alten und Jungen zum Ausdruck kommen, als in dieser Gegen= überstellung. Unter dem wunderbaren Blau des italienischen Himmels, an den viel befungenen Strandlandschaften von Capri und Neapel zeigt uns Bense die Bezah= mung eines trotsfopfigen Madchens durch die innere Weihe unwiderstehlich sieghafter Alles in Sonne getaucht, alles wundervoll in Gluck und Schonheit verflingend. — Mehrere Treppen boch in einem dumpfigen Winkel der Weltstadt

Berlin zeigt uns Land den alten Klavierlehrer, deffen Finger zu steif geworden sind, um noch mit wirklicher Kunst die Tasten schlagen zu können, der selber einsieht, daß er ein überstüssiges Glied in der menschlichen Gesellschaft geworden ist, den aber das bevorstehende Alter voll Hunger und Not weniger grämt als das Bewußtsein, daß er zu nichts mehr nüße ist auf der Welt. Und dennoch würde er den Entschluß des Selbstmordes nicht ausführen, wenn er nicht einmal

auf ein geschenktes Billet hin ein Konzert eines wirklichen großen jungen Virtuofen mit anhörte. Die Schilderung dieses Konzerts mag meinen Lesern ein Urteil an die Hand geben, ob sie ein Recht hat, sich neben Hense'sche Schilderungstunft zu stellen:

"Da tonte der erste Afford durch den Saal, und aller Augen richteten sich auf das Podium. Der Künstler hob die knochigen hände hoch empor und ließ sie wie im Zorne auf die Tasten fallen; schwer und dumpf erdröhnte das herrliche Instrument unter seinen Schlägen.

Dann bämpfte er ben Ton, und in die vergrollenden bumpfen Schläge mischten sich nedende, springende Tone; schmeichelnd glitten die Hände des Spielers über die Tasten hin; es war als liebkoste er sein Instrument, und wie erfreut über diese huld, erhob der Flügel ein heiteres Singen, ein sorgloses Tongetändel. Es war, als flatterten Schmetterlinge über blühende Beete, als plätsicherten Brunnen im lauen Abendwinde, als sicherten frische, blühende Kinderlippen.

Dabei schien es, als hatten biese zwei Sanbe sich vervierfacht; man sah sie hier und bort, jugleich an mehreren Stellen im selben Augenblick. Jeht lässig ruhend bie eine, während die andere die höchsten Tone glöckeln ließ, dann die Linke den Baß auswühlend, mährend die Rechte in einem mächtigen Laufe nachfolgte in die Region der dunklen tiefen Tone.

Jahllos wie Regentropfen wirbelten und spielten die Tone durcheinander, bis ein mächtiger, dröhnender Afford die nedischen tanzenden Tonelfen alle hinwegscheuchte und der ganze Sput zerstob. Ein klagendes Singen erhob sich, es war, als spräche die Ginsamfeit mit sich selbst, als klage sie, daß alles Leben erstarrt, alles Lachen verklungen sei. Tief aufrauschten die vollen Tone und sangen von einem Leide, das ein Menschenherz durchwühlen und zerreißen will.

Da ertonte ein Signal wie Posaunenruf. Die Tone ftodten und ichwiegen.

Noch einmal erklang es wie heroldsruf aus Wolfenhöhe, und jauchzend rief es Antwort aus ber Tiefe. Wie wenn zu Leidbedrängten ein Trostruf aus dem himmel dringt, der drunten jauchzend erwidert wird.

Und nun erklang ein hymnus, die Sonne und die Erde, der Chor der Sterne sang ihn; ber Sturm erhob seine Stimme, das Meer rauschte dazwischen, die Musik der Sphären skimmte ein. Das Weltall sang seine Freude. —

Bon bem ersten Afforde an war der alte Klavierlehrer drunten im Juhorerraume wie von einem Zauber umstrickt. Bald schloß er die Augen und lächelte in sich hinein, bald riß er sie weit auf, atmete tief und sieberhaft und lehnte sich wie erschöpft in seinen Sie zurück. Bald folgten seine brennenden Augen den Zauberhänden des Spielers, die über hundert Finger zu gebieten schienen, bald versant ihm alles rings umher, er rectte sich hoch empor und sog die braussende Tonflut in sich hinein, den Blick wie verklärt in die leere Höhe gerichtet, während heiße Thränen sein durchfurchtes Gesicht überströmten.

Als der Symnus fich erhob und bas Beltall seine Seligkeit sang, überwand ihn bas Gefühl, er schluchzte laut.

Der Spieler hatte geendet; eine heilige, tiefe Stille herrschte im Saal, jenes Schweigen, das der süßeste und hehrste Erfolg des Künftlers ift. Er selbst, der Birtuos, iaß an seinem Flügel wie zerschmettert, als könne er nun so bald keine Hand mehr zu den Tasten erheben. Auch er hatte seiner selbst und der Umgebung vergessen. Es war, als klänge in all diesen Menschen, das ganze gewaltige Lied noch einmal nach.

Da fiel ein Fächer zur Erde, und die Befinnung tehrte wieder. Ein Sturm des Beifalls erhob sich, ein Orfan der Begeisterung. Wenzel sprang auf und stürzte aus dem Saal."

Und er geht nun ausgesohnt und schönheitstrunken in den Tod.

Sonderbar, die Alten schilberten so gern die sieghafte Jugend — und die revolutionare Jugend wußte nur immer von Unterliegen, Alter und Tod zu singen: Der sterbende Dichter Leonhart, der unterliegende Meister Timpe, und hier wieder einer von den Vielen, "die am Bege sterben".

Freilich ist das Alles nur ein Protest gegen die Notwendigkeit so vieles Sterbens in der modernen Gesellschaft, und der weithin schallendste aller dieser Proteste ging in demselben Jahre (1889) von einer Frau aus. Wir lernten Bertha von Suttner bereits als Mitarbeiterin der "Gefellschaft" kennen. Seit sieben Jahren schrieb sie nun schon Romane mit immer flinker, immer gewandter Feder — eine Dame in allem, was sie schuf, aber eine geistreiche Dame mit warmem Bergen. Sie hat selbst von sich gefagt, sie habe sich die intereffante Lebensaufgabe gestellt, die Welt und das Leben dichterisch zu erforschen. Nicht immer steht sie auf der Sohe der Forscherin; oft ist es nur leicht tandelnde Beobachtung, aber immer ist sie mit edlem herzen bei der Sache. Mit dem "Inventarium einer Scele" hatte fie fich glucklich eingeführt, mit dem "Schriftstellerroman" (1886) hatte sie die Verhaltnisse des eigenen Berufolebens dargethan, aber einen gewalti= gen Anftoß gab fie — weniger der Litteratur als der Rulturgeschichte — mit ihrem Rriegsroman "Die Daffen nieder", der in sechs Jahren vierzehn Auflagen erlebte. Sie betrachtet hier den Rrieg, der so lange in Deutschland von Mann und Weib verherrlicht war, vom echt weiblichen Standpunkte aus. Als Tochter des ofterreichischen Feldmarschall-Leutnants Franz Grafen Kinsky war sie in militari= schen Verhaltniffen berangewachsen, und den blutigen Bruderkrieg der Deutschen im Jahre 1866 hatte sie als dreiundzwanzigjähriges Madchen (geb. 9. Juni 1843 in Prag) miterlebt. Behn Jahre spater heiratete sie den Freiherrn Arthur von Sutt= ner, ber als Schriftsteller namentlich die Berhaltniffe der Kaukasusvoller lebensvoll dargestellt hat. Zehn Jahre lebte sie mit ihm in Tiflis, und jest war sie gerade auf ihr trauliches Schloß harmansborf in Niederbsterreich eingezogen. Mit vielfach packender Gewalt entrollte sie nun die grausigen Verhaltnisse des Rrieges und sein erbarmungsloses Eingreifen in die Rechte der Bergens= und Menschen= liebe. Selten ift ein Buch so zur rechten Zeit geschrieben worden, wie dieses. Die große Bewegung zur Erkampfung des Weltfriedens, die in Amerika und England schon weite Verbreitung gefunden hatte, zog mit ihm begeistert in Deutsch= land ein und ist daselbst gewachsen bis auf den heutigen Tag.

Ja, ce war ein litterarisch bedeutungsvolles Jahr, dies Jahr 1889. Noch ein anderes starkes Talent, — eines der stärksten der ganzen Epoche — trat in demsselben bedeutungsvoll hervor.

Am 30. September 1857 war zu Matiken im Kreise Hendekrug, einer alten hollandischen Mennonitenfamilie entstammend, Hermann Sudermann geboren. In Tilsit hat er das Enmanssium besucht, in Königsberg und Berlin Litteratur studiert. Und dann taumelte er wie so viele andere in das Litteratentum der Großstadt hinein. Für ein kleines demokratisches Blatt schrieb er in Prosa und Bersen. Beitere Anregung wurde ihm wohl auch als Hauslehrer bei Hans Hopfen zu teil. Seine ersten Bersuche, durch Dramen sich bekannt zu machen, mißlangen vollständig. Sehr launig hat er später erzählt (in Franzos' Geschichte des Erstlingswerks), wie er dem Direktor des Berliner Residenztheaters seine dramatischen Erstlinge in schöner Abschrift mit weißem, breitem Rande zugeschieft habe mit der Bitte, das Brauchbare zu behalten; und wie darauf der Herr Direktor den weißen

Rand behalten und die Schrift zurückgesandt habe. Unter Mühen und Entbehrungen ließ er aber mit eisernem Fleiß sein Talent ausreisen und stellte ihm in der Stille immer höhere Aufgaben. Sein treuer Freund und Genosse war dabei sein Landsmann Otto Neumann=Hofer aus Lappinen (geb. 4. Februar 1857), der einst auf demselben Omnibus mit ihm und mit dem gleichen Erstaunen seinen Einzug in die Weltstadt gehalten hatte und nun nach beendetem Studium, namentslich der Naturwissenschaften, gleich dem Freunde durch journalistische Arbeiten sich

ju erhalten mußte. Bum eigentlichen Ent= beder Sudermanns wurde bann ber Berlagsbuchhåndler Lehmann, ein Nachkomme bes Begründers des "Magazin für die Litteratur". Er erkannte an den winzigen Proben die kunftige Bedeutung des Schrift= stellers, suchte ihn auf und sicherte sich den Verlag seiner größtenteils noch un= geschriebenen Berte. Schon die erste Novellensammlung "Im Zwielicht" fand durch ihre feine Stimmungsmalerei Anerkennung bei der Kritik, und das Berliner Tageblatt brachte seinen ersten größeren Roman "Frau Sorge" — viel= leicht das Bedeutendste, was Sudermann überhaupt geschaffen hat. Noch nicht ge= stort durch den rauschenden Beifallslärm des Tages, das Berg noch erfüllt von dem bitteren Weh des Daseinskampfes schrieb er hier die Leidensgeschichte eines Martyrers der Selbstlosigkeit.

Als der Sohn eines heruntergekommenen Gutsbesitzers wächst der junge Paul heran in schwärmerischer Liebe zu seiner sanftmütigen, still duldenden Mutter, das weiche Anabenherz ganz erfüllt von den christlichen Lehren der Demut und der Pflicht: Boses mit Gutem zu vergelten.



Mit neidloser Bewunderung blickt er zu den alteren Brüdern auf, die ferne in einer großen Stadt durch Verwandtengunst gebildeten Lebenskreisen zugeführt werden; in langmutiger Dienskreizskeit erträgt er den Jorn des polternden Alten, Thränen der Verzweistlung weint er auf das Bett der Mutter — aber der einzigen Trosterin wagt er sich nicht zu nahen, der Nachbarstochter, deren Eltern jest das schoden Gut besißen, das einst seinem Vater zu eigen war. Im Vewußtsein seiner Wertlosigkeit bemerkt er nicht, wie deutlich sie ihm ihre Gunst schenkt; und, wie er so die Liebe nicht ergreift, wo sie sich ihm bietet, so vernachlässigt er auch die

geniale Kunstlerveranlagung, die in ihm schlummert. Das Genie braucht eine gewiffe Ruckfichtslosigkeit, um sich durchzukampfen; aber diefer Jungling ift zu selbstlos, um den alternden Bater zu verlaffen und in der großen Stadt seine mufikalischen Anlagen zu pflegen. So verschwendet er denn sein Leben an die Aufgabe, des Baters kleine Scholle Land wieder zu einem einträglichen Gute zu machen; und ihn, der nichts für sich begehrt, verlachen und verachten darum gerade alle. Wie aber auch die von ihm so treu gepflegten Schwestern, seiner behutenden Gute zum Trope, zu leichtfinnigen Geschopfen werden, und wie ihre Berführer ihn obendrein noch tropig verlachen - ba fieht er ein, daß in dieser roben Welt nur der geachtet wird, der gelegentlich feine Bahne ju zeigen weiß; und die Genugthuung, die von den beiden Frechen seiner fanften Bitte verweigert wurde, erzwingt er sich leicht in der angenommenen Rolle des Wegelagerers mit der Pistole in der Hand. Aber noch einmal bringt er das Opfer der größten Gelbstvernichtung: Um das Gut der Geliebten vor den Flammen zu retten, gundet er bei fich felber haus und hof an. Diefe lette hochste That ber Gelbstaufopfer= ung führt ihn gar ins Gefängnis. Aber, wie er demselben wieder entsteigt, da fühlt er sich frei von den Fesseln, die sein Leben umschlungen hielten, und bei der Geliebten seiner Jugend findet er ein spates Gluck.

In diesem tiefen und mit leuchtenden Wirklichkeitsfarben geschilderten Werke kommt das Ringen der Weltanschauungen der Zeit am reinsten zum Ausbrucke. Dieser Paul hat zweisellos undewußte Verwandtschaft mit dem Meister Timpe. Er ist ein Junger, der noch einmal die Weltanschauung der Alten in sich zur reinsten Verkörperung bringt und schmerzlich dabei erfahren muß, daß man sie in moderner Welt wohl noch lehrt von Kanzel und Katheder, daß sie aber nicht mehr geachtet wird im praktischen Leben. — Daß er "der Besten einer sei", sagt zum Orechslermeister Johannes Timpe sein rührend treuer Altgeselle, der ihn vergebens zur modernen Weltanschauung des Maschinenalters und der Sozialdemokratie beskehren will — und der Besten einer zu werden und zu bleiben, ist auch der Wahlspruch von Sudermanns Paul — aber er muß wie jener erfahren, daß die Suten, Sanstmütigen nicht mehr gelten, sondern nur die rücksichtslos Starken. Und das ist die letzte Wendung des Themas von den Alten und Jungen.

Groß war die Wirkung von Sudermanns Roman, als er in jener weitversbreiteten Berliner Zeitung erschien, und in den Kreisen der Wissenden galt der Berfasser von da ab als ein "kommender Mann". Erst später hat sich das Märchen gebildet, als sei Sudermann erst durch den Erfolg seines Erstlingsbramas plöglich wie aus einer Bersenkung aufgetaucht. Ich weiß mich vielmehr noch wohl zu erinnern, daß lange vorher eine junge Norwegerin in einem Bersliner Theater mich bat, ihr doch den Verkasser der "Frau Sorge" zu zeigen, falls er anwesend sein sollte. — Und bald folgte ein zweiter Roman, der wiederum den Menschen im Kampfe mit gesellschaftlichen Verhältnissen zeigte, der aber stofflich in den Anfang des Jahrhunderts zurückgriff.

"Der Katensteg" hatte Subermann Diesen seinen Roman genannt. Es ist bies ber Name fur einen geheimen Brudenweg, auf bem zur Zeit ber Napoleonischen

Fremdherrschaft ein verraterischer deutscher Gutsbesitzer den Feinden zur Ret= tung verholfen hatte. Bur Zeit des patriotischen Aufschwunges ist er baher im ganzen Baterlande geachtet. Einsam und freundlos hat er auf feiner Befigung, umgeben von wunderlichen Schutvorrichtungen, versteckten Fallen und "Selbst: schuffen", in steter Lebensgefahr seine letten Lebensjahre verbracht. Siegreich aus den Freiheitskriegen heimkehrend findet der Sohn des Baters Leiche. Nicht einmal für sie vermag er die Verzeihung der Ueberlebenden zu erwirken. Mit Hilfe seiner Blutsfreunde aus dem Kriege, die ihm bochft widerwillig diesen Dienst leisten, er= zwingt er die Bestattung des Toten. Die großartig kraftvolle Sprache und die prachtvolle Anschaulichkeit der Schilderung macht diese Szene zu einer der gewaltig= sten der deutschen Romanlitteratur. Aber Boleslam — so heißt der Sohn des Toten - verfeindet sich durch dies Begrabnis auch mit jenen treuen Kriegsgenoffen von einst. Mehr und mehr senkt sich auch auf ihn der Fluch aus dem Leben des Vaters herab, und er verkörpert sich für den Einsamen in der Gestalt eines jungen Weibes, das er auf dem Gutshofe findet. Sie war die lette Freundin des einsamen Mannes gewesen. Run ergluht sie in Liebe fur Boleslaw und biefer fur sie. Aber da er weiß, daß sie seinem Bater angehort hat, so ringt er seine Leibenschaft mannhaft in sich nieder. Erst wie fie fur ihn gestorben ift und er an ihrer Leiche steht, ergreift ihn Reue barüber, daß er sie verkannt hat. Und die wieder ausbrechenden Freiheitskriege begrüßt er als eine Erlösung. — So unerquicklich dufter das ganze Problem ift, mit folcher Meisterschaft hat Sudermann es durchgeführt. In hinficht der Ausmalung der ganzen Zeitstimmung und der eigenartigen phantasie= vollen Auffassung jeder einzelnen Situation kann dies Buch nicht wohl übertroffen werden. Und auch hier zerreißt die Bruft des Helden der Kampf, ob die anerzogenen Gefühle und die Anschauungen der Zeitgenoffen beilige Pflichten find oder Vorurteile.

So hatten sich denn aus der Schar der jungen Dichter Kretzer und Sudermann als die machtvollen Führer erwiesen, die der jüngstdeutschen Dichtung den Weg aus der kprik in den Roman zu zeigen vermochten. Beide fühlten auch den Trieb in sich, aus der Ebene der Erzählung hinaufzusteigen in das Hochgebirge des Dramas. Ja, sowohl der "Meister Timpe" wie der "Katzensteg" machen den Eindruck erzählter Dramen. Dennoch ist es nur einem dieser beiden kraftvollen Erzähler gelungen, auch auf der Bühne zum Herrscher zu werden. Ehe wir ihm aber dahin folgen können, müssen wir die Entwickelung der damaligen Theaterverhältnisse im Zusammenhange überblicken.





# Viertes Buch.

Die Erstiirmung des Theaters und das neue Kunstgesetz.

### Erstes Rapitel.

Berlin wird eine Theaterstadt.

Das Theaterleben Berlins hatte inzwischen auch seine Gärungen gehabt, die wesentlich hervorgerusen waren durch die vollkommene Erstarrung der Bühnenverhältnisse. Bohl war im Kgl. Schauspielhaus im Jahre 1886 an Stelle des
verstorbenen Herrn v. Hülsen ein neuer Mann getreten, Graf Bolko v. Hochberg; dieset aber hatte zunächst genug damit zu thun, die Klassiscrvorstellungen
neu zu beleben. Auch im Deutschen Theater konnten nur anerkannte Dramatiker Eingang sinden. Obkar Blumenthal blieb der Einzige, den man hier als Bühnenschriftsteller entdeckt hatte, und wie sehr man dessen litterarische Bedeutung —
namentlich sein Schauspiel "Ein Tropfen Gift" — überschäpt hatte, zeigte sich,
als er mit seinem Schwank "In Samt und Seide" ins lustige Wallnertheater
überging.

"Der "Probepfeil" ward abgeschossen, die "großen Glocken" Bimbam schrie'n; doch als "ein Tropfen Gift" gestossen, in "Samt und Seide" begrub man ihn."

So spottete Karl Bleibtreu. — Ein ernsteres Gesicht aber bekam die Sache, wenn man sich daran erinnerte, daß gerade um die Zeit der Blumenthal'schen Riesenerfolge Albert Lindner in der Irrenanstalt zu Dalldorf starb, wohin ihn Hunger und Wahnsinn getrieben hatten. Im hellen Zorn mahnte daher Max Kretzer:

"Lachend beim Wiße des großen bramatischen Machers, vernahmst du die Mär von Lindners herbem Geschidt: Schmach über dich, du Bolt der Dichter und Denter, daß deine Adler verenden, mährend der Maulwurf gebeiht!"

In der That war auch Ernst von Wildenbruch wieder einmal vollständig geächtet von den sogenannten vornehmen Buhnen. Um Deutschen Theater hatte

man sich nur fluchtig mit ihm beschäftigt, dann ließ man ihn fallen —: "Herr L'Arronge will den Bruch!" — sagte man in Berlin. Und das Rgl. Schauspielhaus hatte fich ihm gleichfalls wieder verschloffen. Sein neuestes Schauspiel "Das neue Gebot" behandelte das Verbot der Priefter= che durch Papst Gregor VII. unter der Regierung heinricht IV. in Deutschland. Absichtlich hatte Wildenbruch nach seiner Art das geschichtliche Bild verandert. Bährend jenes Verbot in Wirklichkeit eine lange vorbereitete Magnahme mar, die langsam und schonungsvoll Gesetzes= Fraft erhielt, so macht Wildenbruch daraus eine Gewaltsache von furchtbarer Grau-In der Gestalt des frommen samfeit. Priesters Wimar Anecht schildert er einen treuen alten Gottesbiener, ber nun plag= lich in seiner gleichfalls alten treuen Lebensgefährtin nicht mehr sein christliches Cheweib, sondern eine gottverfluchte Dirne erblicken foll. Der Leibenskampf biefes Unglücklichen, der sich zum Kampf der deutschen Welt= und Lebensanschauung gegen die romische erweitert, bildet den Inhalt des wirkungsvollen Schaufpiels, das nach Wildenbruch'scher Urt im Ge= schwindschritt von einem Effekt zum an= dern stürmt, aber den Hauptcharakter doch warm und ftark hervortreten lagt. Bor allen Dingen aber war es zu deutsch und zu kuhn, als daß es nicht überall hatte abgewiesen werden mussen. Und so ge= schah denn zum zweiten Male, was vor drei Jahren geschehen war. Wiederum fuhren einen ganzen Winter lang alle Staatskaroffen aus dem Berliner Westen nach einem fernen Vorstadttheater, wo nun also wiederum ein Stuck von Wilden= bruch über hundert Aufführungen erlebte. Diesmal aber war der Kall noch merk= würdiger.



Die tiefe Gesunkenheit der Berliner Theaterverhaltnisse hatte es einem früheren Mitglied des Ballnertheaters möglich gemacht, vom außersten Osten her das Theaterleben der Reichshauptstadt zu erobern. Ja, im alten Bau des Ostendtheaters hauste Direktor A. Kurt und fing an, den Berlinern klar zu machen, wie man ein Theater zu leiten habe. Nach einer anfänglich weniger glücklichen Erdsfinung hatte er bald mit Bildenbruchs "Neuem Gebot" mit einem Schlage die allgemeine Sympathie auf seiner Seite, und bald darauf zeigte er den Berslinern Henrik Ibsens "Bolksfeind".

Allerdings war er nicht der erfte, der diesen merkwurdigsten aller Weltdichter bes ausgehenden 19. Jahrhunderts zur Aufführung brachte. Doch war es aller= bings auch ein Vorstadttheater gewesen, das ihn in Berlin einführte; das Residenztheater. hier mar auf jenen Mann, der einst Sudermanns weißen breiten Manuffriptrand behalten hatte, ein kunftfinniger Rollege gefolgt: Unton Unno. Er hatte freilich die wenig erfreuliche Spezialität des Hauses beibehalten: das franzbfische Sittendrama. Bon dieser Statte aus verbreiteten sich durch Berlin also auch wieder vom Often her — die koketten Gefellschaftsstücke Sardous und Dumas. Doch bildete fich dort auch eine trefflich geschulte Schauspielertruppe, unter der ein Runftler hervorragte: Emanuel Reicher, der bisher an dem fleinen Hoftheater zu Oldenburg in stiller Zurückgeschiedenheit wirkte, ganz der Erziehung des Sohnehens aus seiner ersten Ehe mit der Sängerin Reicher-Kindermann hingegeben — bis eine zweite Ehe mit der Schauspielerin Lina Harf aus Wiesbaden dem innerlich zerrütteten Manne Lebensfreudigkeit und Schaffenslust wieder= erweckte. Um nach Bestin zu kommen, hatte er fich fur das Residenztheater verpflichten laffen, beffen Richtung ibm fonft wenig zusagte, denn er glubte innerlich nur für die große mahre Kunft Shakespeares. Bum ersten Male murde man aufmerkfam auf ihn durch die geniale Karikatur, die er aus dem Kaiser Justinian in Sarbous Drama Theodora machte. Ein Gaftspiel bes berühmten italienischen Tragoden Ernefto Roffi gab ihm bald barauf Gelegenheit, fich als Jago in Shakespeares "Othello" ju zeigen; und es war kein kleiner Triumph fur ihn, daß er neben dem berühmten Gaft mit vollen Ehren bestand. Sein eigentliches Ge= biet aber lag nun einmal, ohne daß er es damals felber ahnte oder ahnen wollte, in dem Modernen. Bei seiner forgfältigen Feinheit der liebevollen Ausarbeitung bis in das Kleinste hinein, wie sie sich wohl selten mit so warmer Innigkeit bei einem Schauspieler gepaart hatte, follte er bald in dem nordischen Grubler Benrik Ibsen seinen eigentlichen Dichter finden. Bei der hohen Bedeutung, die dieser Auslander bald für Deutschland gewinnen sollte, ift es notig, ihn naber ins Auge zu fassen.

Henrik Ibsen ist am 20. Marz 1828 zu Stien in Norwegen geboren und zeigte als Knabe schon seine mustische Veranlagung, die ihn fruh zu Religion und Poesie hinzog. Als 20 jahriger Apothekergehilfe in Grimmstadt entwarf er in dem Jahre der allgemeinen revolutionaren Garung sein erstes Drama "Catistina", das aber weniger ein Revolutionsschauspiel, als vielmehr der Versuch eines philosophischen Seelengemaldes ist. Obgleich der erwünsichte Erfolg dieser Erstlings-

arbeit ausblieb, verwarf er boch den Apothekerberuf, ließ-sich durch eine "Studentensfahrif" für die Universität Christiania vorbereiten und besuchte diese flüchtig, um bald darauf im Norwegischen Theater in Bergen eine Thätigkeit als Dramaturg zu sinden. Sein dortiges Bestreben, die Theatermache zu erlernen und möglichst bühnengerechte Stücke zu schreiben, führte ihn allmählich in die Sagenwelt des Nordens ein, und der uralte Stoff der Sage von Sigurt und seiner Brautwerbung für den König Gunnar (Gunter) brachte seinem ringenden Geiste zum ersten Male das Problem der idealen She und ihrer Begründung auf Freiheit und Wahrheit nahe. Mit dieser nordischen Heersahrt, die das älteste Sagengewand mit dem modernsten Gedankeninhalt wunderbar zu erfüllen weiß, beginnt Ibsens eigent-

liche Dichterlaufbahn. Je mehr ihn, den großen Ibealisten, die Alltagsmeinung und die Tageskritik hinter den realistischen Bjornson zuruckstellte, desto fraftvoller wuchs Ibsens Eigenart fich aus. keckem Trope warf er in seiner "Romddie der Liebe" aller banalen Auffassung von Ehe und Liebe den Kehdehandschuh hin als echter Ritter des Ideals, und mit dem tiefdurchdachten Geschichtsdrama Kronpratendenten" begann er den Zyklus seiner vier gewaltigen Meisterwerke, die in immer tiefer bohrender Gedankenarbeit und mit immer reicher anwachsender Geftal= tungsfraft immer von neuem bas Berhaltnis des einzelnen Menschen zum Beltganzen und zur Weltleitung ergrunden und Thatenmut und Willensfraft in ihrem Berhaltnis zu dem großen Gesetz der Not= wendigkeit zeigen.

Aus dem dunklen, freudearmen und uns dankbaren Baterlande nach dem sonnigen



Süden fliehend, schuf er in Italien die drei letzten Stücke dieser Gruppe: die Religionstragidie "Brand", das Märchendrama "Peer Gynt" und das weltgesschichtliche Schauspiel "Kaiser und Galiläer". In der Ferne errang er, was ihm daheim nicht geworden war: die Anerkennung des Vaterlandes, das sich jetzt daran gewöhnte — namentlich nach Erscheinung des "Brand" — in ihm den nationalssten seiner Dichter zu erblicken. Der "Peer Gynt", zu dem der norwegische Komponist Grieg eine tiefsinnige Musik schrieb, galt bald als der skandinavische "Faust". Mit Jubel empfing man den Heimgekehrten, dessen poetische Weltanschauung sich nunmehr so herausgeklärt hatte: Mit großem starken Wollen hat der Mensch alle die in ihm wohnenden Fähigkeiten zur denkbar größten Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit zu entwickeln; und die stärkste Bethätigung des eigenen Selbst

ift berechtigt, wenn dieses - wie beim Konig hakon oder beim Prediger Brand - burch eine große Idee im Dienste ber Menschheit sich erweitert. Dagegen er= scheint der Egoismus als verächtlich, wenn er nur dem kleinen einzelnen Ich bient, wie beim Traumer Peer Gynt. Menschen von seinem Schlage, die weder ganz gut noch ganz schlecht sein konnen, gerade weil sie immerwährend hin und her taumeln in der blinden Bewunderung ihres eigentlich wesenlosen Ich — stellen den verächtlichsten Typus des Menschen dar. Wie sie zwecklos gelebt haben, sterben sie zwecklos, und der Tod füllt ihre inhaltlosen Seelen in den großen Rochlöffel, um sie als gestaltloses Material einfach wieder einzuschmelzen. Bei den großen starken Wollern dagegen, die im Dienste eines Menschheitsgedankens streben, darf man nicht voreilig mit den Begriffen gut und bose bei der hand sein. Nicht immer ift das Genie auch glucklich wie der Konig Hakon. Auch irrende Riefen, wie der Prediger Brand und der Kaiser Julian, die beide Frieden bringen wollten und doch nur Leid erzeugt haben, erscheinen groß, wenn sie nach ihren Beweggrunden beurteilt werden und wenn man bedenkt, daß die Richtung des Strebens wohl vom Billen des Menschen abhangt, über Erfolg und Birkung aber hohere Machte be= ftimmen. Solche Frrende find gerade durch ihr scheinbares Unterliegen oft negative Forderer bes Weltglucks, und nach ihrem hinscheiben vollzieht ber Tod an ihrer Seele gewiffermaßen die Arbeit eines Photographen, der die negative Platte in das positive Bild umwandelt. — Aber ehrlich sich selbst treu zu bleiben, im Dienste großer Ideen zu leben, im Lichte des Gangen sein eigenes Bild fuhn zu entwickeln und aus freier Selbstbestimmung mutig ber einmal erkannten Bahrheit zu leben — das find die idealen Forderungen, die Ibsen an die Menschheit stellt.

Und von diesen Forderungen ließ er auch nicht ab, als er jest zu modernen Auch ihn hatte das siebente Jahrzehnt des Jahrhunderts mit Stoffen überging. Intereffe fur die moderne Welt erfullt, und er ging nun daran, sie mit den Ibealen seiner Innenwelt zu vergleichen. In dem "Bund der Jugend" verspottet er in toller Satire das charakterlose politische Strebertum, in den "Stußen der Gesellschaft" reißt er der sozialen heuchelei die Maske vom Gesicht; im "Puppenheim" (beutsch "Rora" betitelt) protestiert er energisch dagegen, daß in den meisten modernen Shen die Frau unwissend erhalten wird wie ein Kind und daß doch die volle Last der Berantwortung sie treffen soll, wenn sie irrt; in den "Gespenstern" werden bie schrecklichen Folgen enthullt, die sich einstellen konnen, wenn der finn= lose Grundsat von der Unaufloblichkeit der Ehe eine reine Frauennatur unentrinn= bar an einen sittlich verkommenen Mann kettet, und obendrein wird in diesem Stuck eine mabre Beistesschlacht ber neuen Weltanschauung gegen bie alte geschlagen. - Der furchtbare Sturm, ben die Stude in Morwegen gegen Ibsen ent= fesselten, und ber dem Dichter die Heimat wieder vollig verleidete, veranlaßte ihn dazu, im "Bolkefeind" fich selbst ale den unglucklichen Idealisten darzustellen, den man achtet und dem man die Fenfterscheiben einwirft, weil er aus edlen Grunden vorurteilsfrei die Wahrheit gesagt hat. Mehr und mehr beginnt jest schwarzer Peffimismus des Dichters bisher fo flaren, hoffnungsvollen Geift zu umduftern. Er glaubt nicht mehr an die Befferungsfähigkeit der Menschen. In der "Bildente"

zeichnet er in der Figur des Gregers Werle einen Mann, der des Dichters eigene ideale Forderungen in das Haus eines kleinlichen Menschen trägt, aber dadurch dessen, statt es geistig zu erhellen, nur völlig verddet. Mit einer Thräne im Auge muß Ihsen in der Figur seines Gregers aus dem Hause weichen, in dem ein trivialer Arzt die Ideale für Lügen — die Lebenslügen aber für den eigentlichen Stüppunkt des Lebens erklärt. Und in "Rosmersholm" endlich läßt Ihsen den letzten Verkünder seiner Ideale, den alten Verendel, in der Einsamkeit zum geistigen

Egoisten verarmen, während dieser zuletzt noch mit ansehen muß, wie sein Lieblingsschüler Pastor Rosmer, aus dem Brendel einen freien Abelsmenschen erziehen wollte, in die Netze eines koketten Weibes gerät und in der Erkenntnis über die eigene innere Gesunkenheit nur noch den trivialen Auszweg des Doppelselbstmords sindet\*).

So war benn Ibsen auf dem Tief= punkte seines Pessimismus - aber allerdings auf dem Sobepunkte seiner Menschen= schilderung — angelangt, als er (1886) auf den deutschen Buhnen Eingang zu finden begann mit seinen modernen Schau= Abgesehen von einigen Aufführ= ungen der "Nordischen Heerfahrt" kannte man wenig von dem großen Idealisten, als nun die Stude des greifen Peffimiften ohne Uebergang mitten hineingetragen murden in die deutsche Entwickelung. Gerade die "Gespenster" waren das erfte Werk, das dem Namen des Norwegers in Deutsch= land eine unbeimliche Berühmtheit verschaffte. Nachdem es zuerst in Augsburg von dem Direktor Frang Deutschinger und dem Dramatiker Felix Philippi zum Leben erweckt worden war, folgten einige Ibsen=Aufführungen in Munchen,



wo der greise Norweger in der letzten Zeit am liebsten gelebt und sein Riesenschaupt mit der gedankenschweren breiten Stirn und den sonnenartig emporstrebensden weißen Haaren allnachmittäglich ziemlich unbeachtet im Café Maximilian hinter einem Zeitungsblatte verborgen hatte. Und nun also die Aufführung im

<sup>\*)</sup> Bgl. zu dieser Darstellung von Ibsens Entwickelungsgang die ausführliche Begründung in meinem Buche "Ibsen als Idealist", Borträge, gehalten in der humboldt-Atademie in Berlin, Leipzig, Berlag von Freund & Wittig, 1896; 2. Aufl. 1901.

Berliner Residenztheater unter der Direktion von Anton Anno! Deffen Gattin schuf trefflich die weibliche Hauptrolle der Frau Allwing, der Bertreterin der modernen Weltanschauung, wahrend Emanuel Reicher in ihrem Widerpart, bem Pastor Manders, eine unvergeßliche Kunstleistung bot. Die Wirkung des Stuckes war von erschütternder Furchtbarkeit. Das entsetliche Ende des jungen Oswald Alming, der die sinnlichen Sunden seines Baters mit einer erblichen Gehirn= erweichung zu büßen hat, mußte das Urteil des Publikums, das von Ibsen so gut wie nichts wußte, vollig irre führen. Es sah fälschlicherweise in diesem Ab= schluß und in dieser Erblichkeit den Schwerpunkt des Stückes, der doch vielmehr in dem Gegensaß der Mutter und des Pastors zu suchen ist. Den rastlosen Ge= bankendichter faßte man als ben Schilberer bes Gräßlichen vom Schlage bes so viel tiefer stehenden Zola auf, und einen der rücksichtslosesten Idealisten, von denen die Weltlitteratur weiß, schricen Feinde und Freunde als Naturalisten aus. Auf diese Weise einmal in schiefe Bahnen gelenkt, konnte auch durch die Aufführung des herrlichen "Bolksfeind" unter Kurt im Oftendtheater das öffentliche Urteil nicht mehr richtig gestellt werden, und die altere Kritik protestierte energisch gegen den Norweger, während auch die jüngere Generation sich nur zum Teil für ihn begeistern konnte. Bleibtreu spricht in seinem "Größenwahn" sehr abkällig über Ibsenschwindel. Mir stand zum 3weck meines Eintretens für den großen skandinavischen Dichter damals die von Dr. Kuster verlassene und vom Pfarrer Johannes Bohl angekaufte "Deutsche Studentenzeitung" zur Berfügung, deren Redaktion mir übertragen war. Zwei Kritiker mit weit erschallender Stimme, die, alter als ich, gleich mir von Anfang an für Ibsen eintraten, standen leider auf einem sehr einseitigen Standpunkte: Otto Brahm und Paul Schlenther.

Otto Brahm hatte sich inzwischen durch seine preisgekrönte und — trot einiger unberechtigten Ausfälle gegen Schiller — auch wirklich recht verdienstvolle Schrift über Heinrich v. Kleist einen Namen gemacht. Rezensent an der Bossischen Zeitung war er freilich nicht mehr. Als er mit scharfer, aber berechtigter Kritik gegen das täglich sinkende Wallnertheater vorgegangen war, hatte dessen Direktor ihm den Eintritt verdoten, und die Vossische Zeitung hatte aus dem Grunde über das Wallnertheater überhaupt nichts mehr berichtet. Brahm aber schrieb auch für die "Frankfurter Zeitung" Berliner Kunstbriefe und kritissierte darin nach wie vor Vorsstellungen des Wallnertheaters, die er gar nicht geschen hatte. Das wurde bald der Grund für seine Entlassung aus dem Verbande der Vossischen Zeitung, die nun einen anderen Scherer-Schüler verpflichtete, Dr. Paul Schlenther (geb. zu Insterdurg am 20. August 1854).

Damit war freilich eine Aenderung in der litterarischen Stellungnahme vermieden; denn Schlenther, obgleich zwei Jahre alter wie Brahm, war doch in geistiger hinsicht völlig abhängig von diesem, der sein langiahriger Freund und Zimmergenoß gewesen war. Selbst völlig ohne Eigenart des Denkens, blickte er zu dem geistig so viel kraftvolleren Brahm mit völliger Schülerandacht empor. Mit ihm schwur auch Schlenther zur Schiller-Feindschaft, und als Brahm urplößlich aus einem "Schillerhasser" zum Schillerbiographen wurde, da machte

auch Schlenther mubelos eine ahnliche geistige hautung burch. Dabei wurden Schlenthers Kritiken in Berlin bald viel lieber gelesen als einst die von Brahm, denn man brauchte nicht soviel dabei zu denken — und sie waren so amusant, so neckisch! Liebte Brahm es, nach Urt ernster Revolutionare mit schweren Bomben zu schießen, und qualte er seine Leser mit afthetischen Begrundungen, so ließ Schlenther dies fein beiseite und hupfte mit tandelndem Biggefecht um die Dinge herum, die er ernsthaft zu begründen nicht vermochte. Von dem Lessing'schen Wis unterschied den seinen nur der einfache Umstand, daß der große Hamburger Dramaturg den Wis herbeizog, um den Kern einer Sache flar zu spotten, mahrend Schlenther seine kleinen Scherzchen gebrauchte, um durch leichtes Rankengewachs die Hauptsache verschleiern zu machen und sich dadurch recht mühelos den Un= ftrich des Geistreichen zu geben. Als z. B. Brahm in migverständlicher Auffassung der Ibsenwerke zu der sonderbaren Ansicht kam, die eigentliche Handlung sei aus dem Drama zu verbannen, nannte Schlenther sogleich diejenigen Dramatiker, die eine ftarke handlung lieben: "Handlungsbiener". Gewiß ift das gang scherzhaft, aber besteht wirklich irgend eine geistige Beziehung zwischen einem Commis und einem Dramatiker, der starke Effekte liebt? Heißt das nicht, durch einen billig gefundenen Wortwit von der eigentlichen Sache ablenken? Wie ganz anders, wenn Leffing davon spricht, daß man doch nicht einen Flaschenzug anwende, um eine Stecknadel aufzuheben! Das heißt, mit einem genial wißigen Bergleich die thorichte Umftandlichkeit eines Dramatikers beleuchten und den Dichter belehren, ohne Schlenthers Wipe aber pflegten, wie der obige, ben Dichter zu Die Manier, die von Blumenthal und Anderen verleßen, ohne ihn zu belehren. angeregt war, die Zeitungskritik in ein prickelndes Keuilleton umzuwandeln, wurde von Schlenther zu einer schlimmen Sibe gebracht. Mußte ihm doch selbst die außere Erscheinung ber Dichter herhalten zu seinen oberflachlichen Scherzen, obgleich man sonst als erste Anstandsregel Kindern einzuprägen pflegt, daß der gebildete Mensch über körperliche Gebrechen seiner Mitmenschen nicht lachen darf, auch wenn sie unwillkurlich dazu reizen sollten. Für Schlenther aber diente das fruh ergraute Haupt eines Schriftstellers, der vielleicht nicht gern daran erinnert wurde, schnell dazu, das Veraltetsein des Mannes zu beweisen; die mangelnde Körperfülle eines andern genügte, daß er durch Schlenthers taktlose Feder zum "schmächtigen Poeten" gestempelt wurde. Und auch bei den wirklichen Schwächen hielt der Kritiker sich an die Aeußerlichkeit. Wurde das Stuck eines Schauspielers aufgeführt, das Schlenther mit wenigen Worten abthat, so hatte er doch noch Plat und Zeit, die gebrannten haare des Autors zu erwähnen. Rurz — hatte sich der Feder eines Blumenthal gegenüber der Dramatiker fühlen muffen wie der Verbrecher auf der Unklagebank, so kam er sich Schlenthers Feder gegenüber vor wie jemand, der in Gesellschaft beim Pfanderspiel auf einen "Mokierstuhl" gesetzt wird — ober wie jemand, der offentlich am Pranger fteht. — Naturlich trug bas alles nur bazu bei, daß Schlenthers Rritifen bald die beliebteften in Berlin maren. Und ba ihm nun fein zielbewußter, skrupelloser Freund die Richtung gab, so mußte der Bund diefer beiden jungen Manner bald unangreifbar und beftimmend fur die



Bukunft der ganzen litterarischen Revolution werden, zu deren Führern sich die beiden nun schnell emporschwingen sollten.

Von den schon auf den Kampfplat getretenen Neueren wollten sie freilich wenig miffen; als z. B. im Oftendtheater Mar Rrepers erfter bramatischer Versuch in Szene ging, ben "Burgerlichen Tod" eines entlaffenen Strafgefangenen fchil= dernd, dem die burgerlichen Ehrenrechte aberkannt find - da erklarte Schlenther, er könne dem Autor nicht auseinanderseten, wie sehr und wie oft er daneben gehauen habe; aber das wallende Blondhaar eines Urgermanen aus dem Verein "Durch", das er im Zwischenakte erblickte, gab ihm Beranlaffung zu einer Bemerkung über folche Frisuren im Besonderen und den "deut= schen Schwarmgeist" im Allgemeinen im Gegensat zum dichterischen Naturalismus. Dazu hatte Herr Schlenther Plat und Zeit in jener Kritik, die ihm fur die Belehrung des Dichters nicht Raum genug ließ.

Im Gegensatz zu ihm hatte fein Ge= nosse Otto Brahm sich an eine ernstere Arbeit gemacht, indem er seinen leicht= geschurzten "Effan" über Ibsen in die Welt sandte. Dies Schriftchen hat das Verdienst, zum erstenmal größere Kreise in Deutschland auf Ibfens Lebensgang aufmerksam gemacht zu haben, aber bies Verdienst schmalert der Verfasser selbst dadurch, daß er des Dichters eigentlichen Werdegang bis zum "Raiser und Galilaer" nur als Einleitung nimmt, ja bies gewaltige Drama selbst, das die zehn reif= sten Lebensjahre Ibsens ausfüllt und in seinen zwei riefengroßen Teilen die ganze Philosophie des Norwegers enthalt, mit einigen breißig Zeilen voll allgemeiner Redensarten abthut als ein "grüblerisches" Raiserdrama. So führte Brahms gute Absicht zu einer verhängnisvollen Wirkung. Gerade diese Schrift half cs verschulden, daß bis auf den heutigen Tag Ibsen irgend eine feste Stellung im Herzen des deutschen Bolkes nicht gewinnen kann, weil man ihn immer wieder nur aus seinen modernen Werken der Altersperiode kennen lernen will, und weil diese unverständlich bleiben mussen für den, der Ibsens große Werke seiner starken Manneskraft nicht kennt.

So abfällig sich aber auch die altere Kritik über Ibsen auslassen mochte — barin waren Alte und Junge einig, daß jener Direktor, der den Norweger zuerst in Deutschland eingeführt hatte, um seines litterarischen Ernstes und seines kunftzlerischen Könnens willen an die erste Stelle im Berliner Buhnenleben gehöre. Und so folgte Graf Hochberg nur dem Strome der öffentlichen Meinung, als er an Stelle des scheidenden Direktors Dech nunmehr Anton Anno zum Direktor des Kgl. Schauspielhauses ernannte. Und ber neue Mann sollte bald neue litterarische Gärungen miterleben.

Zwei neue Theater auf einmal waren der Reichshauptstadt erstanden — beide wollten sie vornehmen Kunstzwecken huldigen — beide nahmen sie Teile des großen Programms auf, das von dem Kgl. Schauspielhause so lange vernachlässigt war, beide dankten sie ehrgeizig strebsamen Mannern ihre Entstehung. Bon diesen beiden Mannern war der eine Oskar Blumenthal, der mit seinem Theater der lebenden Dichter — das er Lessingtheater nannte — eine wirkliche Lücke auszufüllen schien, aber anfangs gar kein Glück damit hatte. Der andere war der geniale Schauspieler Ludwig Barnay, der das alte Operetten-Balhalla-Theater zu dem prächtigen "Berliner Theater" umschuf und es unter begeisterter Teilnahme des Publikums im Sinne eines besseren Bolks- und Kamilientheaters zielbewußt leitete.

Das große bramatische Ereignis bes Jahres 1888 aber ging nicht in einem ber beiden neuen Theater vor sich, sondern im Koniglichen Schauspielhause. Wiederum war es ein Schauspiel von Wildenbruch, das ganz Berlin, ja ganz Deutschland erregte. Munderbar paßte es hinein in die politisch neu gewordene Zeit.

Denn in demfelben Sommer, der die beiden neuen Theater als kleine Ereigniffe fur Berlin entstehen ließ, hatten sich in derfelben Reichshauptstadt zwei große Ereignisse von furchtbarer Tragweite fur gang Deutschland vollzogen. Um 9. Marz war der greife Kaifer Wilhelm I. gestorben, und schon am 15. Juni folgte ihm sein vielbeweinter Sohn Friedrich ins Grab nach. Trauerkunde schlug langgehegte Hoffnungen auch auf kunstlerischem und litteraris schem Gebiete jah zu Boden. Daß Raiser Wilhelm I. fein weitgehendes funftlerisches Interesse besaß, war bekannt gewesen. Doch hatte biefer vorbildliche Fürst auch fur das hohere Drama durch die Stiftung des Schillerpreises (1859) eine Ehrung geschaffen, die alle drei Jahre dem Berfasser des besten Dramas zu teil werden sollte. Bon Raiser Friedrich hatte man gewußt, daß er sich schon als Kronprinz viel mit Dichtern und Gelehrten umgeben hatte. Bei seinem frühen Tode richteten sich nun die Blicke auf den jungen Raiser, und unter andern gab Alberti hoffnungen und Bunschen Ausbruck in seiner Schrift: "Bas erwartet bie deutsche Litteratur von Wilhelm II.?" Der Rultusminifter von Gogler ließ nach dem Berfasser forschen und lud ihn zu einem Besuche ein, der aber keine weiteren sichtbaren Ergebnisse zeitigte. Nur wurde vorübergehend Heinrich Hart eine Unterstützung zur Bollendung seines Liedes der Menschheit zuerkannt. Deutlicher aber sprach der junge Kaiser im Winter 1888 sich selbst aus. Bei der Erstaufführung von Adolf Wilbrandts markisch geschichtlichem Schauspiel "Der falsche Waldemar" erschien der Kaiser in Barnans Theater und gab seiner Anerskennung für derartige Poesien deutlichen Ausdruck. Bald darauf gingen Wildens bruchs "Quipows" im Königlichen Schauspielhaus in Szene.

Bild enbruch trug sich seit Jahren mit dem Gedanken, etwa im Plane der Shakespeareschen Königsbramen eine Reihe von Hohenzollerndramen zu schreiben, und er hub an mit dem Augenblick, wo Burggraf Friedrich von Nürnberg mit der Mark Brandenburg belehnt wird und den dortigen unerträglichen Verhältnissen ein Ende macht durch Ordnung und Geset.

Das Stuck beginnt mit einer kecken Schilderung des allgemeinen "Drunter und Druber" im alten Berlin. Der Thorwachter nimmt fern aufsteigende Staubwolken Sie deuten darauf hin, daß eine der Nachbarftadte von den jungen Pommernherzogen im Bunde mit dem markischen Raubritter Diedrich von Quisow "ausgepocht" worden ift. Diese Bermutung wird dem Burgermeister gemelbet, der gerade eine Abordnung von Burgern aus Oderberg, die Hilfe von ihm erfleht haben, mit schlechtem Trofte entlaffen muß. Bum Abschied trinken fie den Bein bes Jobst von Mahren aus, des eigentlichen Besitzers der Mark, der aber fein Land fast nie betritt und sich nicht anders darum bekummert, als wenn er Geld ju erpreffen kommt. Bahrend Ratsherren und Burgermeifter also biefes faulen Fürsten Wein im Ratskeller ausschlürfen, kommt ein junger Handwerksbursche zur Stadt herein, ein geborener Berliner, ber auf der Wanderschaft mar und beim belagerten Straußberg beinahe von den Pommernherzogen als Spion auf= gehenkt worden ware, wenn nicht deren zurnender Bundesgenoffe Dietrich von Quipow — aus reinem Widerspruchsgeist — den armen Abhne Finke befreit hatte. Ja er hat ihm sogar eine Botschaft an die Berliner mitgegeben: er will sich mit diesen verbinden gegen die Pommern, wenn die Berliner ihm bafur seinen jungeren Bruder Konrad mit sicherem Geleite zuführen wollen. Dieser Konrad von Quisow lebt in Berlin als Schuler eines Geiftlichen, und während die Ratsherren fich über den Vorschlag zur Beratung zurudziehen, tummelt er sich mit der übrigen Schuljugend auf dem Marktplaße umher, die jungen Bürgermädchen neckend, unter denen fich auch Kohne Finkes heimliche Braut, die Tochter seines fruheren Lehr= meisters, befindet, die ihm durch schalkhaftes Schmollen ihre dauernde Liebe bezeugt. Dieser Lehrmeister selbst ist ein starker Gegner des Bundesantrags Dietrichs von Quipow, während der Burgermeister von Berlin in dem machtigen Raubritter den fraftvollen Mann schatt und verehrt. Mun aber kommen die Scharen der vertricbenen Straugberger baher, geführt von ihrem Burgermeister, der die Rache des Himmels herabruft auf die Pommern und namentlich auf Dietrich von Quipow. Tief ergreift es den jungen Konrad von Quipow, in deffen mitleidevoll weicher Seele sich überdies schnell erwachende Liebe für das von Grauen übermannte Tochterlein des Burgermeisters von Straußberg regt. Mit leidenschaftlicher Warme reißt er die Berliner zur Annahme des Bundes mit seinem Bruder hin, der in seinen Augen das untrüglichste Borbild edelster Mannlichkeit ift.

Im zweiten Aft lernen wir den Bruder selbst kennen im Lager von Straußberg, wo er im überschaumenden Kraftgefühl mit den feigen Pommernherzogen wenig Umftande macht, die begeisterte Liebe einer jungen Polin erregt, den jungen idealistischen Bruder mit derber Herzlichkeit empfängt und — obwohl ihn Konrads humane Schwarmerei ein wenig befremdet — boch den Berliner Abgefandten gern feine mannliche Busage giebt. Er folgt ihnen in ihre Stadt und kommt bort ge= rade im Augenblicke an, wo ein kaiferlicher Gefandter erscheint, um den Tob bes Jobst von Mahren zu verkundigen. Wie die Berliner darüber die vorgeschriebene pietatsvolle Wehmut zu heucheln beginnen, lacht der mannhafte Quipow fie aus und entfesselt die berechtigte Freude der Burgerschaft darüber, daß sie durch den Tod des fürstlichen Saufbolds die ärgerliche Bevormundung feitens eines nichts-Begeistert will der Burgermeister von thuenden Erpreffers losgeworden find. Berlin den Bund mit dem mannhaften Raubritter beschworen, da erhebt der Burgermeister von Straußberg seine warnende Stimme und wird dafür sofort von Dietrich von Quipow in Feffeln gelegt. Bergebens erklaren die Berliner und Straußberger bas als einen Eingriff in ihre freien Burgerrechte. Da ber mutenbe Dietrich seine Beute nicht wieder will fahren laffen, so zerreißen sie den Bund mit ihm, ebe er beschworen wurde; fie beschließen, dem kaiferlichen Befchle Folge ju geben und bem neuernannten Markgrafen von Brandenburg, bem Burggrafen Friedrich von Hohenzollern, entgegenzuziehen, beffen Berannaben schon verkundet wird. Diedrich von Quipow aber lagt ben Straugberger Burgermeifter auf feine Burg Friefact schleppen und erzurnt sich seinetwegen so ftart mit feinem menschenfreundlichen Bruder Konrad, daß biefer die Frau und die Tochter des Gefangenen eigenhandig in das Lager des Hohenzollern geleitet, ohne sich jedoch personlich dem Markgrafen zu nahern — benn er fühlt fich durch feinen Gidschwur außerlich an seinen Bruder gekettet. Markgraf Friedrich aber fagt den beiden geangstigten Krauen bereitwilligst seinen fürstlichen Schut zu; und wie die von allen Seiten beranziehenden markischen Burger als die erste That des Hohenzollern ein solches Werk ber Menschenliche erblicken, da finken sie mit den Wappenbannern ihrer Stadte hulbigend zu feinen Fugen nieder. Alls geschworene Sobenzollernfreunde febren die Berliner in ihre Stadt gurud, wo auch ber luftige Rohne Finke feine Braut erhalt. Friedrich von Hohenzollern aber zieht mit seiner Streitmacht vor die Burg Friefack, die nun in ihren Mauern das feindliche Paar der beiden Quipows birgt; und mahrend die den Markern bisher unbekannte riefige Kanone die Mauern ber Feste erschuttert, steigt drinnen der Streit der Bruder auf den Siedepunkt, bis Konrad den Diedrich als Baterlandsverrater niederftogt und sich dann — über seine eigene That entsett — von seinem Waffenknecht als Bruder= morder hinrichten lagt. Sterbend ftreckt er bem eintretenden hohenzollern bie Hande entgegen.

Ganz gewaltig war ber Eindruck biefes gestaltenreichen, lebensvollen Geschichtsschauspiels bei seiner ersten Aufführung. Der unlängst erst für bas Konigliche



Schauspielhaus gewonnene feurig geniale Abalbert Matkowski (geb. zu Königsberg am 6. Dezember 1858) verkörperte den jüngeren Quisow mit stürmischer Leidenschaft. Es kam in Berlin zu weit über hundert Aufführungen, obgleich man nicht das Schauspielhaus, sondern das größere Opernhaus gewählt hatte.

Und doch leidet auch dieses Stuck an einer Schwäche. Soll man denn wirklich glauben, daß diese steifnackig troßigen markischen Bürger, die soviel berechtigten Grund haben, dem vom Kaiser entsandten Markgrasen zu mißtrauen — daß sie wirklich all ihren Widerstand aufgeben, bloß weil der Hohenzoller gegen zwei schutzlose Frauen seine Ritterpflicht erfüllt? Oder darum, weil er schone Worte zu machen weiß? Mit tonenden Versprechungen waren die Märker doch seit Jahrhunderten genassührt worden! Nein, so leicht hatten es

in der Geschichte die suddeutschen Bollern nicht, sich die verschüchterten und verstrockten Herzen der nordischen Marker zu erobern! —

Kaiser Wilhelm II. trat sehr für das Schauspiel ein, ja er ließ es in einer besonderen Vorstellung nur für Schüler aller Lehranstalten Verlins aufführen. Darin lag erstens ein Veweis dafür, daß Wilhelm II. der Kunst nicht nur eine starke Wirkung auf die Menschenherzen zuschrieb, sondern auch daß er die Vühne für einen kunstgeweihten Ort hielt, auf dem auch Ehrwürdiges zur Darstellung gebracht werden kann und soll. Zweitens aber konnte man aus seinem Vorgehen auch ersehen, daß der junge Kaiser damals auch schon der Kunst mit starkem Herrscherwillen ihren Weg vorzeichnen wollte im Sinne seiner kaiserlichen Politik.

Ferner aber bedeutete Wildenbruchs neuestes Stud auch merkwürdigerweise einen Fortschritt der litterarischen Revolution, und zwar einen nicht unwesentlichen. Wildenbruch mischte hier zum ersten Male Verse und Prosa und drückt bei seinen Personen den tieferen Grad der Vildung — ganz naturalistisch — durch die stärfere Betonung des Dialekts aus. Dieser Dialekt hätte nun, der Geschichte entsprechend, eine Art Niederdeutsch sein mussen — dem Reuter'schen Platt nicht unähnlich — wie es noch heute in der Mark gesprochen wird. Wildenbruch wählte statt dessen den Berliner Jargon, von dem ganz gewiß in der damaligen Mark noch gar nicht die Rede sein konnte. Das hat Wildenbruch auch sicher gewußt, aber er wollte in den heutigen Menschen den Eindruck hervorrusen, der für unsere Ersahrung hoch und niedrig durch Dialekt und Aussprache viel schärfer von einander trennt, als es damals der Fall war. Und aus dem Grunde machte er, der sonst

auf dem Kothurn daher zu schreiten gewöhnt war, in einem ernsten Stuck auf der vornehmsten Buhne der Reichshauptstadt zum ersten Male den Berliner Dialekt sozusagen "hoffähig". Das Erstaunen darüber war in afthetischen Kreisen groß. Die litterarischen Revolutionare aber erblickten darin nicht mit Unrecht ein Zuzgeständnis an den Naturalismus.

Das eigentliche soziale Drama aber wurde damals erfolgreich nur durch einen Dramatiker vertreten.

Richard Boß (geboren zu Neu-Grape in Pommern am 2. September 1851) batte sich langsam mit seinen Schauspielen den Weg gebahnt und sing eben an, lebhafteres Interesse zu erregen, als das Lessing= und Berliner Theater begründet wurden. Dies errang mit seiner "Alexandra" (1886), jenes mit seiner "Eva" stürmische Erfolge. Alexandra ist die Tochter einer Gauklerin; der Sohn des Präsidenten Elberti hat sie verführt, und, von ihm verlassen, hat sie ein Kind zur Welt gebracht in der Hütte eines Försters auf dem Elbertischen Gut und denkt dort mit Schmerz und Jorn des Geliebten. Als dieser ihr gar Geld bieten läßt, gerät sie in fast sinnlose Wut und giebt die Veranlassung zum Tode ihres Kindes, obwohl sie selbst nicht die Mörderin ist. Sie gilt aber dafür, wird verurteilt und eingekerkert. Nach verbüßter Strafe hat sie nur den einen Gedanken, ihre Ehre wieder herstellen zu lassen durch ihren einstigen Versührer. Sie weist deshalb den Antrag ihres gerichtlichen Verteidigers ab, der sie aufrichtig liebt, und weiß die alten Gesühle in Erwins Herzen wieder zu entklammen. Ihrer Verlodung und ihrem Glücke steht nichts mehr im Wege, nachdem der Verteidiger die Wieder=

aufnahme des Prozesses durchgesetzt und juridisch ihre Unschuld erwiesen hat. Aber nun naht das Berhängnis in der Gestalt des jungen Försters Anton, der sie ohne Erhörung geliebt hat. Er weiß die Prasisdentin von Alexandras moralischer Schuld am Kindesmord zu überzeugen, und wie Erwin sie zum zweitenmal verläßt, da nimmt sie Gift.

Eine folche Dulderin unter brückenden sozialen Verhältnissen ist auch Eva (1889). Sie ist die Tochter eines Grafen und die Verlobte eines vornehmen jungen Lebemannes. Doch stellt es sich heraus, daß ihr Vater sich in schwindelhafte Gründungen eingelassen hat. Er erschießt sich, und Elimar verläßt die Tochter des entehrten Vaters. Sie aber reicht die Hand dem Fabrikanten Hartwig, einem kreuzbraven und grundehrlichen Manne auf den jedoch der Graf vor den Augen der



Welt den größeren Teil seiner Schuld geschickt abzumalzen verstanden hat. In vier Jahren langer treuer Arbeit weiß hartwig alle Glaubiger zu befriedigen und gilt nun auch in der Deffentlichkeit wieder als Ehrenmann. Aber in sein haus ist mittlerweile ber Unfriede eingezogen. Sartwigs fleinburgerlich engherzige Mutter erinnert die Schwiegertochter immer wieder an die Vergangenheit, und so fühlt sich Eva von Tag zu Tage unglücklicher. Da erscheint eines Tages wieder Elimar bei ihr — die alte Liebe erwacht wieder in beiden — und Eva, chrlich, wie sie immer ift, erklart ihrem Gatten hartwig, daß fie ihn verlaffen muffe. Sie kommt nun zu Elimar, aber sie hat sich schwer in ihm getäuscht. Er ist ein Luftling schlimmster Art und will ihre Liebe nur mißbrauchen. Emport verlangt sie von ihm, daß er sie heirate. Wie er ihr ausweicht, übermannt der Jähzorn sie, und fie schießt ihn nieder. Nun kommt auch sie, wie Alexandra, wegen Mordes ins Gefängnis. Aber es find ihr milbernde Umftande zugesprochen worden, und fie wird vor der Zeit begnadigt. Doch ihr Herz ist gebrochen, und ihre Krafte sind verbraucht. Wie hartwig kommt, um ihr feine Berzeihung zu bringen, sinkt fie sterbend in seine Urme.

Durch die glanzende Darstellung der Frau Niemann=Raabe wurde diese Eva die Heldin eines ganzen Theaterwinters. Auch galt damals Richard Boß unter den Jungstdeutschen vielfach als der hoffnungsreichste Dramatiker der Gegenwart. Er war der einzige, der dem Dichter der Quisows die Alleinherrschaft auf der Buhne streitig zu machen schien.

Neben den beiden aber harrte eine stattliche junge Schar von Dramatikern vergebens der Aufführung.

### THE STATE OF STATE OF

# Zweites Kapitel.

### Die Dramatiker ohne Buhnen.

"Tausenbfältig bringt ben Theaterleitern ber Ruf in die Ohren: Berücksichtigt die moderne Produktion! Gebt neue Stücke! "Wo sind die neuen Stücke?" fragt der bekannte Kritiker Neumann-hofer in einem Artikel "Die Tragödie der Jufunft". (Ei, Ei! Bergleiche den Paffus "das Theaterdrama" in meiner Broschüre "Der Kampf ums Dasein der Litteratur".) Er erklärt darin das alte Jambendrama für völlig überwunden. Einem neuen Bahnbrecher werde es gelingen, "den unpersönlichen Mächten der gegenwärtigen menschlichen Organisationen" ein poetisches Relief zu verleihen. "Ift jener große Genius nahe? Ift er da? Bielleicht beantwortet der Kritiker bereinst die Frage."

So schrieb im Jahre der "Quipowe" der ungeduldige Karl Bleibtreu\*).

Naturlich meinte Bleibtreu in bekannter Selbstbewunderung mit diesem Genius sich selbst. Er strebte damals in immer neuen, niemals aufgeführten Buhnenmanuskripten — die stets im Druck erschienen — danach, mit völliger

<sup>\*)</sup> Beltgericht, Ceite 199.

Bermeibung aller eigentlichen Erfindung reine Geschichten in die knappfte Buhnenform zu zwingen.

Im Personenverzeichnis seines "Schicksal" findet sich nicht ein einziger Name, beffen Trager nicht eine historisch beglaubigte Person mare. Die Sprache ift bie nuchterne Prosa des Geschichtsbuchs: das historische Ereignis ift fur Bleibtreu nicht ber Stoff, aus dem er mit freischaffenden Runftlerhanden etwas Neues formt, sondern wie der Portratmaler mochte er es nachzeichnen. Und doch soll ce ein richtiges Buhnendrama werden. Er gonnt fich nicht Shakespeares kuhne Freiheit, ben Schauplat ber Sandlung immermabrend zu verlegen. Mein, in funf knappen Akten, mit denkbar geringstem Szenenwechsel will er bas ganze Leben Napoleons gestalten; wir feben ben Selben erft als bunklen Punkt in der glanzenden Gefellschaft, dann, wie er beim Ausbruch einer Bolksrevolution in Paris dem verzweifelnden Konvent ploplich als der geniale Mann der That ersteht, und wie er im britten Alt als der allgefürchtete Retter von Paris nach Italien verschickt wird, stolzer hoffnungen voll. Dann aber klafft eine ungeheure Lucke. Als Raifer der Welt treffen wir ihn wieder am Anfang des vierten Alts. Sein ganzes eigentliches Leben hat er hinter den Couliffen gelebt. Mit der Aussicht auf den ruffischen Feldzug schließt der Aft, und im Park von Malmaison treffen wir den gestürzten Tyrannen wieder, wie er von den Seinen und der Garde Abschied nimmt, um als Kriegsgefangener in Berbannung zu gehen. Naturlich klappen bie beiben Afte zusammenhangs= und wirkungslos nach. Alles, alles kann bas Drama eber vertragen, als eine Lucke im Stoff, die es in der Mitte auseinanderreißt. foll freilich nach Bleibtreus Absicht eine Ibee die beiden Salften verbinden. nennt seine Napoleon-Tragodie barum "Schickfal", weil er in ber erften Frau bes Emportommlings, in Josefine de Beauharnais gleichsam fein verkorpertes Schicksal Dichterisch führt er das in den drei ersten Aften auch klar durch. In der Gefellschaft bei Barras, im erften Alte schon, fassen die beiden ein flüchtiges Intereffe für einander; in der fturmischen Konventeversammlung im zweiten Afte ift Josefine die erfte, die an den ploglich hervortretenden Bonaparte glaubt, und im Augenblick, wo er sich selbst zum Kommandanten von Paris vorschlägt, da giebt sie ihm einen klugen diplomatischen Rat; und wie er, auf der Rednertribune ftehend, davon mit Gluck Gebrauch macht, blickt er zur Galerie hinauf zu Josefine, wie zu dem Stern seines Schicksals. Trefflich steigert sich das im dritten Alt, wo der Retter von Paris, vom Konvent mit Undank belohnt, der neugewonnenen Freundin seine Hand bietet und wo sie durch raffinierte, übrigens echt franzbsische List dem Geliebten das Rommando der italienischen Armee verschafft. Aber nun werden auch diese straff angesponnenen Faden durch die gräßlich klaffende Lucke Im vierten Alt ist unglaublicherweise Napoleons erbarmungslos zerriffen. Scheidung von Josefine schon beschloffene Thatsache, und im funften Afte er= scheint die Schickfalsfrau nur noch in rührseliger Beleuchtung im hintergrunde. Alfo gerade da, wo die eigentliche Seelenmalerei hatte einsetzen follen, da verwandeln sich die leuchtenden Farben des Delgemaldes in flüchtige Bleistiftstriche! Das fo fraftvoll Angefangene endet wie bas bekannte hornberger Schiegen!

Nun war die ganze Idee mit der Schickfalbfrau in Birklichkeit gar nicht durchzuführen. Ein Schickfal hat über Napoleon gewaltet; aber dieses Schickfal verkörpert zu sehen in jener koketten Pariser Salondame, ist an sich ein unmöglicher Gedanke, wenn auch die geschichtlichen Nachweise nicht längst dargelegt hätten, wie sehr schon Napoleon in Italien Grund hatte, der herzlosen Josefine zu grollen. Und doch ließ Bleibtreu von diesem unglücklichen Gedanken nicht ab bei mannigfachen Neubearbeitungen\*).

Noch in der letzten Fassung sagt er: "Die wirkliche Josefine durften wir nicht vorführen, dies frivole, ungebildete, oberflächliche Damchen, dem nur eine gewisse Gutherzigkeit, blendend- Liebenswürdigkeit und später zärtliche Anhänglichseit an ihren Gebieter nicht abzusprechen sind. Wir brauchen die "edle" Josefine der Legende, um den Gegensat ihres schuldlosen Leidens zur Schuld des Uebersmenschen zu betonen".

Diese Aeußerung verblufft geradezu aus dem Munde eines Mannes, der ja gerade das streng geschichtliche Schauspiel schaffen will. Und er braucht die Legende? Einen vollständigeren Beweis für die Unmöglichkeit des von Bleibtreu geplanten realistischen Geschichtsschauspiels kann es doch wohl nicht geben — als diese Erklärung Bleibtreus selbst.

Welch dramatische Charafteristik aber Bleibtreu entfalten kann, bas beweise folgende Probe aus bem Schluß des zweiten Aufzugs:

### 8. Gjene.

Murat (fturgt von links vor ben Prafidententisch. Im felben Augenblid ericheint Bonasparte von rechts).

Biele Stimmen (burdeinander). Reben, reben!

Barras. Reben Gie!

Murat. Die Aufrührer, offenbar durch das lange Bögern des Konvents ermutigt, gehen jum direften Angriff auf die Tuilerien über. Bon allen Seiten strömen die heerhaufen der Emporer heran. Man schätzt sie auf 40000. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sie den Konvent selbst in den Tuilerien ausheben wollen.

(Großer Tumult hinter ber Szene und auf ben Gallerien.)

Biele Stimmen (burcheinander). Berrat! Ber rettet uns?

Gasparin. Bonaparte.

Bonaparte (mit ftarfer Stimme, um ben Prafibententisch herumtretend). Sier ift er. — Bur That! Burger Prafibent, wieviel Geschuth?

Barras. Wir haben 5000 Mann und -

Bonaparte (barich). Ich frage nicht, was ich schon weiß; antworten Sie! Wieviel Karnonen? — Ah, Sie wiffen nicht?

Barras. Die Truppen bes Konvents -

Bonaparte. Dummes Zeug! Eine Nevolte wirft man nicht mit Flinten nieber, sondern mit Kartatichen. (Gich umschauend) .... Joachim Murat, ich rufe bich.

Murat (falutierend). Sier, mein General!

Bonaparte. Komm her! (Bei Seite ju ihm). Kennft bu ben fürzesten Beg nach ber Ebene von Sabion?

<sup>\*)</sup> Bgl. Der Zeitgenoffe, Ihrg. I, heft 3 u. 4 und Deutsche Dramaturgie, Organ ber deutschen Bühnengesellschaft, und endlich das Bühnenmanustript der Firma A. Entsch "Der Uebermensch", Charafterbild in fünf Atten von Karl Bleibtreu, Berlin 1896 bort die oben angeführten Stellen.

Murat. Gewiß, mas foll ich bort?

Bonaparte. Biergig Kanonen, die man den Terroriften beim letten Kampfe abnahm, fteben bort partiert. Man icheint fie vergeffen ju haben. Gie find unfere ficherfte Waffe.

Murat. Du bentft an alles!

Bonaparte (schreibt auf ein Blatt seines Notizbuches). Nimm drei Schwadronen und bringe die Geschütze so geheim als möglich hierher! (Man hört die Glode zwölf schlagen.) Ah, Mitternacht! Wir haben noch sechs Stunden bis Tagesanbruch. Alle fort!

Murat. 3ch fliege!

Bonaparte. Salt, noch eins. (Mit feierlichem Ernst.) Joachim Murat, ich habe ein Auge auf bich. Sei versichert, daß mein Schidsal auch bas beine sein soll! Deine Carrière beginnt: — Bringst bu bie Kanonen?

Murat (fest). Ich bringe fie! (Gilig ab.)

Barras (ber wie die übrigen Bonaparte gespannt beobachtet). Erlaube mir, Bürger General, welchen Auftrag gabst du? —

Bonaparte (barich). Das geht bich nichts an. — Ordonnangen her! Rasch, rasch! Wird's bald? (Man hört den Ruf im hintergrunde sich fortpflangen "Ordonnangen".) hauptmann Duroc!

Duroc (falutierend). Meifter!

Bonaparte. Ich übergebe bir bas Kommando ber Artillerie im hofe ber Tuilerien. Du stellst sofort eine Batterie gegenüber der Kirche St. Roche auf. hier Ordre an die dort stehenden Infanterie-Offiziere. (Schreibt.) "Der Cul de Sac Dauphine, wo die Straße St. honore mündet, ist start mit Scharsschien zu besetzen." (Mehrere Ordonnanzoffiziere erscheinen an den Schranken.)

Carnot (bem eine Ordonnanz einen Zettel überreicht hat, erhebt fich). Bürger, eine schlimme Nachricht. Die ganze Masse der Insurgenten hat die Quais auf dem linken Ufer der Seine besetzt. Andere Massen wälzen sich auf dem andern Ufer durch die Straße l'Echelle heran. Sie wollen dirett den Konventssaal attalieren.

(Allgemeiner Tumult im hintergrunde: "Rette fich, wer fann!")

Eine Stimme. heben wir die Sigung auf!

Eine andere. Die Waffen niederlegen!

Eine britte. Der Konvent giehe fich nach St. Cloud gurud.

(Barras läutet umfonft mit ber Glode.)

Bonaparte (mit bem Jufie aufstampfend). Gine Memme, wer das fagt! — Leutnant Junot!

Junot (falutierend). Chef!

Bonaparte (schreibt). hier Orbre an den Borfteher des Zeughauses! Man schaffe achthundert Gewehre in den Konvent, um ihn zu bewaffnen. Will ein Franzose seine Ehre bewahren, so verteidigt er fie. Lieber fterben, als den Tod fürchten!

(Junot ab, Paufe.)

Josefine (halblaut, begeistert). Beim himmel, dieser Mann ift schon!

Gasparin. Bravo, Corfe!

(Allgemeines Bravo und Sandeflatiden).

Ein weiteres Geschichtsbrama: "Weltgericht" leitet Bleibtreu ein mit den Worten: "Die ganze Geschichte der Revolution in fünf Bilder (Akte) zusammenzudrängen, ohne je im Akt auch nur eine Verwandlung der Szene eintreten zu lassen, wird man für ein unmögliches Kunststück halten. Nun, dies Kunststück ist hier spielend gelöst und zwar ohne dem Lauf der Ereignisse irgendwie Gewalt anzuthun". — Das muß leider bestritten werden! Der Grundsat, die Szene niemals in einem Akt zu wechseln, auf den Bleibtreu einen schwerverständlichen

Wert legt, hat vielmehr die innere Geschlossenheit auch diesed Dramas arg geschädigt. Um zunächst in einer einheitlichen Szene sämtliche Helden der Revolution dem Beschauer vorsühren zu können, wählt Bleibtreu zum Schauplatz "das Gastzimmer einer Taverne, am Karousselplatz, gegenüber den Tuilerien". Der Reihe nach lernen wir sie hier alle kennen: vom Wirt Legendre, der den durchs Fenster hinausschießenden Sanskulotten die Wüchsen lädt oder die Weinsgläser füllt, dis hinauf zu Danton, Robespierre und Marat. Nacheinander treten sie alle ein, werden mit Hochrufen von der Menge empfangen und ershalten in den Ausrusen des Volks sozusagen ihr Etikett angeknüpft, um sich darauf selbst sofort mit ein paar Worten zu charakterisieren.

Statt daß wir Zeugen des Sturmes auf die Tuilerien sind, horen wir von ihm nur reden; an Stelle der großen weltgeschichtlichen handlung spinnt sich episobenartig eine kleine Novelle an von einem gefangenen Aristokraten, beffen Tochter die Begehrlichkeit des brutalen Danton erregt, während der Bater die Gunft des Bolksmannes verachtet. Diese kleine Novelle setzt fich in den zweiten Akt fort, wo Danton fich mit der widerstrebenden Schonen in fein Schlafzimmer ein= schließt, Robespierre und sein Junger St. Just aus diesem Grunde nicht vorgelaffen werden, und dann ganz unvermittelt die Anklage gegen die Girondiften und beren Gefangennahme hineinspielt. Was aber die Girondiften zu bedeuten haben, davon erfahren wir nichts. Im Zwischenakt werden sie hinter den Coulissen hin= Der britte Alt zeigt und in den Gartenanlagen der Tuilerien den verrückten Marat als bramarbarsierenden Volksredner, und kurze Zeit nachdem er abgegangen ift, erfahren wir, daß er von einer gewiffen Charlotte Cordan ermordet worden ift. Ganz unvorbereitet als historisch trockene Notiz schneit diese Nachricht so herein. Gleich darauf wird Danton im Auftrage Robespierres von St. Just verhaftet. Gang gelegentlich haben wir davon gehort, daß hinter ben Coulissen zwischen dem zweiten und dritten Alt auch der Konig hingerichtet worden ift. Und ebenso erfahren wir jest, daß hinter den Coulissen in der Pause vom britten zum vierten Akt Robespierre seinen berühmten Aufzug gehalten bat, wo er sich als Hoherpriester dem Volke dargestellt und den Glauben an ein bochstes Besen wieder eingeführt hat. Weitere Blutbefehle, die er giebt, reizen nun im vierten Aft die Menge, und die aufgeregte Seherin Theos prophezeit ihm schließlich in einer ungeheuren Apotheose die Alleinherrschaft in Frankreich. Pause zum funften Aft ift wieder hinter ben Coulissen der Diktator schon ge= fturzt, und wir feben die Direktoren der neuen Regierung nur noch die lette aufraumende Blutarbeit verrichten und dann zum Champagnerfruhftuck taumeln. Trop noch so liebevoller Auspinselung einzelner Charaktere, wie Robespierre, bleibt alles Abstraktion, fast nichts klart sich zur Anschauung heraus.

Unter dieser unglaublich starren Theorie von der einheitlichen Dekoration jedes Aktes leidet auch das folgende Drama Bleibtreus "Ein Faust der That", das den englischen Revolutionsführer Cromwell zum Helden hat.

Ja, die Charaftere Cromwells wie König Karls sind fein angelegt; der Konig thöricht, eingebildet, aber voll mannlichen Stolzes im Augenblick des Todes — sein Gegner klug, verschlagen, unaufrichtig, aber zielbewußt und eine siegende Willensnatur. Aber im ganzen Stuck wird ewig nur verhandelt und Politik getrieben,
die ganze Vorgeschichte der englischen Revolution wird als bekannt vorausgesetzt,
keiner der beiden Gegner erscheint einmal in einer rein menschlichen Situation.
— Liebe, Freundschaft, rein menschliche Motive giebt's nicht in dem Stuck, in
dem die Frauen überhaupt sehlen (wie sehr auch König Karl von seiner niemals
auftretenden Gattin schwärmen mag) — und so ist das Ganze in seiner abstrakten Trockenheit nur ein Stuck verklungener Kriegsgeschichte ohne Interesse für
die Gegenwart — es ist das, was man eine "Haupt- und Staatsaktion" zu
nennen pslegt.

So fehlt Bleibtreu benn ber Blick für das eigentlich Dramatische in hohem Grade. Mochte er in seinem Drama "Harold der Sachse" auch in bewußtem Gegensatz zu Wildenbruch den verhängnisvollen Eidschwur seines Helden größer auffassen — Bleibtreu läßt ihn mit Bewußtsein einen Meineid schwören seinem Baterlande zu lieb — im Grunde genommen ist das Stück bald lyrisch, bald episch. Troßdem sinden sich große, ja manchmal genialische Ansätze zur Seelenmalerei hier wie im Renaissancedrama "Damon", das in der Charakteristis Michel Angelos, Machiavellis und des Casar Borgia manches Bedeutende zeigt.

Auch die soziale Frage versuchte Bleibtreu zu behandeln in dem Schauspiel "Bolf und Baterland", bas folgenden Inhalt hat: Eifenhart, ber Gohn eines großen Waffenfabrikanten, hat mit bem fruheren Offizier Garnau einen Bertrag geschloffen, wonach er eine koloffale Lickerung von Gewehren nach Chile diesem zu einem festen Termin zuzustellen hat. Da bricht ein Streit unter den Arbeitern aus, und Eisenhart, der sich schon durch Spielschulden ruiniert hat, fürchtet, den Lieferungstermin nicht einhalten zu konnen. Da bestürmt er seinen einstigen Kindheitsgespielen und jetigen Werkführer Reinhold Brand, er moge auf die Arbeiter einwirken. Brand ist zwar kein Sozialist, doch steht er im Herzen auf Seiten der Arbeiter; aber da er die Schwester seines jungen Chefs heimlich liebt, so verspricht er, in der Versammlung gegen den Streif zu sprechen. Aber im Augen= blicke, wo er das ausführen will, kommt ihm die unerhorte Nachricht zu, daß seine eigene Schwester von dem jungen Eisenhart verführt worden ist. Nun spricht Brand wutend fur den Streit und zwar in Gegenwart von Abele Gifenhart, die sich von dem sonderbaren Baron Garnau in den Versammlungssaal hat führen lassen. Sie ver= hindert einen personlichen Streit zwischen Brand und Garnau. Aber das Haus Eisenhart scheint durch den Streik ruiniert. Da folgt eine eigentumliche Wendung. Garnau erklart sich bereit, den Lieferungevertrag zu lbsen und die Rosten selbst zu tragen, wenn Abele Eisenhart seine Braut wird. Und sie willigt ein, um ihren Bater zu retten. Da bricht plotlich der Krieg aus, und bei dieser Gelegen= heit bestätigt sich Brands Verdacht, daß Garnau ein Spion ist und jene Waffenlieferung in Wahrheit nicht für Chile, sondern für den Feind des Vaterlandes bestimmt hatte. Naturlich wird Garnau verhaftet, seine Verlobung mit Abele gelost, und Brand erhält die Hand der wieder frei gewordenen Geliebten und wird obendrein Rompagnon in der Eisenhartschen Fabrik.

Leider kann man nicht zugestehen, daß die soziale Frage in diesem Stücke in irgend einer tiefen Beise erfaßt wäre; sie bildet hier nur ein Theatermotiv. Ja dieser Brand, der aus rein personlichen Beweggründen, aus Liebe, Rache und Eiserssucht seine Stellung zur Streikfrage jeden Augenblick andert, kann doch nicht als ein sozialer Held gelten sollen! Wie zwergenhaft klein erscheint er etwa neben der großen Duldergestalt von Kreßers "Meister Timpe"! — Dem Inhalt nach ist Bleibtreus "Bolk und Vaterland" nur eine dramatisierte Romanhandlung mit herkdmmlichen Motiven, der ein großer technischer Fehler anhaftet: die späte Aufskarung von Garnaus wahrem Charakter. Daß es aber der Bleibtreuschen Arbeit nicht an hübschen Einzelheiten sehlt, die hier und da den echten Dichter beweisen, das wird gern zugestanden. — Soviel von den dramatischen Werken dieses unersschöpflich schaffenden Schriftstellers! —

Er war aber keineswegs ber einzige, ber bamals nach etwas vollig Neuem auf bramatischem Gebiete rang. Gleich ihm von größeren Buhnenerfolgen ausge= schlossen und boch unaufhörlich thatig mar Beinrich Bulthaupt in Bremen (geb. am 26. Oftbr. 1849). Aus einer alten, ehrwurdigen Sanfaftadt geburtig, hatte er nach Vollendung feiner rechtswiffenschaftlichen Studien und nach langeren Reisen im Drient, Griechenland und Italien zunächst in seiner heimatstadt als Unwalt gewirkt und bann die Stellung eines Stadtbibliothekars erhalten. Unablaffig hatte auch er Dramen veröffentlicht. Im Jahre 1870 hatte er mit "König Saul" begonnen und darauf "Die Arbeiter", "Gerold Bendel" und "Eine neue Belt" folgen laffen. In der Borrede zu dem "Berlorenen Sohn" fagte er damals: "Worauf fame es benn nun aber an? Das bramatische Stoffgebiet mußte erweitert, ber Dichter, wenn er seine Konflifte nicht ausschlieflich in dem Bereich des mensch= lichen Herzens sucht, an bas Leben unserer Tage verwiesen werden. Es galte also, bie geiftige Stromung unserer Zeit zu verstehen, aufzuspuren, ob und unfer Sahr= hundert feine dramatischen Stoffe geschenkt, erratische Blocke, wert behauen und gestaltet zu werden. Und wem es gelange, sie zu entbecken und zu bezwingen, dem mußte, so follte man denken, die Liebe oder doch die Aufmerksamkeit des Publikums und berer, die nach modernen Stoffen schreien, von felbst entgegenkommen? Es mußte, vielleicht, aber gerade das Gegenteil ist wahr. Wehe dem Dichter, der es heutzutage magen murde, ein soziales Drama wie "Rabale und Liebe" auf die Buhne zu bringen — ja, was rufe ich Wehe! man wurde ihn gar nicht bazu kommen laffen; hundert Ruckfichten auf den Staat und die Gesellschaft wurden ihm die Pforte zum Theater verrammeln, und befäße er zehn= mal Schillers Genie. Und die "Rauber", wurde man fie ohne Berbot paffieren laffen? wurden nicht einige kuhne Wendungen im "Don Carlos" dem Rotstift ohne Gnade zum Opfer fallen? Und gelange es nun wirklich dem Dichter, solche gefährliche Konterbande hier und da einzuschmuggeln — wurde unfer Publikum willens sein, die ernstesten, die großesten Konflikte dieses Jahrhunderts auf bem Theater wieder zu sehen, wie es das Publikum Schillers gethan, wie es die Kurften des vorigen Jahrhunderts vornehm duldeten? Ich fürchte sehr: nein! Es ist nicht anders, der Ruf: modern, modern! ift entweder eine Selbsttauschung oder eine

Luge. Man will nicht den modernen Geift, man will nur bas moberne Rleib, und in diesem je mehr, je lieber gesell= schaftlichen Standal. Man wendet sich wohl auch einem Dramatiker wie Ibsen zu, der in seiner Darftellung einiger Kardinalübel unserer Zeit, der Nerven= zerrüttung, der Halbheit, der sozialen Luge im engeren Sinne wirklich zum Trager modernen Geiftes im Drama geworden ift - aber man schenkte ihm diese Gunft erst bann, als seine Stoffe anfingen fich zu zerseten, und ber Dunft des haut gout ihnen bei der Menge den abscheu= lichen Reiz des "Sensationellen" gab. Daneben gefallen glanzende, fturmisch bewegte Schaudramen, einerlei ob sie sich mit dem Leben und dem Geist dieses Jahrhunderts berühren oder nicht, und selbstverståndlich ist man allzeit gern bereit, sich von einem großen Talent von ber Buhne herab patriotisch stimmen und erheben zu laffen. Aber so gewiß das Moderne nicht im Tendenzidsen liegt, so gewiß hat man vollig tendenglosen mobernen Dramen ben Gang über die Bretter erschwert." Und er weist darauf hin, wie sein Schauspiel aus den Bauerkriegen "Gerold Bendel" unter hinweis auf das Sozialistengesetz und sein Drama aus der Columbus=Beit: "Eine neue Belt" unter Berufung auf den Rultur=Rampf vom Berliner hoftheater abgelehnt wurde!

In der That — bei so unglaublicher Engherzigkeit war es alles Mögliche, daß es noch Dichter gab, die Höhrers anzustreben wagten. Natürlich gab das auch manchem Pfau Gelegenheit, sein Rad zu schlagen. So widmete Wilhelm Walloth sein fünfaktiges Trauerspiel "Gräfin Pusterla" an Karl Bleibtreu (Leipzig 1886). Mit geradezu lächerlicher Unmaßung schreibt der junge Verfasser.



nachdem er seine sämtlichen Gonner aufgezählt hat, in der Borrede: "In Frankreich wurde dieses Stuck sofort aufgeführt, gelobt, vielleicht gar bewundert
werden, denn es ist (nach H. Laubes Ausspruch) effektvoll und bühnengerecht, in Deutschland hoffe ich kaum auf einen Achtungserfolg; wir sind keine Nation, die sich vom Bedeutenden und Großartigen hinreißen läßt . . . " Und um ganz seine einsame Größe mitten in der deutschen Buste zu kennzeichnen, schrieb der eitle Mensch auf den Titel als Motto folgende Berse von Platen: "Wenn auch einsam! Stimme geheim, o stimme Deinen bergstromähnlichen, echoreichen starken Gesang an!"

Man hore nun die "originelle" Erfindung: Herzog Lucchino Bisconti von Maisland hat bisher die schone Francesca Aborini geliebt, nun aber entstammt sein Herz für die junge bürgerliche Bianca, die soeben die Gattin des Grafen Pusterla wird. Bei Lessing hießen diese Figuren Prinz von Guastalla, Gräfin Orsina, Emilia Galotti und Graf Apiani. Man sieht, es stimmt ganz genau. Die großsartige Aenderung nur, die Walloth mit Lessings berühmter Tragddie vorgenommen hat, besteht darin, daß bei Lessing ein schurkischer Minister Namens Marinelli die bosen Gelüste des Prinzen anschürt, während bei Walloth — o glorreicher Einfall! — die abgesetze Geliebte selbst es ist, die den Fürsten antreibt, durch verbrecherische Mittel sich in den Besig der neuen Geliebten zu seßen. — Natürzlich endet Alles in Blut.

Da ift boch Franz held auch als Dramatifer ein ganz anderer Mann; auch er ift ja ein Junger Bleibtreus wie Balloth. Um Borabende ber frangbischen Revolution zeigt er in seinem "Teft auf der Baftille" diefer schrecklichen Teftung weitlaufige Gebaude; das hotel des Gouverneurs, die Raserne, die Wachtstube, die Wohnung des Hilfsmajors, das Domeftikenzimmer, das Badekabinett u. f. w. werden der Reihe nach im Alte wirklich benutt. Un einem schonen Fruhlingsnachmittag des Revolutionsjahres 1789 werden wir auf diesen Bastillenhof geführt und schen dort ein buntes Leben und Treiben. Lakaien und Zimmer= leute sind mit den Vorbereitungen zum morgigen Fest beim Gouverneur der Keftung, Marquis de Launan, beschäftigt. Aber ber benachbarte Tapetenfabris kant Reveillon kommt hilfeflebend berbeigelaufen, um Schut fur feine Fabrik zu erbitten, die bereits von Arbeiterunruhen bedroht wird. Dabei gehen die Bor= bereitungen zum Kest weiter. Neue Lakaien werden angeworben. Darunter befindet fich auch Camille Thurioth, der diese Rolle nur spielen will, um auf solche Weise seinen in der Bastille eingeschloffenen Bater zu sehen. Während er seinen Dienst antritt, wird der gebrechliche Bater über den Hof geschleppt und mit Puffen mighandelt. Bunt schlingen sich nun die Episoden durcheinander. Wah= rend die Gefangenen seufzen, wird fur die schone Gouverneursfrau das Bade: waffer dahergetragen. Aus Bersehen gerat Camille in ihre Badezelle hinter ben Couliffen, und wir erfahren spater, daß dort im Bergen der lufternen Frau Liebe zum schonen Lakai erwacht ift, während draußen auf dem Hofe ihr Mann einen Verrat seines Sohnes Paul entdeckt und ihn — seinen eigenen Sohn — zum Staatsgefangenen der Bastille macht. Alle diese mit scharfer Charafteristik

gezeichneten Episoden geben ein lebensvolles Bild von den grellen Gegenfagen im Baftillenhof - schade nur, daß sie sich durchaus nicht zum festen Bau einer dramatischen Handlung zusammenfügen! Das geschieht auch im zweiten Aft nicht. Mit großer Ruhnheit ift hier wieder der buhnische Schauplat eingerichtet. Man blickt ins Innere zweier Nachbarzellen hinein, in denen Vater und Mutter Thurioth Band an Band unmittelbar nebeneinander wohnen, ohne gegenseitig voneinander zu miffen. Sie unterhalten sich durch Mopfen an der Ofenrohre, ohne eine Ahnung zu haben, wer sie sind. Und draußen rauscht die larmende Schar der Gafte des Gouverneurs die Treppe hinauf, um oben auf der Plattform, die der Beschauer noch über den beiden Zellen wahrnimmt, bei einem verschwenderischen Mahl und oberflächlichen Gesprächen ein Keuerwerk von königlicher Pracht zu bewundern. Daß dies ganze dreifache Neben- und Uebereinander — bas larmende Zechen der Gesellschaft und darunter das getrennt gefangene Chepaar buhnisch überhaupt zu einer einheitlichen Wirkung gebracht werden konnte, bezweifle ich ftark. Auch ist ber Schluß so unbefriedigend wie nur möglich. Camille Thurioth besticht einen der Schließer, ihm die Thur zu seines Vaters Zelle zu Bon seinem Lakaiendienst hinter bem Stuhl ber in ihn verliebten Gouverneurin durch die eifersuchtige Ungnade des Gouverneurs befreit, eilt er die Treppe hinunter, kommt aber durch Verwechselung in die Zelle seiner Mutter, von beren Gefangenschaft er noch nichts weiß; und ber Schrei des Erstaunens, den er ausstößt, alarmiert die Gesellschaft, die eben die Treppe hinuntersteigt. Gie ift nach dem luftigen Abend in Schrecken versetzt worden durch den leichtsinnigen Paul, ber unter Bruch seines Ehrenworts seine Gefangenwohnung verlaffen bat, um in der früheren Tracht des Henkers der Bastille die Gesellschaft zu überraschen. Von seinem Bater wird er dafür zur Zellengefangenschaft verurteilt. Auf der Treppe findet der Gouverneur den jungen Camille Thurioth, der aus der Zelle seiner Mutter vom Schließer noch rechtzeitig herausgestoßen worden ist, und broht ihm mit Gefangenschaft und Tod, während jener mit mahnendem hinweis auf das berannahende Gericht der Weltrevolution antwortet. Das alles ist mit echten Wirk= lichkeitskarben gewissermaßen in einem finstern Rembrandtton gemalt. Rur frei= lich — ein eigentliches Drama ift es nicht, und Held läßt sich durch Bleibtreus Dogma dazu verleiten, daß er drei raumlich durch Wand und Mauer getrennte Schauplate bem Blick des Buschauers lieber auf einmal zeigt - nur bamit nicht innerhalb eines Altes die Szene gewechselt werde!

Dem schnurgerade entgegengesetzen Prinzip huldigt ein anderer junger Schriftsteller, der damals mit einem Geschichtsdrama verheißungsvoll hervortrat, der Elsässer Friz Lienhard (geboren zu Rothbach am 4. Oktober 1865). Natürlich sandte er seinem Schauspiel "Maphtali" die übliche revolutionäre Borrede voraus: "Als ich mein vorliegendes Erstlingswerk niederschrieb, hatte ich noch wenig von der immer weiter um sich greifenden "Revolution der Litteratur" vernommen, und selbst das Bardengebrüll der "Blase schotengrüner Jungen", denen gegenüber ein billiges Geschimpfe jest Mode zu sein schoint, drang kaum in die Abgeschiedensheit meiner elsässischen Beimat. Nur das eine revolutionäre Element beherrschte

mich von jeher: ein angeborner Widerwille gegen Pathos und Schonrederei, Jambenpoesie und Theaterphrasen."

Bon seinem geschichtlichen Stoffe aber meint er: "Greift nur in Euer eigen Herz: Ihr werdet sinden, daß er gar zu nahe liegt!" — Richtig! Wie jeder historische große Stoff, wenn man ihn in Beziehung zur Gegenwart zu setzen weiß. Und daß thut Lienhard, indem er gewissermaßen den Streit der Alten und der Jungen unter die "Ebräer" im alten Aegypten verpstanzt. Der ungestüme Thaten-brang, der Ehrgeiz, die Liebe und alle sonstigen jugendlichen Eigenschaften verskorpern sich ihm zu seinem Helden Naphtali. Erfahrung, vorschauende Weisheit und besonnene Menschenbeherrschung machen für ihn die Gestalt des Moses aus.



Er ist der ewig sich gleich Bleibende, Naph= tali aber der immer hin und her Flackernde. Jenen beherrscht der eine feste, heilige Bunsch, in selbstloser Treue fein Bolk aus der Anechtschaft zu führen; diesen treibt eigentlich nur die Begier, sich selbst em= por zu ringen, und darum schwankt er hin und her zwischen den Parteien und ist am Ende von allen verlaffen, mabrend jener wie ein Felsen im bewegten Meer am letten Ende alle überragt. Naphtali, obwohl feiner Geburt und Ueberzeugung nach Ebraer, verkehrt gern mit den vornehmen jungen Megyptern, aber an ben heimischen Stamm feffelt ihn die Liebe zu seiner treuen Mir= jam. Berhaft aber ift ihm des Mose be= ståndiges Mahnen zur Ruhe und Geduld.

Und er widerspricht dem mahnenden Weisen in erregter Volksversammlung. So kommt es zum voreiligen Aufstand, der blutig unterdrückt wird. Die jungen

Råbelsführer werden eingekerkert und der Reihe nach hingerichtet, bis auf Naphtali selbst. Für diesen erwirkt Nitokris, des ägyptischen Feldhauptmanns Tochter, bei ihrem Vater Gnade — denn der junge Ebräer hat ihr einmal das Leben gerettet. Ja der Feldhauptmann bietet ihm sogar einen hohen Ehrenposten im ägyptischen Heer an, und Naphtali wird zum Verräter seines Vaterlandes. Ja — er wird auch zum Verräter seiner Liebe, denn schon liegt er in den Vanden der üppigen Nitokris. Seine sanste Mirjam hatte ihn niemals ganz befriedigt, weil sie dem ungestümen Drang seiner Sinne nicht nachgeben wollte. Nitokris thut's, und gerade darum wird sie ihm bald zuwider. In dem Augenblicke, wo der Würgengel des Herrn durch die Straßen der Stadt zieht, und wo Mose die Erlaubnis erhält, sein Volk zu sammeln und hinwegzusühren, da sieht Naphtali in reuevoller Verzweislung in sieh selbst den einzig Unwürdigen — voll Selbstverachtung. Vergebens

eilt er dem davongezogenen Volke und dem verfolgenden Pharao nach und sinkt jammernd an der Kuste des Roten Meeres nieder. Und während von drüben die Heilbrufe der geretteten Seinen erschallen, sturzt er sich mit liebend ausgebreiteten Armen ins Meer. —

Es ift troß Schwulft und Ueberfluß viel Kraft und Wahrheit, und vor allem hoher sittlicher Ernst in diesem Schauspiel. Auch ist es mit guter dramatischer Steigerung aufgebaut. Nur verfällt Lienhard in den entgegengesetzten Fehler als Bleibtreu. Er wechselt die Szene unndtig oft, er gefällt sich gerade darin und in dem Streben, der natürlichen Entwickelung möglichst wenig Gewalt anzuthun — geht er wirkungsvollen Aktschlüssen geradezu geflissentlich aus dem Wege. Und in demselben Gegensatz steht die schwungvolle, ja oft glutvolle Sprache zu der absichtlich nüchternen Redeweise der Bleibtreuschen Schule.

Ja, das Dogma der Nüchternheit war in der jungen Generation durchaus noch nicht seghaft geworden. Auch Detlev v. Lilieneron mar ja ein Rampf= genoffe Conrads und Bleibtreus, und doch liebte er den bramatischen Bers, so namentlich in seinem Hohenstaufendrama "Der Trifels und Palermo" (Leipzig 1886). Der held desselben ift Kaiser heinrich VI., der graufam kraftvolle Sohn und Nachfolger des Rotbart. Mit großer Kraft ist der Charakter dieses mittelalterlichen Welteroberers, dieses am Cafarenwahn erfrankten Uebermenschen gestaltet. Den hauptinhalt des Stuckes aber bildet seine Berzensgeschichte. Der Raiser ift vermahlt mit Ronftanze, die ihm einft Sizilien zum Erbe eingebracht hat; aber nun mag er fie nicht mehr, und fein Berg verlangt nach Frene, ber Erbin Griechenlands. Auf seiner heimischen Burg Trifels lernt er fie lieben, sie, die mit dem Grafen Philipp von Schwaben verlobt ift; und in der Hauptstadt Siziliens sieht er seine Gattin wieder, die er nicht mehr liebt. Wie seine Politik ihn hin und her treibt zwischen Trifels und Palermo, fo schwankt sein Berg zwischen Frene und Konstanze, oder vielmehr — es schwankt wenig: schnell ist fein Ent= schluß gefaßt, Konstanzen abzuschütteln trot ihrer Treue, und Frene an sich zu ketten trot ihrer Beigerung. Wie zum Schluß die papstliche Genehmigung nicht eintritt, will er mit keckem Gewaltstreich den Anoten durchhauen, aber seine Gattin Konstanze kommt ihm zuvor, indem sie gleichzeitig ihm und sich selbst Gift beibringt. — Aber es. fehlt dem Ganzen sehr an dramatischer Technik. Gerade wenn eben eine ftarke Handlung eingefett hat, wird fie oft plotlich durch Erzählung verwässert.

Ein wirklicher Dramatiker ist dagegen Julius Schult, der sich E. G. Bruno nennt. Sein Erstlingsdrama war "Königssohn und Rebell" (Berlin 1887). Es bringt den Sohn und Nachfolger Heinrich VI., den zweiten Friedrich aus dem Stamm der Hohenstaufen, im Streit mit seinem Sohn Heinrich; doch in ganz merkwürdiger Weise ist hier Geschichte, Sage und eigene Phantasie durcheinander gewirdelt. Schult ist zweisellos Realist, wenn er auch in Jamben schreibt, aber der Realismus der Geschichte ist ihm ganz gleichgültig. "Daß ich mir voll bewußt bin, wie weit ich von der Geschichte abgewichen, darüber wirst Du am klarsten sein; denn Du weißt, daß ich mich der Geschichte, wie keiner andern

Wiffenschaft, gewidmet habe." So berichtet er selbst in einer kurzen Widmung an einen Freund. Und so hat er benn die sagenhafte Person des Klingsohr aus bem mittelalterlichen Liede vom Wartburgfrieg und vom gleichfalls fagenhaften Minne= fanger Beinrich von Ofterdingen gleich an den Eingang feines Studes geftellt, obgleich er sonst der fangumklungenen Wartburg ein fast unheimlich realistisches Geprage gegeben hat. Den Landgrafen hermann von Thuringen, hochberuhmt im deutschen Lied, faßt er als einen impotenten alten Mann auf, mit dem seine Gattin Elisabeth barum wie eine Heilige leben muß, weil er Chemannsrechte nicht auszuuben vermag. In ihrem Beichtvater Konrad von Marburg aber sieht er einen perversen Menschen, der seine Lust daran hat, den schonen Leib der Beiligen zu geißeln. Den jungen Prinzen Heinrich bagegen, Kaiser Friedrichs Sohn, ber in Wirklichkeit mit Margarethe von Babenberg vermahlt war, lagt er unverheiratet fein und zeigt ihn verliebt in die heilige Elisabeth. Und ebenso willkurlich gestaltet er das Berhaltnis der Rirche zu den einzelnen Personen um. Friedrich, der Freigeift, der in Dantes Hölle als Zweifler in einem glubenden Sarge schlummern muß — ist ihm ein von ben Pfaffen beherrschter Schwächling!

Im übrigen wird das Drama von der Idee beherrscht, daß der junge Heinzich den deutschen Gedanken gegenüber den italienischen Träumereien seines Vaters vertritt. Aber nicht nur als Deutscher steht Heinrich im Gegensatz zu den übrigen — er ist auch der Kraftmensch, der feurige Jüngling, der das Recht der Liebe und Leidenschaft vertritt; der Stürmer und Dränger, der das Philistertum verabscheut. Troß dieser mancherlei Verwirrungen und Ueberladungen mit Motiven, die dem Stücke Klarheit und Spannung rauben, ist es nicht ohne manchen Verweis jugendlichen Könnens. Aber von höchstem Interesse ist es als ein typisches Beispiel aus der damaligen Gärungszeit: die der deutschen Jugend angeborenen Jünglingsideale der Vaterlandsliede und der Freundschafts-Schwärmerei vermengen sich mit der platten Alltagsweisheit der Naturalisten, die eine Veherrschung der sinnlichen Triebe für seige männliche Schwäche hält und unter den Schleiern der Heiligen verkappte Dirnen sucht! Und diesen ganzen Kampf der alten und modernen Weltanschauung läßt man am Hose eines mittelalterlichen Hohenstausen-kaisers austoben.

Ja, die scheinbar abgethanen Hohenstaufen schienen wieder recht in die Mode kommen zu sollen. Trat doch eben jest ein alterer Dichter, den wir schon von der litterarischen Revolution mit emporgehoben sahen, mit einer ganzen Reihe von Hohenstaufen-Dramen hervor: Martin Greif. Den alten Streit zwischen Rotzbart und seinem welsischen Better, den Lindner früher schon in seinem "Stauf und Welf" bearbeitet hatte, gestaltete er zum Drama "Heinrich der Löwe" (1886). Er sieht hier in dem großen Staufer wieder den allzu italienfreundlichen Mann, dem der Welfe Heinrich als national empsindender Fürst gegenübersteht. Die Verschnung zwischen beiden bringt dann das Schauspiel "Die Pfalz am Rhein", das mit einem großen Reichstag unter Heinrich VI. beginnt und mit einer Vermählung des Löwensohnes mit der Kaisertochter endigt. Auch das Schieksal des letzten Hohenstaufen noch behandelte Greif, belebt durch eine frei

erfundene Liebesgeschichte in seinem Drama "Konradin" (1888). Diese dramatischen Arbeiten eines alteren Dichters, die absichtlich nur gestreift werden, zeigen deutlich, wie vielfach sich die alte und neue Generation in jenen Jahren noch auf gemeinsamem Stoffgebiete begegneten. — Viel Aufsehen erregte damals auch Hans Pohnl mit der Aufsührung seines "Armen Heinrich" in München, die er mit den Worten einleitete: "Freilich können Männer von heutzutage aufstehen und ein Bezgehren, welches von großem Schbstgefühl Zeugnis ablegt, in alle vier Winde hinausrufen: Gebt uns den modernen Menschen!!"

"Belchen? Den Großen ober ben Kleinen? Etwa ben Helbengreis, unsern Friß, ben großen Schweiger, den Kanonier von Missunde, oder ihn, den eisernen Kanzler? D nein, ihr Erscheinen wurde auf der modernen Buhne Anstoß erregen. Also den modernen fleinen Menschen wollt ihr? Bekommt ihr denselben nicht fatt in euren vier Banden?"

"Große Manner, große Geister und eble Seelen, konnten sie am Uranfang aller Zeiten anders fühlen, denken und reden, als sie fühlen, denken und reden werden um die Zeit der Götterdammerung? Dietrich von Bern und der getreue Eckhard der Bolkssage, sie dachten nicht geringer als der Bater des Reiches von heutzutage und sein getreuer Reichswardein. Der Mensch bleibt Mensch, od er Dampfrosse meistert, oder vom Saumtier geschleppt wird, od ihn Kienfackeln oder Glühlicht beleuchten, nur die Sinnesschärfe des modernen Mannes konnte gelitten haben, da er personlich vom Kampf mit der ringsumgebenden Natur verschont erscheint. Auch das Schreckgespenst der Romantik, ein längst bekannter Teufel, von Schulsmännern an die Wand gemalt, soll uns nicht schrecken; die rechte Volkspoesse ist von Romantik so weit entsernt, als der Schulbegriff sogenannter Klassizität von echter Volkspoesse. . . Wer in Wahrheit schildert, was da war, der schildert, was da ist und sein wird, ohne von der Gegenwart belästigt zu werden . . . "

So garte es bei alt und jung, mit oder ohne Schwulst verlangte man nach Kraft und Größe auf der Bühne — aber soziale Fragen damit zu vereinigen, wie man es im Roman gethan — das vermochte man noch nicht. Wohl fehlte es nicht an Versuchen dazu. Wir lernten Bleibtreus "Volk und Vatersland" bereits kennen; es ist sicherlich eine seiner uninteressantesten Arbeiten. Auch M. G. Conrad konnte in seinem Schauspiel "Firma Goldberg", das er mit L. Wilfried zusammen verfaßte, nicht viel von seiner Eigenart bieten.

John henry Mackay gab ein Trauerspiel "Anna hermsdorff" heraus, bessen Heldin gewissermaßen an sozialen Berhältnissen zu Grunde geht. Ihr Brautigam, ein Buchhalter Namens hermann Winter, hat einen Griff in die Geschäftskasse gethan, um die Kosten für das Begrähnis einer verstorbenen Schwester decken zu können, und die Braut vermag die Schmach des Brautigams nicht zu überleben und tötet sich selbst. Dieser etwas gequälte Versuch, die Armut zum Motiveiner Tragsdie zu machen, scheiterte aber völlig an der geringen dramatischen Kraft des Versassers und an seiner Unfähigkeit, lebensvolle Menschen zu gestalten.

Endlich gab auch Julius Hart ein soziales Schauspiel heraus unter bem herausfordernden Titel "Der Sumpf" (Munster 1886). Unter bem Sumpf

versteht der Verfasser naturlich die Großstadt Berlin. Der junge Maler Franz Ruckert ift bort moralisch zu Grunde gegangen. Der alte Ruckert, ber in einer kleinen Stadt lebt, hat den Ehrgeiz, mit seinen Sohnen boch hinaus zu wollen. Der altere ift ihm schon in einem Duell gefallen, und seinen jungsten erwartet er nun aus Berlin zuruck. In bem kleinen heimatstädtchen findet Franz auch eine Jugendfreundin wieder, die nicht unbegüterte Agnes — und er verlobt sich mit ihr. Doch hat er die Rechnung ohne den "Sumpf" gemacht. Und dieser naht sich nun verderbendrohend in der Gestalt der Timea Zurbaran. Unmöglich wie dieser Name ist auch der Charafter dieser Abenteuerin mit phrasenhaften Roman= redensarten. Mit folcher "Flammensprache" reißt fie den Schwankenden wieder zu sich. Er verläßt Braut und Bater, um mit Timea nach Berlin zu gehen. Aber dort wird sie seiner bald überdruffig und treibt ihn zu rasender Eifersucht. Der Tod seines Baters ruft ihn nochmals in seine heimat zuruck. Mit Thranen der Reue findet er seine Braut, die noch immer an ihm hangt. Racheschnaubend eilt er wieder nach Berlin, nur noch von dem Gedanken beseelt, daß Timea sterben Wie sie sich dem Gift entzieht, erschießt er sie. — So ist das Stuck nach dem alten Schema aufgebaut. Das langft matt gesungene Lied von der unschulds: reinen Braut und ber bamonischen Berführerin ist mit einigen Flittern aus ber Ruftkammer sozialer Schlagworte behängt. Die Sprache ift schwulftig, und die Charaftere find Theaterfiguren nach herkommlicher Schablone. Den Gindruck des Wirklichen hat man niemals.

Doch fehlte es auch nicht an Versuchen, die modernen Strömungen in geschichtlichem Gewande geradezu abzuschildern. So kam Konrad Alberti auf den eigenartigen Gedanken, das Leben des Wiedertäusers Thomas Münzer in seinem Schauspiel "Brot!" mit dem Schicksal des Sozialdemokraten Ferdinand Lassalle zu verquicken und diese Doppelgestalt in die Vauernkriege zu versetzen, die er aber eigentlich den modernen Sozialistenrevolten nachbildete. — Wie Lassalle die Tochter des Ministers v. Donniges, so liebt Münzer hier das Tochterlein eines Ritters, dessen Vurgeben, die Vauern erstürmt haben. Aber, während Lassalle im Zweikampf mit Rokovizza siel, um eine Beleidigung zu rächen, die ihm der Vater seiner Gesliebten zugefügt hatte, sprengt hier Münzer verräterisch aus der Entscheidungsschlacht davon und wird dafür von einem der Bauern getötet. Ohne auf tiesere Charakteristis oder dichterische Feinheit Anspruch machen zu können, ist das Schauspiel von derb zugreisender Vühnenwirkung — aber eine Vühne nahm sich seiner doch nicht an.

Den kühnsten Einfall hatte Wolfgang Kirchbach. Er spiegelte das große Menschheitleid symbolisch in dem Schicksal der "Letzten Menschen" (Dresden 1889). Er nimmt in seinem Orama mit dichterischer Freiheit an, daß unmittels bar vor der schrecklichen Vereisung, die von den Naturforschern der Erde prophezeit wird, noch einmal ein Strahl von Sonne und Liebe den Erdball mit seinen zerstrümmerten Städten erwärmt, und, während Faune, Nymphen, Satyrn und Sirenen samt dem großen Pan ihr Unwesen treiben, erscheint noch einmal ein letztes Menschenpaar — Abas und Eva — und in tief ergreisender Weise machen

sie, die sich für die ersten Menschen halten, noch einmal alle Wonne und Qual der Liebe durch. Auch sie sträuben sich gleich dem ersten Paar vergebens gegen die innige Vereinigung von Scele und Leib, aber wie sie endlich die schone Feier der Hochzeit begehen wollen, erfahren sie das Furchtbare, daß sie die Letzten, die Todgeweihten sind. Aus Haß und Verzweislung rettet sie endlich die große Entsbeckung des Ahaß:

"Laß dir die wunderbare Botschaft sagen: Ein jeder Mensch in hingeschwund'nen Tagen war seiner Art ein Erstling und ein Lester, ein erster Mensch und ein am Schluß gesetzter, der jugendneu die Erdendinge schaute und ewigalt zum Tode hier ergraute. Er starb, das Leben löschte mit ihm aus, und einsam blieb zurück das Erdenhaus. Kein Anfang, ach, kein Ende! Ewig stille wirft in sich selbst ein em'ger Gotteswille.

Und an dieser Erkenntnis stirbt jubelnd das Menschenpaar, die Geisterwelt und die Erde.

Aber diesem Drama, das viel Ausstattung erfordert, verschlossen sich ebenso wie den einfachsten Lebensbildern der Modernen hartnäckig und hartherzig die Buhnen.

Dieses Absperrungsverfahren hatte zur notwendigen Folge, daß mehr und mehr der Gedanke in den Köpfen der Dramatiker auftauchte, sich selbst ihre eigenen Bühnen zu schaffen. So hatte Hans Herrig schon 1886 mit seiner Flugschrift "Lurustheater und Bolksbühne" eine machtige Anregung gegeben zu Aufführungen, bei denen schlichte Bürgersleute selbst sogenannte Festspiele zur Darstellung brachten. Das im November 1889 zu Worms von March erbaute und mit Herrigs "Drei Jahrhunderte am Rhein" eröffnete erste Bolksfestspielhaus war ein weithin sichtbarer Protest gegen die philisterhaft erstarrten Kunsttheater. Wochten die geslehrten Kritiker gegen eine solche "Herabwürdigung" der Kunst schreiden, soviel sie Lust hatten: die Bewegung griff um sich und wuchs von Jahr zu Jahr.

Der Gedanke also, das Liebhabertheater litterarischen Zwecken dienstbar zu machen, war hier schon mit Gluck verwertet. Auch in Berliner junglitterarischen Kreisen war schon in loser Verbindung mit dem Verein "Durch" ein solcher Verzuch gemacht worden, doch ohne Erfolg. Nun aber sollte sich ein ähnlicher Plan verwirklichen.

#### 

# Drittes Rapitel.

Die Grundung der Freien Buhne.

"Es war im März bieses Jahres, als ich auf einen Sonntag Bormittag in eine hiesige Beinstube geladen wurde, um über die Stiftung einer "Freien Bühne" zu beraten. Ich bekenne, daß ich der Aufsorderung mehr aus Wißbegierde, als aus Begeisterung folgte, denn ich war mir ber ungeheuren Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens bewust. Es fanden sich acht oder



Maximilian Harben als einen ber glanzenbsten Stillsten im gesamten Journalismus, und Herr Schlenther war noch immer nichts weiter als ber wißelnbe Nacheiserer Otto Brahms.

Nachdem dieser sich so die Bahn frei gemacht hatte, trat er mit seinem Programm hervor und bies lautete, wenn man es in einziges Wort zusammen= faffen foll: Ausland! — Acht Borftellungs= abende standen dem Berein im Winter zur Verfügung. Gine recht kleine Zahl im Berhaltnis zu der großen Maffe von Dramen, die ihrer Aufführung harrten. Nur in großen Strichen habe ich vorhin eine Unzahl derer zu schildern versucht, die be= reits im Druck vorlagen, und habe die Rlagerufe einiger Autoren erwähnt. Hatten denn Manner wie Bulthaupt und Bleib= treu nicht wenigstens ein Unrecht barauf erworben, daß eine Versuchsbuhne einmal nur eben einen Versuch mit ihnen mache!? Schon damit sie daraus ihre Kehler er= sehen und sich kunstlerisch weiter entwickeln könnten? Aber was ging bas Herrn Brahm an? — Und so verteilte er — so un= glaublich das klingen mag — von den acht Abenden funf auf Auslander und zwar auf lauter bekannte Großen. Um erften Abend follten Ibsens "Gespenster" wiederholt werden. Warum denn nicht ein anderes Werk von Ibfen? Auf meine Frage, warum nicht Ibsens "Brand" gewählt sei, diese wunderbar ergreifende Charaktertragodic — antwortete er mir mit dem billigen Wortwiß: Wenn wir gleich anfangs Brand im Theater haben, faufen die Leute nur noch Eckplage! - Nun, wenn man auch die Gespensteraufführung als vorausgeschicktes Programm zuge= stehen mag, warum mußte bann ber långst berühmte zweite Norweger Bjornfon folgen? Warum der Dane Strindberg?

auf die geplanten Borftellungen fein öffentliches Abonnement ausgeboten werben, fonbern es mußte fich ein Berein jufammenschließen, inner: halb deffen die Aufführungen vor sich gehen Dieser Berein brauchte, wie jeder fonnten. andere, einen Borftand, und über die Busammenfegung diefes Borftandes, besonders über bie Bahl feiner Angehörigen fam es in einer zweiten Besprechung ju lebhafter Meinungeverschieden: heit. Einig aber mar man barin, daß an ber Spite bes Borftandes eine litterarische Perfonlich: feit ju ftehen hatte. Codann fah man die Notwendigkeit eines Nechtsbeiftandes ein. Endlich murbe ein Beschäftemann als Schapmeifter für unentbehrlich erachtet.

Mit biesen brei Männern gab sich bie Mehrheit ber Unwesenben zufrieben. Gewählt wurde jum Borfigenden herr Dr. Brahm, jum Rechtsbeiftand herr Rechtsanwalt Jonas und jum Schagmeister ber Rgl. Schwedische hofe buchhändler herr S. Fischer."

So berichtete Paul Schlenther in feiner Broschure: "Wozu der Larm, Genesis der freien Buhne" (Berlin 1889) über eine Versammlung, zu der ihn die beiden jungen Berliner Schriftsteller Theodor Wolff und Maximilian Sarben eingeladen hatten. Brahms Herrschaft begann damit, daß der ganzen großen Maffe ber Vereinsmitglieder als "außerordentlichen" jedes andere Recht genommen murde als bas: Beitrage ju zahlen. Innerhalb der Neune aber, die er als ordentliche Mitglieder neben sich dulden mußte, murde jeder Widerspruch beseitigt, und daher mußten felbst die beiden Urheber der Idee endlich weichen. Schlenther aber hatte spater bas Umt, in jener so eben von mir zitierten Flugschrift alles das zu erklaren und gut zu heißen. Und wie wegwerfend spricht er von den Hinausgedrängten, nicht einmal ihre Namen giebt er an. Harben nennt er in seiner hochfahrenden Beise einen "journalistischen ehemaligen Schauspieler". 3wei Jahre spåter kannte ganz Deutschland





Dramen bestimmt und zwar von långst bekannten älteren. Von dem trefflichen bsterreichischen Bolksbramatiker Ungen= gruber das "Bierte Gebot" und von Fitger, dem genialen Dichter der "Sere", das ungeniale Revolutionsschauspiel "Bon Gottes Onaben". — Beibes recht intereffant, aber sowohl Anzengruber wie Fitger hatte man vor der "freien Buhne" gekannt. Sollte nun die neue Probebuhne nicht einen neuen Namen in die Welt ein= fuhren? Doch! In letter Stunde melbete sich ein junger Dramatiker, der in seinem Erstlingsschauspiel ein neues Kunstprinzip vertrat, das freilich nicht von ihm selbst herrührte. Und nachdem die "Freie Buhne" an einem Sonntag Vormittag in ben ge= mieteten Raumen des Lessingtheaters pro-

grammmäßig mit der Aufführung von Ibsens "Gespenstern" begonnen hatte, da gehörte ihr zweiter Abend bereits jenem neuen Manne und dem von ihm verstretenen Kunstprinzip. Ehe wir aber diese Aufführung kennen sernen, mussen wir erst jenes neue Kunstprinzip und seinen Ersinder betrachten und dann den Entswicklungsgang des jungen Dichters, der sein Stück danach verfaßte.

## 

# Viertes Kapitel.

Das neue Runftgefet wird entbedt.

Wahrend all des cifrigen Strebens ringsumher hatte Arno Holz, wie es schien, sich ganz zurückgezogen in sein Inneres; daß er an dem Wendepunkt seines Schaffens stehe, hatten wir schon vier Jahre zuvor in den Kreisen der jungen Genossen vermutet. Ich hatte ihn damals in seiner Einsiederwohnung im Dorse Niederschönhausen im Norden von Berlin aufgesucht. Doch hatte eine innerliche Annaherung nicht stattgefunden. Dann ging er auf Reisen, und später hörte man, daß er wieder in seiner Dorswohnung size und sich damit beschäftige, den "konsequenten Naturalismus" zu entdecken. Bon dieser Entdeckung sollte die Welt bald genug hören. Den ganzen rätselhaften Borgang aber, wie aus dem für Menschheitsideale glühenden, liedersrohen, in Gedankenfülle und Klangschönheit schwelgenden Dichterzüngling ein gräntlicher, spintissierender, tüstelnder Grübler geworden war, — diesen sonderbarsten Entwickelungsgang, den vielleicht jemals die Lebensgeschichte eines hochbegabten Dichters aufzuweisen hatte — er hat ihn selber zwei Jahre später in einem ebenso merkwürdigen Buche niedergelegt, das den trocknen Titel führt: "Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesete" (Berlin 1891),

das aber in Wahrheit eine Schilderung seines Seelenlebens in diesen Jahren ist — ergreisend, ja rührend für jeden, der da weiß, welche gewaltige Dichterkraft sich hier in schweren inneren Geisteskämpsen nußlos zerrieben hat. Bedeutungse voll für die weitere Entwickelung der ganzen litterarischen Revolution aber wurde dieses innere Ringen: denn wir werden bald sehen, wie das, was Arno Holz einssam in seinem Grüblerstübschen sich ertüstelt hatte, wie eine neue Offenbarung in die Seele eines andern jungen Ringers strahlte, der dann bald der letzte und gewaltigste Machthaber der litterarischen Revolution werden sollte. So decken wir denn die geheimsten inneren Zusammenhänge dieses Abschnitts unserer Geisteszgeschichte auf, wenn wir uns in die damaligen Seelenqualen von Arno Holz verssetzen, die für so viele der Ersten unter den damaligen Jüngsten typisch waren. Er selbst erzählt uns:

"Es war auf einer Reise in ben hundstagen gewesen nach meiner heimat, Die ich ichon feit gehn Jahren nicht gesehen hatte. Die leste Poststation mar erreicht, von ba holte mich ein fleines Bägelchen ab, bas sehr schon nach Teer und Leber roch und mir noch fehr gut bekannt war. Es hatte uns Jungens früher immer ju ben Ferien abgeholt. Und mahrend es fich nun von bem Aruge aus, mo es gehalten hatte, icon in Bewegung feben wollte, und bie beiben Braunen davor gerade anzogen, reichte mir ber Birt, ber zugleich ber Postmeister bes Dörfchens war, noch schnell ein Pafetchen nach, bas ichon mehrere Tage hier in aller Stille auf mich gewartet hatte und nun doch um ein haar fast vergessen worden ware. Mein herz schlug, als ich es zwischen ben Fingern fühlte. Ich mußte genau, mas in ihm brin mar. Schweizer Marten, mit benen es beflebt war, hatten mir bereits alles verraten. Und mahrend es nun studernd die Dorfstraße hinunterging und die hunde aus den höfen her bellten und die Rinder auf Spitzehen hinter ben Baunen ftanben, verbrannt und flachschaarig, und Die Finger in den schmutigen Mäulern und die meisten nur im hemde und barfuß, und über Allem die Sonne schien: faß ich da, bas tleine zierliche Rechtedichen ba vor mir auf ben Knieen, freuzvergnügt und dabei doch vor Ungeduld fast vergehend, daß die legten Strohdacher hinter uns verschwanden und wir erft wieder zwischen ben gelben Kornfeldern maren. Denn ich hatte meinen Kopf brauf gelaffen: hinter diefem kleinen grauen Pappumichlag verbarg fich abfolut nichts andres, als bas erfte Exemplar meines erften "Bertchens"! Bas ich früher bereits geschrieben hatte, "rechnete" ich nicht. Und es mare mir geradezu wie eine Art "Entweihung" vorgefommen, wenn ich es nun hier, mitten zwischen ben tatelnben Suhnern, enthult hatte und nicht braugen, mo ber himmel hoch oben voller Lerchen hing und von den Wegrandern her die roten Klatschrosen grußten und aus der Ferne die Balder. Ich war damals eben noch fehr, fehr jung. . . . Endlich! Die Bindfaben maren zu fest verknotet, ich zerschnitt fie. hurra, ba lag es, "Das Buch der Zeit! Lieder eines Modernen. Burich." Sauber gedruckt, mit rotem Titel und auf fconem, munderschönem, gelbweißem Papier."

Doch war spåter der erhoffte sturmische Erfolg ausgeblieben, wenn gleich die kritische Anerkennung nicht fehlte. Scherr, der "Alte vom Zurichberg", dem Holz das Werk widmete, hatte zur Antwort geschrieben: "Das Buch steht in Gehalt und Form hoch über den gewöhnlichen Tageserscheinungen." Und Graf Schack hatte gar geäußert: "Keine andere in den letzten Jahren erschienene lyrische Sammlung hat einen gleich großen Eindruck auf mich gemacht."\*)

Der junge Dichter aber zerbrach sich den Kopf, warum das Buch nicht eins geschlagen und mehrere Auflagen erlebt hatte, und kam endlich auf den Gedanken:

<sup>\*)</sup> Die Urteile sind angedruckt in Holz und Schlaf, Familie Selicks Berlin, 1890.

"Hatten meine Freunde, die den Bers für die überwundene Form einer überwundenen Epoche erklärten, recht? War ich ins Verkehrte getappt? Hatte ich eine Handvoll Glühwürmer fälschlich für einen Himmel von Sternen angesehen? Hatte ich die Posaunen von Jericho gehört, wo nur ein Grasmückenkonzert war? Und mußte ich nun, um meiner Zeit, die ich liebte und der mein ganzes Herz gehörte, gerecht zu werden, um ihr nicht gar zu sehr hinterdrein zu tappen, von neuem anfangen? Von der Pike wieder auf?"

Damit begann eine Schwäche seines Charafters sich zu zeigen, jene Schwäche, die bald so typisch werden sollte für den größten Teil der jungen Generation. Holz hatte von der afthetischen Betrachtungsweise, der er sich nun zuwendete, vor allen Dingen lernen follen, daß alle Großen in der Runft und im Geiftesleben ihrer Zeit tropig gegenüberstehen und sie in die Bahnen ihres eigenen Denkens zu lenken suchen. Goethe hat mit seinem "Got von Berlichingen" und mit seinem "Werther" die Epoche der Ritterstucke und Thranenromane für Deutschland ge= schaffen, und während die andern kamen, um das hundertfach nachzuahmen, eilte er, seinen Zeitgenoffen wieder unverftandlich, seinen neuen klassischen Zielen zu. Das deutlichste Beispiel dafür, daß der wirklich Große seiner Zeit eben nicht knechtisch bient, hatten gerade vor ber jungftdeutschen Revolution Schopenhauer, der Philosoph, und Wagner, der Tondichter, gegeben, die jahrzehntelang abseits von aller Zeitrichtung auf ihrem eigenen Standpunkte beharrt und das Gegenteil der Mode und des Zeitgeschmacks mit heldenmut vertraten, bis sie in ihrem Alter die wunderbare Ernte folch überzeugungsvollen Mannestropes einheimsten, indem fie als Greise mit dem endlichen Durchbruch ihrer ftillen großen Gedanken wie Konige die Welt beherrschten. Die klein erscheint neben ihnen der Poet, der beim mangelnden außeren Erfolge seines Liederbuches scheu umberblickt mit der bangen Frage: Ich darf wohl keine Verse mehr machen?

Und nun folgt sehr charakteristisch eine Unterhaltung am Biertisch, wo ihn die Freunde necken:

"Verse thun's heut freilich nicht: Prosa, Freundchen, platte Prosa."

Dieser Spott der Freunde wandelte sich aber in der rastlos arbeitenden Seele des jungen Dichters in bittern Ernst. "Alles in mir war in Trümmer gegangen, und doch verrann kaum eine Woche, in der nicht irgend noch etwas nachstürzte. Und was das Sonderbarste dabei war, das Tollste, ich empfand darüber jedesmal noch so eine Art zorniger Freude, etwas wie eine Genugthuung." Er sing an mit Hohn auf seine frühere Dichterperiode zurückzublicken und schildert sie spöttisch und schon mit merklichem Anstrich von Blasiertheit. Ja, er wandte ironisch auf sich ein Wort an, das er einst für einen geplanten Romanhelden erssonnen hatte: "Die Sonne schien ihm Lieder ins Herz, und der Regen tropste ihm Melodien ins Ohr." — Und nun sollte es mit vollen Segeln in das Land der Prosa hineingehen.

Im Winter faß er in jenem Sauschen am Waldrande und begann einen Roman, der "Goldene Zeiten" heißen und mit Kindheitserinnerungen des Helden

beginnen sollte, der gern von Holland traumte: "In Holland mußten die Paradiesvogel entschieden schoner pfeisen und die Johannisbrotbaume noch viel, viel wilder wachsen." — Als Holz diese letzten Worte geschrieden hatte, gesielen sie ihm so besonders gut, daß er aufstand und die Feder weglegte: "Und ploglich, mir selbst zur Ueberraschung, weil ich mich sonst, in ahnlichen Kallen, noch nie danach gefragt hatte, stutte ich und fragte ich mich: warum?"

Man merkt deutlich, wie ihm in diesem Augenblicke der letzte Rest von kunstellerischer Naivetät verloren ging. Bon jetzt an wird er zum Grübler über dieses Barum: "Und ich sagte mir, und das ließ mich auf einen Augenblick meinen ganzen Roman vergessen und meine Pfeise abermals ausgehn, wenn ich dahinter käme, befände ich mich überhaupt erst in vollem Besitze meines Handwerkszauges ..."

So legte denn der Dichter seine Dichtung beiseite und wurde zum afthetischen Grübler:

"Ich wurde Stammgaft in der Rgl. Bibliothet. Die Gelehrsamteit, sagte ich mir, ift der Grüßberg, und durch den mußt du dich nun durchfressen. Dann tommst du in das gelobte Schlaraffenland, wo die Anödelbeete und die Leberwurstbäume auch für die Poeten wachsen, und die Weisheiten werden dir immer nur so gebraten in den Mund fliegen."

Aber naturlich betrog ihn diese Hoffnung. Und so warf er denn mit dem erswachenden Frühling die Bücher wieder beiseite und floh hinaus ins weite Land. Holland, das ihm nun plöglich so bedeutungsvoll geworden, war sein Ziel. Zu seinem großen Aerger traten ihm auf seiner Fahrt durch die Nordsee schone Verse über die Lippen:

"Und ich war boch schon so föstlich naiv gewesen, mir einzubilden, ich hatte es mir nache gerade "abgewöhnt".

Größerer Enttauschung ging er in Holland entgegen, eilte weiter nach Paris und studierte dort Jolas theoretische Schriften. Aber er fühlte sich auch hier zum Widerspruch gereizt, namentlich, wenn jener behauptet, der Roman müßte dem Experimente eines Chemikers gleichen, der zwei Stoffe sich miteinander verzeinigen läßt. Holz meint:

"Jene Bereinigung der beiden Stoffe des Chemifers, wo geht sie vor sich? In seiner hande fläche, in seinem Porzellannäpfchen, in seiner Retorte. Also jedenfalls in der Realität. Und die Bereinigung der beiden Stoffe des Dichters? Doch wohl nur in seinem hirn, in seiner Phantasie, also jedenfalls nicht in der Realität. Und ist es nicht gerade das Wesen des Experiments, daß es nur in dieser und ausschließlich in dieser vor sich geht?"

Es ließe sich hier Herrn Urno Holz manches entgegnen. Für jemanden, der vollständig auf einem materialistischen Standpunkt steht, ist ja auch die Welt der Gedanken und der Phantasie etwas Materielles. Und schließlich — was ist denn überhaupt nicht in der Realität? Ist doch auch das Eingebildete, ja die bewußte Lüge selbst eine Realität, sonst würde sie doch überhaupt nicht vorhanden sein.

Aber wir wollen den Herren Taine, Jola und Holz gar nicht in dies Gebiet grauester Theorie folgen, wo man vor lauter Nachdenken über die Realität schließlich die Realität selbst unter den Füßen verliert. Genug, daß wir von Arno Holz selbst erfahren, daß seine "schone Wanderlust ins Blaue" jest verblaßte, daß er sich im nachsten Sommer wieder in seinem Dorfhauschen fand, und daß es mit dem ursprünglichen Dichten bei ihm vorbei war. Und dieser Borgang in seiner Seele ist so charakteristisch fur die damalige Jugend, daß wir ihn selbst deutlich als Studienobjekt ins Auge fassen und in seinen ehrlichen Selbstbekenntnissen eines der allerinteressantesten "documents humains" erblicken muffen:

"Das Problem, bem nachklettern zu wollen ich nun einmal leichtsinnig genug gewesen, zwang mich unerbittlich wieder in meinen Käfig zurück... Und das war mir sehr fatal; benn ich hatte alle Taschen gefüllt mit Plänen zu produktiven Arbeiten, und so oft ich mich nun an eine solche heranmachte, und ich machte mich an eine ganze Reihe, warfen sich mir meine theoretischen Bebenken regelmäßig wie Knüppel zwischen die Beine."

Und seine neuesten meist naturwissenschaftlichen Studien brachten ihn denn zu der Erkenntnis der großen allgemeinen Gesetzmäßigkeit. Dieser großen allgemeinen Gesehmäßigkeit mußte ja auch die Kunft untergeordnet sein: "All unser gegenwartiges Wiffen von der Runft kann sich deshalb noch keine Biffenschaft von der Runft nennen, weil die Gefete, die feine einzelnen Thatsachen miteinander verknupfen, noch samt und sonders auf ein solches leptes, urfachliches zurückweisen . . . " Um dies zu erforschen, geht er aber einen ganz falschen Weg: Wenn namlich z. B. die Chemiker im Laufe der Zeit hunderte und Tausende von organischen Korper untersucht und immer und immer wieder bei der verschiedenartigsten Zusammensetzung im übrigen stets auch den Kohlenstoff gefunden haben, so ist es ihnen zur Ueberzeugung geworden, daß hier ein großes Geset vorliegt, und so nennt man heute benn die organischen Körper schlechthin die Rohlenstoffverbindungen. Man wurde fie aber nicht mehr so nennen von dem Anblicke an, wo fich nachweislich ein organischer Korper finden murde, in dem sich kein Kohlenstoff nachweisen ließe. Das ist die Art, wie man "empirisch" — erfahrungsmäßig — forscht. Das ist der eigentliche Sinn der naturwissenschaftlichen Methode.

Wie aber forscht Urno Holz? Er will sich nur an einen einzigen Gegenstand halten und schreibt ganz gemutlich:

"Ich brauchte jest aus der Masse des Borhandenen nur die erste beste herauszugreifen, die von mir als notwendig erachtete Analyse an ihr zu vollziehen, das Ergebnis derselben durch ein mehr oder minder großes Material zu bewahrheiten, respektive betreffend zu rektifizieren, und mein Problem war gelöst. Gleichgtiltig, ob diese Thatsache nun eine indische Pagode, ein Wagner'sches Musikbrama, ein Garten aus der Rosofozeit, oder eine Kielland'sche Novellette gewesen wäre. . . ."

Bie willsurlich solche Wahl ist, braucht gar nicht erst hervorgehoben zu werden. Aber immerhin traf er nicht die schlechteste, und man schöpft Hoffnung, wenn Holz fortfährt: "Ein Bild wie die Sirtinische Madonna mußte mir dieses Gesetz ebensogut liefern wie eine Pompejanische Wandmalerei oder das Menzel'sche "Eisenwalzwert". Aber schwer enttäusicht und schon der Nachsatz: "Nur sah ich mich aber leider bereits nach dem oberflächlichsten Nachdenken über diese Werke zu dem Geständnis gezwungen, daß sie mir durchweg zu kompliziert waren. Eine ausreichende Analyse irgend eines derselben, darüber durfte ich mich gar keinen Augenblick einer leichtsinnigen Hoffnung hingeben, ware mir schlechterdings un= möglich gewesen."

Nun, dann mußte er die Untersuchung lassen; statt dessen kommt er auf den naivsten aller Einfalle:

"Bor mir auf meinem Tische liegt eine Schiefertafel. Mit einem Steingriffel ist eine Figur auf sie gemalt, aus ber ich absolut nicht flug werbe. Für ein Dromedar hat sie nicht Beine genug und für ein Bexierbild: "Bo ist die Rap?" tommt sie mir wieder zu primitiv vor. Am ehesten möchte ich sie noch für eine Schlingpflanze oder für den Grundriß einer Landfarte halten. Ich würde sie mir vergeblich zu erklären versuchen, wenn ich nicht wüßte, daß ihr Urheber ein kleiner Junge ist. Ich hole ihn mir also von draußen aus dem Garten her, wo der Bengel eben auf einen Kirschdaum geklettert ist, und frage ihn: "Du, was ist das hier?"

Und ber Junge fieht mich gang verwundert an, daß ich das überhaupt noch fragen kann, und fagt: "Ein Suldar!"

Ungeheuer wortreich entwickelt nun Holz folgende Schlufreihe:

"Der Anabe hat einen Soldaten zeichnen wollen, es ist ihm aber nicht gelungen, weil er erstens fein genügendes Arbeitsmaterial hatte und zweitens es auch nicht gehörig zu handhaben verstand." Und daraus leitet er nun das so eifrig gesuchte Kunstgeset ab: "Die Aunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe ihrer jeweiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung."

Mit Handen ist es zu greifen, wo in dieser Form der unbewußte Selbstbetrug des Berfaffers steckt. Bas Holz aus diesem sogenannten Runftwerk bes Anaben berleiten konnte, das hatte er doch nur in die Worte faffen durfen: Die Runft dieses Anaben hat die Tendenz u. f. w. Statt deffen fett er, jenem schon oben von mir aufgedeckten Irrtum folgend, diefes eine "Runftwert" an Stelle famtlicher Kunstwerke! Hatte er nur zum Vergleich etwa Goethes Iphigenie, oder wenn es doch ein gemaltes Kunftwerk sein sollte, Raphaels Sixtina, daneben untersucht, so wurde er zu dem Refultat gekommen sein: Die Kunft dieses berühmten Meisters hat die Tendenz, von der Natur nur die edelsten Kormen zu entnehmen und sie mit heiligem Gefühleinhalt zu erfüllen. Ja, durch die Gegenüberstellung dieser Tendenz des frigelnden Knaben und jener Tendenz eines reifen Meisters mare er vielleicht auf den Gedanken gekommen, ein ganz anderes Gesetz aufzustellen oder wenigstens neu zu begrunden. Er hatte vielleicht zwischen jenem stumperhaften Runftversuch des Kindes und den naturalistischen Runftanfangen vieler Bolker einen Bergleich gezogen und feinen Sat von der Runft des Knaben fo erweitern konnen: Die Kunft in ihren ersten kindlichen Bersuchen hat die Tendenz, Natur zu sein, sie wird sie nach Maßgabe ihre jeweiligen Reproduktionsbedingungen und beren Handhabung. — Und wenn er dann den Entwickelungsgang der meisten Bolker bis zu ihrer klassischen Höhe verfolgt und ihn verglichen hatte mit dem Werde= gang eines Shakespeare vom Titus Andronicus bis zum hamlet, eines Goethe vom ersten jugendlichen Kauftentwurf bis zum ausgereiften ersten Teil des Kauft, eines Schiller von den Raubern bis zum Wallenstein — so wurde er zu jenem ersten Gesetz den Zusatz hinzugefügt haben: Mit der zunehmenden Reife aber wachst bei der Kunst die Tendenz, die Formen der Natur mit Gedankeninhalt zu erfullen und sie im Sinne des Runftlers umzugestalten.

Natürlich ware auch dieses Gesetz nicht einwandfrei gewesen; denn selbsteredend giebt es auch Kunstler genug, auf die es nicht passen wurde. Und so ergiebt sich denn, daß die berühmte empirische Methode zur Ergründung eines

allgemein gultigen Gesetzes der Kunst gar nicht ausreicht, denn es ist schließlich Geschmacksache, ob jemand diese oder jene Kunstler für die größeren halt, und aus welchen von beiden Gruppen man die Kunstgesetze herleiten soll. Und so ergiebt sich denn zweitens, daß es ein solches allgemeines Kunstgesetz auch gar nicht giebt. Und endlich ergiebt sich drittens, daß es ein solches Gesetz auch gar nicht geben darf — denn wo man ein solches erkannt zu haben glaubte, hat es stets nur zu Ungerechtigkeiten geführt und wie eine Fessel gewirkt. Nicht nur muß jeder Künstler das Recht haben, zu schaffen, wie es seinen Wünschen entspricht, sondern auch jeder Genießende hat das Recht, eine Kunst vorzusinden nach seinem Geschmack. Es ist das unveräußerliche Recht oberstächlicher Menschen, sich an platten Naturnachahmungen genügen zu lassen, während tieser veranlagte Geister auch vom Kunstwerk in allererster Hinsicht Geist verlangen werden. Es hat eben jeder das Recht, "dem Geist zu gleichen, den er begreist".

Für Urno Holz aber war das Gesetz nun gefunden. Die "Schmierage" eines Kindes — er selbst braucht in seiner burschikosen Urt diesen Ausdruck — hatte ihn dazu veranlaßt, sein ganzes bisheriges Schaffen auszustreichen und von nun an dem sogenannten "konsequenten Naturalismus" zu huldigen, der noch weit über Jola hinausgehen wollte. Bergebens versuchte der einstige Poet zunächst ein theoretisches Buch auf seinem neuen Gesetz aufzubauen, das mit einem Streitbrief gegen Jola beginnen sollte — er bekam es nicht fertig und erinnerte sich noch zur rechten Zeit daran, daß er es nicht zu schreiben brauchte, sondern daß er das Gesetz nur ergrübelt habe, "um der verklirten Praxis besser beizukommen".

Und nun follte es also wieder an das Dichten gehen. — Ein beklagenswerter Anblick, zu sehen, wie ein stolzer Adler sich selbst seine Fittiche zernagt hatte, um von nun an die Hohen des Aethers meiden zu mussen, wohin ihm keine Lerche folgen konnte — und jest lernbegierig hinter den Fledermäusen herzuflattern.

Die Abler sind einsam, die kleineren Bogel verbringen ihre LebenBarbeit gern mit ihresgleichen, denn fie konnen sie leichter finden als jene. Und so kettet sich ber Name von Urno holz von jest an unzertrennbar an ben feines Genoffen Johannes Schlaf. Dieser junge Philologe arbeitete damals gerade an einer Promotionsschrift zur Erlangung der Doktorwurde. Nach einem wohlbestandenen Dekanatseramen war er am Semesterschluß zu Holz hinausgewandert nach Nieder= Schonhaufen, um fur die Ferien von ihm Abschied zu nehmen, aber statt deffen blich er, von der neuen Entdeckung des Freundes gefesselt, bei ihm als Hausgenoß und gab sein Studium auf, um mit dem jungeren Freunde zusammen nach dem neuen Runftgeset die ersten neuen Runftwerke zu schaffen. Go schon und beneidenswert dies Zusammenleben der beiden Freunde war, so verhängnisvoll war ihr geiftiges Kompagniegeschaft. Goethe und Schiller hatten einst troß innigsten geistigen Zusammenlebens doch in ihren Schopfungen stark und frei jeder seine Eigenart herausgearbeitet. Diefe beiden modernften Dioskuren aber wuchsen zusammen zu einer Person und verloren badurch noch mehr von ihrer geistigen Selbständig= keit, die schon durch die Schnurbruft des engen Gesetzes jedes freien Atemzuges beraubt war. Ihr gemeinsames Idull aber schildert Holz mit liebevoller Kunft:

"Und nun brach ein Winter für uns an, wie wir ihn allerdings nur einmal erlebten. Unfere Finanglage war eine mehr als türfische, und doch lachen uns heute, wenn wir in unseren Notigen von bamals framen, Gabe entgegen, wie: "Wir leben in einem foftlichen Ibna. Wir wiffen, dies find die gludlichften Tage." -Sie maren es. - Nur ift uns heute noch unbegreiflich, wie wir fie überhaupt noch überstehen fonnten! Unfre fleine "Bude" hing luftig wie ein Bogelbauerchen mitten über einer munder: baren Binterlandichaft. Bon unfren Schreib: tischen aus, vor benen wir basagen bis an die Rafen eingemummelt in große rote Boll: beden, fonnten wir fern über ein verschneites Stud Saide meg, bas von Rrahen wimmelte, allabenblich bie märchenfarbenften Connenuntergange ftubieren, aber bie Winde bliefen uns durch die schlechtverfitteten fleinen Kenfter von allen Seiten an, und die Finger maren uns tros ber vierzig biden Preftohlen, bie wir allmorgenblich in den Ofen schoben, oft fo frostverflammt, daß wir gezwungen waren, unfre Arbeiten ichon aus Diefem Grunde geit: weise einzustellen. Denn mitunter mußten wir fie auch noch aus gang anderen Gründen quittieren. Go 3. B. wenn wir aus Berlin, wohin wir immer ju Mittag effen gingen eine gange Stunde lang, mitten burch Gis und Schnee, weil es bort "billiger" mar - wieber gar ju hungrig in unfer Bogelbauerchen jurud: gefrochen maren, wenn uns ab und ju, um die Dämmerzeit, mahrend braugen die Karben starben und in all der Stille rings die Ginsam: feit, in der wir lebten, plöglich hörbar murde, hörbar und fühlbar, die Melancholie überfiel, ober wenn, mas freilich ftets bas allerbebent: lichste mar, uns einmal ber "Tobad" ausging. Das war benn ein herzeleib - gar nicht ju beschreiben! Bon Cuba waren wir so allmählich auf "Carabella" gefunten, von Carabella auf "Paetum optimum". Ja einmal, als die Not am größten mar, entfinne ich mich, rauchten wir fogar bas lette Stud einer alten Buirlande auf. Honni soit qui mal y pense. . . . Unfern schönften runden Tisch mit bunter Beloursbede, ber eigentlich hatte vor bem Sopha stehen sollen — bem "Perserbivan", wie es offiziel hieß — hatten wir eigens zwischen unfre beiden Schreibtische gerückt, als würdige Unterlage für die lange Stridnadel, mit ber wir



allgemein gultigen Gesetzes der Kunst gar nicht ausreicht, denn es ist schließlich Geschmacksache, ob jemand diese oder jene Kunstler für die größeren halt, und aus welchen von beiden Gruppen man die Kunstgesetze herleiten soll. Und so ergiebt sich denn zweitens, daß es ein solches allgemeines Kunstgesetz auch gar nicht giebt. Und endlich ergiebt sich drittens, daß es ein solches Gesetz auch gar nicht geben darf — denn wo man ein solches erkannt zu haben glaubte, hat es stets nur zu Ungerechtigkeiten geführt und wie eine Fessel gewirkt. Nicht nur muß jeder Künstler das Recht haben, zu schaffen, wie es seinen Wünschen entspricht, sondern auch jeder Genießende hat das Recht, eine Kunst vorzusinden nach seinem Geschmack. Es ist das unveräußerliche Recht oberstächlicher Menschen, sich an platten Naturnachahmungen genügen zu lassen, während tieser veranlagte Geister auch vom Kunstwerk in allererster Hinsicht Geist verlangen werden. Es hat eben jeder das Recht, "dem Geist zu gleichen, den er begreift".

Får Arno Holz aber war das Gesetz nun gefunden. Die "Schmierage" eines Kindes — er selbst braucht in seiner burschikosen Art diesen Ausdruck — hatte ihn dazu veranlaßt, sein ganzes bisheriges Schaffen auszustreichen und von nun an dem sogenannten "konsequenten Naturalismus" zu huldigen, der noch weit über Jola hinausgehen wollte. Bergebens versuchte der einstige Poet zunächst ein theoretisches Buch auf seinem neuen Gesetz aufzubauen, das mit einem Streitbrief gegen Jola beginnen sollte — er bekam es nicht fertig und erinnerte sich noch zur rechten Zeit daran, daß er es nicht zu schreiben brauchte, sondern daß er das Gesetz nur ergrübelt habe, "um der verklirten Praxis besser beizukommen".

Und nun follte es also wieder an das Dichten gehen. — Ein beklagenswerter Anblick, zu sehen, wie ein stolzer Adler sich selbst seine Fittiche zernagt hatte, um von nun an die Hohen des Acthers meiden zu muffen, wohin ihm keine Lerche folgen konnte — und jetzt lernbegierig hinter den Fledermäusen herzustattern.

Die Abler sind einsam, die kleineren Bogel verbringen ihre Lebensarbeit gern mit ihresgleichen, denn fie konnen fie leichter finden als jene. Und fo kettet fich ber Name von Urno Solz von jest an unzertrennbar an den feines Genoffen Johannes Schlaf. Diefer junge Philologe arbeitete damals gerade an einer Promotionsschrift zur Erlangung ber Doktorwurde. Nach einem wohlbestandenen Dekanatseramen war er am Semesterschluß zu holz hinausgewandert nach Nieder-Schonhaufen, um fur die Ferien von ihm Abschied zu nehmen, aber statt deffen blieb er, von der neuen Entdeckung des Freundes gefeffelt, bei ihm als hausgenoß und gab sein Studium auf, um mit dem jungeren Freunde zusammen nach dem neuen Runftgeset die ersten neuen Runftwerke zu schaffen. Go sebon und beneidenswert dies Zusammenleben der beiden Kreunde war, so verhängnisvoll war ihr geistiges Rompagniegeschaft. Goethe und Schiller hatten einst troß innigsten geistigen Zusammenlebens doch in ihren Schopfungen stark und frei jeder seine Eigenart herausgearbeitet. Diefe beiden modernften Dioskuren aber wuchsen zusammen zu einer Person und verloren dadurch noch mehr von ihrer geistigen Selbständig= keit, die schon durch die Schnurbruft des engen Gesetzes jedes freien Atemzuges beraubt war. Ihr gemeinsames Joull aber schildert Holz mit liebevoller Kunft:

"Und nun brach ein Winter für uns an, wie wir ihn allerdings nur einmal erlebten. Unfere Finanglage mar eine mehr als türkische, und doch lachen uns heute, wenn wir in unseren Notigen von damals framen, Gage entgegen, wie: "Wir leben in einem foftlichen Idnal. Wir wissen, dies sind die gludlichsten Tage." -Sie waren es. - Nur ift uns heute noch un: begreiflich, wie wir fie überhaupt noch überftehen fonnten! Unfre fleine "Bude" hing luftig wie ein Bogelbauerchen mitten über einer munder: baren Winterlandschaft. Bon unfren Schreib: tischen aus, vor benen wir basagen bis an die Rasen eingemummelt in große rote Bollbeden, tonnten wir fern über ein verschneites Stud Saide meg, bas von Rrahen wimmelte, allabendlich die marchenfarbenften Connenuntergange studieren, aber die Binde bliefen uns durch die ichlechtverfitteten fleinen Fenfter von allen Seiten an, und die Finger waren uns troß ber vierzig biden Preftohlen, die wir allmorgendlich in den Ofen schoben, oft fo frostverklammt, daß wir gezwungen waren, unfre Arbeiten ichon aus biefem Grunde geit: weise einzustellen. Denn mitunter mußten wir fie auch noch aus gang anderen Gründen quittieren. Go j. B. wenn wir aus Berlin, wohin wir immer ju Mittag effen gingen eine gange Stunde lang, mitten burch Gis und Schnee, weil es bort "billiger" mar - wieber gar ju hungrig in unfer Bogelbauerchen jurud: gefrochen waren, wenn uns ab und ju, um die Dämmerzeit, mahrend braußen die Farben ftarben und in all ber Stille ringe die Ginfam= feit, in der wir lebten, plöglich hörbar wurde, hörbar und fühlbar, die Melancholie überfiel, ober wenn, mas freilich ftets bas allerbebent: lichste war, uns einmal der "Tobad" ausging. Das war benn ein herzeleib - gar nicht ju beschreiben! Bon Cuba waren wir so allmählich auf "Carabella" gefunten, von Carabella auf "Paetum optimum". Ja einmal, als die Not am größten mar, entfinne ich mich, rauchten wir fogar bas lette Stud einer alten Buir: lande auf. Honni soit qui mal y pense.... Unfern schönsten runden Tisch mit bunter Belouredede, ber eigentlich hatte vor bem Sopha stehen follen - dem "Perferdivan", wie es offiziell hieß — hatten wir eigens zwischen unfre beiden Schreibtische gerückt, als würdige Unterlage für die lange Stridnadel, mit ber wir



unfre Pfeifen putten, eine leere Liebigbiichse diente als Afchbecher. Schließlich, als dann endlich durch unfre Scheiben wieder blau der Frühlingshimmel brach, hatten wir die Genugthuung, tonstatieren zu können, daß unser schöner, schneeweißer hermestopf, der so lange quer über einem großen, rotgebundenen Don Quirote mitten unter einem Spiegelchen gestanden, aussah wie ein Niggerschädel. Beröffentlicht von uns, als das erste sichtbare Resultat dieser Campagne, wurde dann ein Jahr später im Berlage von Carl Reißner in Leipzig: Bjarne P. holmsen: Papa hamlet.

Dieses Buch ware also zunächst daraufhin zu prüfen, ob es in Wahrheit jenem konsequentesten Naturalismus entspricht:

Es besteht aus drei einzelnen Erzählungen, von denen die erste der ganzen Sammlung ben Namen gegeben hat. Papa Hamlet ift ein Schauspieler, ber sich viel auf seine Darstellung des Danenprinzen einbildet, kleinere Engagements abweist und in größenwahnsinniger Faulheit mit seiner Frau - ber "reizenden Ophelia" - bem sicheren Elend sinnlos in die Arme lauft. Diese Geschichte, Die ja eigentlich gar keine Geschichte ift, wird nun in einzelne Bilder auseinanderge= loft, die und mit großer Umftandlichkeit vorgeführt werden. Alle Personen sprechen stets in direkter Rede. Bon dem unendlichen Phrasenschwall des Papa Hamlet wird uns nichts geschenkt. Seine ewigen, unpassend verzerrten oder wortlichen Citate aus Chakespeares hamlet werden ftete in ganger Ausdehnung angeführt; und bei den sonderbaren Gelagen, die er mit einem gleich verbummelten Freund Maler, mit ber Wirtin und einigen anderen sonderbaren weiblichen Wefen des Hauses halt, muffen wir Wort fur Wort die geiftlose Unterhaltung mit anboren; und eine entsetliche Abwechselung bringt in die Sache nur der Papa Hamlet hinein, indem er ab und zu aufspringt, um seinem schreienden Flaschen= kindchen Fortinbras das Kopfkissen auf das Gesicht zu pressen, mas das Mit= leid eines jener weiblichen Wesen ebenso sehr erregt, wie das des Lesers. Das Ende vom Liede ist naturlich, daß einmal bei einem solchen Beruhigungsversuche der fleine Fortinbras wirklich erstickt und zwar in derselben Nacht, wo Mama Ophelias Schwindsucht den Höhepunkt erreicht und beide am nachsten Morgen der Ausweisung entgegensehen. Bald darauf findet man den Papa Hamlet erfroren auf der Gasse. —

Schon bei dieser ersten Erzählung merkt man den vollständig veränderten Standpunkt des Dichters. Während ihn bis dahin alles Große und Schöne begeistert hatte, oder das Leid der Menschheit von ihm geschildert wurde, um thatkräftiges Mitleid zu erregen — so hat er jest mit dem Streben nach vollster Naturwahrheit merkwürdigerweise auch die freiwillige Verpslichtung auf sich genommen, das Widerwärtige, nein, man möchte sagen, das Gleichgültige zu schildern. Denn was kann es im Grunde genommen Gleichgültigeres geben, als einen eingebildeten Hohlkopf, der durch Aufgeblasenheit und Faulheit sich und die Seinen zu Grunde richtet. Dazu kommt nun die völlige Ausstreichung des Temperaments, das Holz ja in Iolas Kunsterklärung gerade bekämpft. Er steht seinen Geschöpfen noch kühler gegenüber als der Mann des Experimentalromans — die Folge davon ist, daß die völlig interesselvs vorgetragene, absichtlich über alle Gebühr ausgesponnene Schilderungsnovelle dassenige Merkmal an sich trägt, das nach

Boltaires berechtigtem Wiswort das Schlimmste in der Kunst ist: das der langen Weile. Außerdem ist der konsequente Naturalismus doch nicht erreicht, denn zwischen den einzelnen ausgemalten Bildern tritt — gleichsam wie in Zwischenakten — der Verfasser hinter den Coulissen hervor und giebt den verbindenden Text.

Dies fallt allerdings in der zweiten Geschichte fort: "Der erfte Schultag". Mit ungeheurer Unschaulichkeit wird hier ber Leidensgang eines Schulknaben erzählt, mit deffen "Maturlichkeit" es aber doch seine starken Bedenken hat. Der Kleine kommt mit den schonften hoffnungen zum ersten Male zur Schule, findet dort aber einen Herrn Rektor, der mit lachelndem Gesicht an jedem Morgen die Beschwerdebriefe über Mißhandlungen von Kindern schmunzelnd mit Nummern ver= sieht und in Facher ordnet; der die kleine liebe Gesellschaft nur "Schweinzeug" nennt oder "Knubbels" anruft und ihnen mit einem gewaltigen Fuchsschwanz droht, wenn sie nicht beständig schweigend ins Tintenfaß seben; und der zulest einen armen Judenjungen wirklich fast totschlägt, weil dieser durch eine Fliege zum Lachen gebracht worden war, die ihm — unter der Jacke bis zum Nabel kroch! — Mit begreiflichem Entsetzen lauft der kleine Beld in der Zwischenstunde davon, und nachdem ihm im bunten Treiben des Jahrmarkts ein älterer Kamerad seine "Doppelfrone" entwendet hat, sucht er draugen im Baldhaus seines Großvaters Schut, findet diesen aber als Leiche in seinem Seffel siten. Der gezähmte Rabe des Toten springt diesem gerade auf den kahlen Kopf und bringt dadurch den weitoffenstehenden Mund zum Zuklappen, wodurch — eine Fliege eingesperrt wird, die gerade hincingeflogen war. — hu, hu! Db folche haufung graufiger Effekte bei noch so eindringlicher Schilderung wohl das Geringste mit Natur und Wirklichkeit zu thun haben, mochte ich doch ftark bezweifeln! Wie schlicht und klar und greifbar naturmahr war derfelbe Urno Holz in den schonen Bersen seines "Samstage=Johlle"! Die gräßlich gesucht und bei den haaren herbeigezogen erscheinen diese übertriebenen Mordsgeschichten des "konsequenten Naturalisten".

Birklich erreicht hat er sein neues Künstlerideal nur in der letzten der drei Geschichten aus der Hamlet-Sammlung: "Ein Tod". Hier wird nichts weiter geschildert als die Nacht, die zwei Studenten am Sterbebette ihres Freundes zusbringen, der im Duell tödlich verwundet wurde. Hier ist dem Stoffe die Beschandlungsweise wirklich angemessen, und von der Bielseitigkeit der Beobachtung und der feinen Stimmungswiedergabe wie von den zahllosen Maniriertheiten und koketten Verrenkungen dieses Kunststills mag eine kleine Probe Zeugnis ablegen:

Im Zimmer wurde es jest hell. Die Messingthüren an dem weißen Kachelofen neben der Thür funkelten leise. Draußen fingen die Spaßen an zu zwitschern. Bom hafen her tutete es, Unten hatte die Hofthur geklappt. Jemand schlurfte über den Hof. Ein Eimer wurde an die Pumpe gehalt. Jest quierschte der Pumpenschwengel. Stosweise rauschte das Wasser in den Eimer. Langsam kam es über den Hof zurück. Die Thur wurde wieder zugeklappt.

Sie fahen zu dem hellen Fenfter hin. Unwillfürlich hatten fie beide tief aufgeatmet.

<sup>&</sup>quot;Du! Dlaf! Gieh mal!"

Dlaf antwortete nicht. Er hatte nur den Kopf ein wenig jum Bett hingebreht.

<sup>&</sup>quot;Er liegt wie tot!"

<sup>&</sup>quot;Ich glaube . . . hm!"

```
Er fah nach der Uhr.
    "Wir muffen 'n neuen Verband anlegen! Gieb doch mal ben Eisbeutel!"
    Jens reichte ihm ben frischen Eisbeutel vom Tische herüber. Behutsam legten sie Martin
den neuen Berband an.
    Dlaf brummelte etwas Unverftandliches in feinen langen, ftrohgelben Schnaugbart.
    "Ich glaube, die Wunde ist — nicht sorgfältig genug gereinigt! Es sind sicher noch Stoff=
faferchen von der hofe bringeblieben! . . . Sieh mal!"
    Sie hatten fich Beibe auf die Schuftwunde niedergebudt, die Martin feitwarts im Unter-
leibe hatte.
    "Du! Sieh boch nur! . . . Er verandert fich ordentlich!"
    "Hm!"
    "Er liegt fo ftill!"
    "Ja! Wir muffen den Argt holen laffen!"
    "Ich will flingeln?"
    "Za!"
    Saftig mar Jens jur Thur gegangen. Grell tonte bie Rlingel unten burch bas noch ftille
Haus. . . .
    Der erfte Sonnenftrahl bligte jest goldig über die Dacher weg in das Bimmer. Er legte
einen hellen Schein auf die dunkelblaue Tapete über dem Bett und zeichnete die Fensterfreuze
ichief gegen die Band. Die Bucherruden auf bem Regal funtelten, Die Glafer und Klafchen
auf bem Tifch fingen an ju flintern. Die Arabesten bes blanten Brongerahmens um Die fleine
Photographie auf bem Tifch mitten zwischen bem weißen, auseinandergezerrten Berbandzeug und
bem Gefchirr gligerten. Auf ben Dachern braugen larmten wie toll Die Spagen. Unten auf
bem Sof unterhielten fich gang laut ein paar Frauen.
    "Donnerwetter! Ift bas eine mufte Birtichaft hier!"
    Jens, der jum Sopha ging, war über ein paar Stiefel gestolpert, die mitten im Zimmer
auf dem verschobenen, staubigen Teppich lagen.
    "Mir ift gang öb' im Schabel!"
    Schwer hatte er sich wieder auf bas knadende Sopha finken laffen, Dlaf hatte nicht ge-
antwortet.
    Jens redte fich.
    "Uebrigens, es war eine schneidige Menfur!"
    "Ja, sehr forreft!"
    "Ja, sehr ehrenhaft! — Für Beide!"
    "Eversen ift ins Ausland, nicht mahr ?"
    "Wahrscheinlich!"
    Jens betrachtete nachdenklich die beiden bligenden Piftolenläufe über dem Sopha. —
    "Wenn fie nun tommen?"
    "Hm!"
    "Ne!"
    Jens gahnte nervos.
    "Bo bleibt benn biefer alte Ohrwurm?"
    "Bann fonnen fie benn hier fein?"
    Dlaf hatte fich vom Bett in die Sohe gerichtet.
    "Ich benke, nach feche?"
    "Hm!"
    ..., Ma, endlich!"
```

Jens war aufgesprungen. hastig schloß er die Thur auf.

"Guten Morgen, meine herren!" "Guten Morgen, Fran Brömme!" Die kleine, burre Frau Brömme stand mit ihrem vorgestreckten ängstlichen, verrunzelten Gesicht in der Thür. Ihre kleinen grauen Augen hatte sie halb fragend, halb verstimmt gleich auf das Bett gerichtet. Mit ihren durren Fingern zupfte sie an ihrem Schürzenband.

"Wie fteht es, herr Doftor?"

"Schlecht! Wollen Sie schleunigst jum Argt schiden!"

Dlaf hatte nicht vom Bette aufgesehen.

"Ad, du lieber Gott! . . . Es wird doch . . . ."

"Und . . . bringen Sie, bitte, etwas frisches Waffer!"

"Ja! Sofort! Sofort! D du lieber Gott! Du lieber Gott!"

Die letten Worte waren schon draußen vom Flur gefommen. Im Zimmer nebenan wurde es jeht lebendig. Ein Fenster wurde geöffnet. Jemand stimmte eine Geige.

"Der Philologe! Er steht jeden Morgen um seche auf und spielt! Könnten wir nicht bas Fenster ein wenig aufmachen? Es ist zum Umkommen!"

"Ja! Etwas!"

"Mama!!!"

Jens öffnete. Tief atmend fog er bie frische Morgenluft ein.

Weich und klagend klangen die Tone der Geige, auf der Der Philologe jett nebenan eine alte Bolksballade spielte, auf den sonnigen hof hinaus in das Zwirschern der Spaken und das Gurren und Flügeklatschen der Tauben. Bon fern, durch die klare Morgenluft, deutlich die hellen, zitternden Schläge einer Turmuhr.

Sie lauschten beide. Ihre bleichen, überwachten Gesichter waren tiefernst... Bor ber Thur hatte es jest geklirrt. Jens öffnete. Frau Brömme kam mit dem Wassereimer und Kaffee. Borsichtig trippelte sie auf den Tisch zu. Sie ließ kein Auge vom Bett.

So rollt sich die ganze durchwachte Nacht Schritt für Schritt ab, bis man am Morgen findet, daß aus dem Sterbenden ein Toter geworden ist, und gerade in diesem Augenblick treten Mutter und Schwester des Unglücklichen ein:

"In der offenen Thur ftand eine schmächtige, ältliche Dame in einem einfachen, schwarzen Tunikalleidchen. Noch halb auf dem Flure draußen ein frisches, hubsches Gesichtchen, das ängstlich suchend, schüchtern über ihre Schultern sah.

Leife, mit einem halben Kächeln, war sie jest in das dumpfe, unfreundliche Zimmer getreten. Ihre leife zitternde Hand, durch deren lila Zwirnhandschuh ein schmaler Goldreif gligerte, hatte sie halb wie fragend erhoben. . .

Jest hatte fie fich über die Leiche gebeugt. . .

Draußen zwitscherten die Spaßen, die Tauben gurrten in der blendenden Morgensonne. Bom Fenster bis zum Bett zog sich ein lichter Balken wimmelnder Sonnenstäubchen. Nebenan noch immer die weichen Töne der Geige.

Das vermeintliche Runftgesetz hatte also hier eine neue Technik hervorgerufen, nicht nur eine innere, sondern auch eine außere. Die innere Technik ist das, was ich als "Sekundenstil" bezeichnen mochte, insofern Sekunde für Sekunde Zeit und Raum geschildert werden. Nichts Keckes, Dreistes ist mehr gestattet, kein kühner Sprung darf mehr über die Wüsten hinwegsetzen, um die Dasen einander näher zu bringen. Nein, ein Sandkorn wird nach dem andern sorgkältig aufgelesen, hin und her gewendet und sorgsam beobachtet und in die tagebuchartige Dichtung einzgezeichnet. Solch peinliche Kleinmalerei läßt allerdings einen kleinsten Ausschnitt aus Leben und Wirklichkeit mit absoluter Treue wiedererstehen, aber sie hängt

gleichzeitig der Dichterphantassie unerträgliche Bleigewichte an die Füße. Der Pegasus hat nicht nur die Flügel abgelegt — nein, auch die Füße darf er nur noch im Schritt vorwärts seßen. 28 Seiten brauchen Holz und Schlaf, um zu schildern, wie der im Duell Berwundete stirbt. Hätten sie in gleichem Sekundenstil auch die Vorgeschichte des Duells, seine Veranlassung, seine Ausführung und endlich zu guterletzt auch noch den Schmerz von Mutter und Schwester und die Vererdigungsseierlichkeit mit Schluchzen, Leichenrede und Juschütten des Grades geschildert — sie würden mehr als 280 Seiten dazu gebraucht haben und hätten uns doch auf dieser ungeheueren Menge Papier noch nichts berichtet, als nur einen alltäglichen Vorgang, der doch immerhin erst der Abschluß einer nicht ausgestührten Novelle gewesen wäre. Eine ganze Novelle aber — das heißt einen wirklichen Abschnitt aus der Geschichte eines Menschenlebens mit der Entwickelung wirklicher Seelenkämpfe zu schreiben — die Herren Holz und Schlaf hätten dazu mit 2800 Seiten noch nicht ausgereicht — mit andern Worten, es wäre ihnen einfach nicht möglich gewesen.

Pedantisch war der Grundcharakter dieser sogenannten neuen Kunstform der Herren Holz und Schlaf. Sie hatten den Zola "überzolat". Den gleichen Raum, auf dem Zola in seinem "Germinal" mit unglaublicher Ausstührlichkeit das Leben und Treiben in einem Bergwerk, die Schachte, Stollen und Gänge, die Maschinen, die Fahrvorrichtungen, die Wohnungen und das Familienleben der Arbeiter, den Streik und seine Niederwerfung schildert — denselben Raum würden Holz und Schlaf gebraucht haben, um einen einzigen Rundgang durchs Bergwerk wiederzugeben. — In der That, sie hatten den "konsequenten" Naturalismus entdeckt und damit den alten Satz bewiesen: daß man das Falsche mancher Anschauung erst dann erkennt, wenn man ihre äußerste Konsequenz zieht.

Und diese Konsequenz hatte nicht nur zu jener inneren, sondern wie gesagt, auch zu einer außeren Technik geführt - ja, zu einer neuen Technik ber Schrift. Holz hatte von jeher eine große Sorgfalt schon auf das Meußere seiner Manufkripte verwendet. Schon bei meinem Besuch in Schonhausen erstaunte ich, zu sehen, daß er seine wunderbar schone und klare Handschrift nicht mit Tinte, son= dern mit chinefischer Tusche ausführte. Das "tiefe, schone Schwarz" erfreute ihn bei dieser Schrift. Kann es da Bunder nehmen, daß er seinen neu entdeckten Sekundenstil auch äußerlich zum Ausbruck bringen wollte? Aneinandergereihte Punkte und Gedankenstriche sind ein uraltes Hilfsmittel, kleinere und größere Seelenpausen ohne Worte darzustellen. Holz und Schlaf brachten ein System auch hier hinein. Wem war es bis bato eingefallen, folche Punkte ober Striche zu zählen, deren größere oder geringere Häufigkeit lediglich von dem Temperament ihres Urhebers abhängt! Aber das Temperament war ja durch das neue Kunstaeses verbannt, und die beiden Gesetzgeber scheuten die Muhe nicht, auch ihre Gedankenpunkte zu zählen und von einzelnen bis zu ganzen Reihen, ja bis zu mehreren Zeilen hin auszudehnen, so daß sich eine Urt von seelischer Notenschrift herausbildet.

Nachdem so alles in diesem Buche so funkelnagelneu gestaltet war, sannen die Verfasser auch auf eine funkelnagelneue Einführung. Einfach als deutsches Buch

von Urno Holz und Johannes Schlaf — nein, so sollte es nicht erscheinen! Die damals angeregte Hochflut der Ibsen-Begeisterung brachte die Verfaffer auf den Gedanken, ein gemeinsames norwegisches Pseudonym zu mahlen, und so erfannen denn die beiden Wahrheitsapostel in der Runft eine recht faustdicke Unwahrheit. Mls Verfaffer murde ein herr Bjarne P. holmfen erfunden und als UeberfeBer ein Dr. Bruno Frangius dazu phantafiert. Diefem Dr. Bruno Frangius wurde nun eine erfundene Lebensgeschichte des Holmsen in den Mund gelegt, und da die Uebersetzer ja ihre Helden loben durfen, so wurde auch damit nicht allzuschr gespart. In dieser ganz neumodischen Bermummung trat nun Papa Hamlet mit seinen Genoffen in die Welt hinaus, und es wurde allerdings erreicht, daß sogar skandinavische Kritiker an den Morweger Holmsen glaubten. Im übrigen ward das Buch teils gelobt, teils getadelt, aber nur eines wollte man nirgends heraus= finden: daß es sich um die Bewahrheitung eines neuen Runftgesetzes handeln Und so ware benn bas Buch trop seiner merkwurdigen Entstehungs: geschichte und trot der ebenso merkwurdigen Art seiner Beroffentlichung der Welt im allgemeinen so ziemlich unbekannt geblieben, wenn die beiden Verfasser nicht endlich einen Junger gefunden hatten, dem es vorbehalten war, urplötzlich aus ber tiefsten Berborgenheit hervorzutreten, mit einem Schlage an die Spipe ber "Revolution" zu gelangen und als Führer der neuen Jugend die Litteratur von ganz Deutschland machtig zu beeinflussen. — Und bas that er im Namen von Holz und Schlaf.

Denn auf dem schon erwähnten Schauspiel, das damals der freien Buhne einzgereicht und als das einzige Werk eines jungen Deutschen angenommen ward, stand mit großen Buchstaben geschrieben: "Bjarne P. Holmsen, dem konsequentesten Realisten, Verfasser von "Papa Hamlet", zugeeignet in freudiger Anerkennung der durch sein Buch empfangenen, entscheidenden Anregung. Erkner, d. 8. Juli 1889. Gerhart Hauptmann.

Da Hauptmann also eingestandenermaßen die "entscheidende Anregung" von Holz und Schlaf empfing, da ein flüchtiger Blick auf sein Buch lehrt, daß er ihre ganze Technik und sogar ihre sonderbare Notenschrift der Gedankenpunkte zu der seinen gemacht hat, so war es notig, in so ausführlicher Weise die Entstehungszgeschichte des Kunstgesches von Holz und Schlaf zu verfolgen. Um so mehr gebot dies die Gerechtigkeit, als Hauptmann, von einer fast unerhörten Gunst des Schicksals getragen, schnell zur Hohe seines Könnens und zum Sonnenglanze des Tagesruhms emporstieg, während jene beiden nach kurzem Bestrahltwerden vom Licht schnell wieder ins Dunkel zurücktauchten. Und doch hatten sie in Wahrsheit in emsiger Arbeit das zu Tage gefördert, was jenem zur Wünschelrute ward, um die Pforten seines Lebensschicksals zu sprengen.

Und nun also von den beiden Lehrmeistern zu ihrem Junger.



# Funftes Rapitel.

Der Rrieg um den "Sonnenaufgang" und der Sieg der "Ehre".

Gerhart Johann Robert Hauptmann ist am 15. November 1862 in dem schlesischen Badeort Obersalzbrunn geboren, wo sein Bater, Robert Hauptmann, den Gasthof "zur preußischen Krone" besaß. Gerhart, der jüngste unter vier Geschwistern, erhielt seinen ersten Unterricht in der Schule des Ortes und kam dann mit seinen beiden älteren Brüdern auf das Gymnassum in Breslau, zeigte aber so wenig Sinn für die Schulgelehrsamseit, daß er für den Beruf eines Landwirts bestimmt ward und zu diesem Zweck bei einem Onkel, einem Gutspächter, in Pension gegeben wurde. Aber der künstlerische Sinn in ihm verlangte nach Besthätigung, und so nahm ihn der Bater nach Breslau zurück, wo er diesmal die Kunstschule besuchen sollte. Auch hier scheint Gerhart sich in die Vorschriften der Anstalt nicht gesügt zu haben, denn er ward vorübergehend sogar vom Unters



richt ausgeschloffen. Er gewann aber die Gunft eines Lehrers, des Professors Hartel, der ihm die Möglichkeit erwirkte, in Jena zu studieren. Dort mar in= zwischen Hauptmanns Lieblingsbruder Rarl nach Absolvierung des Gymnasiums angelangt, und mit Freude nahm dieser ben von ihm gleichfalls besonders geliebten Gerhart zu sich. Aber auch hier wollte dem jungen Kunftlersmann die Wiffen= schaft nicht recht munden, und so suchte er Frieden fur seinen dunklen Drang in einer weiten Reise. Bon Hamburg aus, wo sein altester Bruder mittlerweile Raufmann geworden war, machte er eine Seefahrt, die ihn erst an die Rufte Spaniens, bann aber nach Italien führte. Als er bann mit Bruder Karl bie Reise an der Riviera entlang fortsetzte und schließlich in Neapel und auf Capri in Naturgenuffen schwelgte, fand er wohl Begeisterung und Unregung, aber nicht die gewünschte Rube und Alarheit. Heimgekehrt gewann er bald auf dem Hohenhaus in der Löfinit bei Dresden sein Weibchen. In diesem hause hatte erft der älteste Bruder, dann Karl sich die Braut geholt, und der dritte Bruder führte nun im Mai 1885 die dritte Schwester heim als ein zweiundzwanzigjahriger Freier. Dadurch kam endlich Ruhe in sein Leben. Der irdischen Sorge für alle Zeiten entruckt durch das Vermogen seiner Erwählten, konnte er sich den Neigungen seines Geistes frei überlassen. Ein letter Berfuch, in Italien noch einmal die Bildhauerei zu erlernen, den er noch als Brautigam machte, schlug fehl. schwerer Fieberanfall erloste ihn von den inneren Zweifeln. Ihm war jest klar geworden, daß die Dichtkunft sein Gebiet sei. Mit seiner jungen Frau zog er baher zunächst nach Berlin und bann nach dem Vorort Erkner. In jenen Tagen lernte ich ihn kennen, und eine Zeitlang verband uns aufrichtige Freundschaft. Oft besuchte er mich in Berlin, oft ich ihn in seiner freundlichen Billa, wo die geistreiche Gattin stets Anregung zu verbreiten wußte, und wo ich mit haupt= mann mich oft genug fo in Gespräche von kunftigen Planen und Hoffnungen vertiefte, daß der Besuch sich mitunter auf mehrere Tage ausdehnte. Hauptmann selbst hatte damals gerade (1885) sein erstes Dichterwerk herausgegeben, sein "Promethidenlos". Ich kann nicht fagen, daß die wirre und unklare Dichtung mich, der ich stets Rlarheit als erstes Erfordernis der Kunft verlangte, sonder= lich begeistert hatte. Aber ber Berfasser interessierte mich mit seiner Fulle von keimenden Planen. Was mir vor allen Dingen an ihm auffiel, und was jedem auffallen mußte, war sein starker sozial-ethischer Zug. Er sah sein ganzes noch junges Leben in diesem Lichte. Die Kindheitserinnerungen an den väterlichen Gast= hof hielten ihm den Gegensat zwischen reichen Badegaften und armen Ortbeinwohnern fest; im Ommasium tadelte er das Fernstehen der Wiffenschaften vom Leben; an die jungen Kunftler dachte er ungern, da fie meift ohne Ideale ihre Kunft betrieben; und felbst in die Erinnerungen an die wunderschönen Landschaften Italiens und Spaniens mischte sich ihm immer die Vorstellung der hungernden schmutigen Menge bes armen Volkes baselbst. Unter biesem Gesichtspunkt wurde auch sein wirres Jugendepos in gewiffen Partieen genießbar. Es zeigt einen Jungling, Selin mit Namen, ber vom Bater bavon fahrt auf bas Meer hinaus und, seinen Lebensgang ruchwarts benkend, in feinen Erziehern bie Peiniger fieht, die ihm Gewalt in seiner Entwickelung anthun wollten. Als Wegweiserinnen fur Die Zukunft winken ihm zwei Frauen, die eine mit dem Meißel: die Mufe der Bildhauerkunft — die andere mit dem Schleier und dem Krang: die Muse der Poesie. Selin schwankt zwischen beiden. Auf seiner Kahrt erblickt er an der spanischen Rufte zum erstenmal das Lafter in Gestalt sinnlos verkommener Frauen. In seinen Abscheu mischt sich sogleich das Mitleid. Zu einer Vision verschwimmt ihm der Anblick der Wirklichkeit, und er sieht in den Luftlingen, die das Weib erft ent= weihen und dann verstoßen, die Morder der Tugend. Er will eine neue Religion predigen, die auch die Dirnen in das Mitleid einschließt. Gleich auf dem Schiffe redet er begeistert davon, wird aber verkannt und verlacht. Auf Capri ergreift ihn mitten in der gottlich-schonen Natur mit doppelter Verzweiflung der Anblick ber hungernden und Verlaffenen. Dem Beltschmerz will er sein Lied und sein Leben weihen. Auf den "Fels der Hoffnungslosigkeit" will er sich zuruckziehen und von dort aus die Wahrheit predigen. Ein visionar vor ihm erscheinender Bergeinsiedler bestärkt ihn barin. Aber Selin begiebt fich aus ber resignierten Stimmung wieder in das Leben guruck, beginnt wieder zu hoffen und erliegt



daher einer neuen Enttäuschung. Er wirft seine Leier ins Meer, wo die "Frau mit Kranz und Schleier" sie wieder heraus-holt und in den Himmel entführt, ihn auf ewig verlassend.

Und Hauptmann selbst buldigte ba= mals dem Entsagungspessimismus durch= aus. Er meinte, alle Reben, die man halten, alle Dichtungen, die man schaffen fonne, wurden die Menschheit doch nicht um ein Senfforn vormarts bringen. Bei alledem habe ich nie einen Menschen ge= sehen, dem das soziale Empfinden mehr in Fleisch und Blut, ja in das ganze Nervensystem übergegangen mar, als ihm. Nach Autodidaktenart las er alles, was von naturwiffenschaftlicher, staatsmanni= scher oder theologischer Seite über So= ziologie geschrieben wurde. Darwin und Marr waren seine Kührer, ohne daß er aber zu einer bestimmten politischen Par= tei sich bekannt batte. Die Religion verwarf er zwar als "morsche Stute" und hielt fie fur eine überwundene Sache, aber ein starkes religibses Empfinden, das in seiner Anabenzeit von der herrenhutisch erzogenen Mutter und dem gläubigen, wenn auch nicht lippenfrommen Vater lebhaft entwickelt worden war, verriet sich doch überall. Auch mußte ihm klar wer= den, daß die befreiende Religion, die ihm vorschwebte, doch nur ein von allen Schlacken gereinigtes Urchriftentum, wenigstens in moralischer Hinsicht, war. Und so trieb es ihn damals, ein Epos über Jesus von Nagareth zu schreiben. Da es ihm natürlich an Anschauung des Morgenlandes fehlte, so wollte er es ganz in die psychologische Seite drängen und faßte vorübergehend den wunderlichen Plan, ein Tagebuch des Judas Ischarioth zu schreiben, jenes ungetreuen Jungers, der als tragische Figur seit alten Zeiten bis auf die kraftgenialische Elise Schmidt beliebt war. Doch blieb es bei bem Plan!

So war er durch und durch Gefühls= mensch. Die Dichtung erfaßte er von der Seite der Empfindung. Etwas Weiches, ja im guten Sinne Weibliches, mar feiner geiftigen Perfonlichkeit schon damals eigen. "Die Dichter sind die Thranen der Geschichte", sagt er von feinem Selin. Daß fie auch der Donner und der Blit der Ge= schichte sein konnen, wie Schiller, der geiftige Freiheitskampfer — den er nicht liebte übersah er dabei. Lord Byron, der geniale Begründer der sozialen Weltschmerzbewe= gung, beschäftigte ihn viel, und wie das 19. Jahrhundert von jenem Romantiker direkt zum Realismus geleitet wurde, so erging es auch ihm. Den Weg von Saint Simon, dem religibsen Sozialreformator Frankreichs, dem "Meuchristen", bis zu Bola, dem Naturalisten, machte er durch, wie ihn Europa durchgemacht hatte. naturalistischen Schilderung des Elends sah er die weckende Mahnung zur Menschenliebe und zur Silfe, wie so viele feiner reiferen Zeitgenoffen. Daß es ihm aber nur und immer wieder nur um die soziale Bilfe zu thun war, bas ging aus allen seinen Acufferungen hervor. Sogar bas Dichten war ihm Nebensache, die soziale Er= wedung hauptsache. Go schrieb er mir in das für mich bestimmte Eremplar des "Promethidenlos":

"Bohl möglich, daß es wirr Dir scheint, ich will es nicht verneinen. Doch ist das Leid, das es beweint, wohl wert, darum zu weinen. Und wenn Du weinst, wie ich geweint, so wahr und echt, dann, Bruder, scheint besohnt vollauf mein Dichten. Auf Lob und Tadel, falsch und wahr, ihr Freunde, will ich ganz und gar verzichten."



Also das soziale Mitgefühl war seine Grundstimmung. Sie veranlaßte ihn, ftundenlang der Genoffe eines einfamen Bahnwarters zu fein, deffen stilles Leben im traumsclig stimmungsvoll geschilderten mårkischen Riefernwald er in der Novelle "Bahnwarter Thiele" (1887, zuerst abgedruckt in der "Gesellschaft") niederlegte. Er dichtete über einen Nachtwächter, der sich im Winter der Eisluft aussegen mußte, einen Gesang, in dem es hieß, man habe diesem Manne zwar Brot gereicht, aber in das Brot den Tod hineingebacken. So glitt er langfam in das moderne Stoffgebiet hinüber. Dennoch waren es bis dahin historische Ge= stalten gewesen, die ihn gefesselt hatten. Tiberius, der so oft "gerettete" Tyrann des romischen Weltreiches, wurde noch einmal von Hauptmann im stillen Kåmmerlein gerettet. Seiner Erziehung und Umgebung wurde "die größere Halfte feiner Schuld" zugeschoben. "Romer und Germanen" war ein Drama aus dem Teutoburger Walde. Beibe Arbeiten zeigten den echten Charafter ber hauptmann'schen Phantafie: ben Bilbhauercharakter. Die Personen waren alle in einzelnen Situationen unendlich scharf gesehen, aber immer nur in Situationen. Es waren plastische, rubende Gestalten, und noch bis Die Entwickelung fehlte. heute hat Hauptmann diese Mängel seiner Phantasie nicht überwinden können. Er sieht immer Situationen, nie Entwickelungen. Diese Situationen aber bestrebte er sich möglichst scharf auszumalen. Eo führte er mich einmal in das Wuseum vor das Werk seines romischen Lehrers, das die vollendete Statue eines Menschen darstellt. Man glaubt, den Marmor atmen zu sehen, aber der Mensch ist nicht nur in keiner "Pose", sondern auch in keiner Thatigkeit, ja nicht einmal mit einem bestimmten Ausdruck aufgefaßt. "Sehr lebenswahr", sagte ich, "aber was thut dieser Mensch?" — "Nichts, er ift ein Mensch." — Und das bewundert hauptmann vor allem: Die Kunft, Menschen zu schaffen, auch wenn sie gar feine Idee verforpern.

Wie außerordentlich stimmte das zusammen mit dem von Arno Holz soeben "entdeckten" Kunstgesetz. Auch Hauptmanns Kunst strebte von vornherein danach, nur Natur zu sein; und an dem Bildwerk jenes römischen Meisters hatte Arno Holz sein falsch verallgemeinertes Gesetz immerhin mit mehr Recht entwickeln dürsen, als an jener Kritzelei des talentlosen Knaben. Sonderbar — in NiedersSchönhausen, im Norden von Berlin qualen sich Holz und Schlaf vergeblich ab, ihr vermeintliches Gesetz in kunstlerische Thaten umzusetzen, und in Erkner, im Osten von Berlin, in gleicher Einsamkeit der markischen Kiefernheide, häuft Hauptsmann einen kunstlerischen Entwurf auf den andern und sucht vergebens nach einem Wegweiser, der ihm sein dunkles inneres Drängen deute.

Er wurde damals noch hin und her geschleudert von einem Gegensatz zum andern. Hatte ich ihn heute verlassen als einen Kretzerschwärmer, so kam er mir morgen in seinem Garten mit einem Bande Byron entgegen und glaubte hier den rechten Lehrmeister gefunden zu haben. Auf seinem Tisch lag Bleibtreuß Revolutionsbroschüre neben der Anthologie "moderne Dichtercharaktere" und dem Holzschen "Buch der Zeit". Die erste personliche Berührung fand er mit Kretzer, den er damals oft zu sich lud. Dann folgte er mir in den Berein "Durch",

und bald las er seine halbfertigen Entwurfe, wie den "Bahnwarter Thiele", einem junglitterarischen Areopag vor. Da fanden sich die Brüder hart und andere Jun= gere ein. Nach allen Seiten wurde in jungstbeutscher Art die Theorie der Dicht= funst erbrtert. In kleinen kritischen Auffagen für die akademische Zeitschrift wandte Hauptmann sich scharf gegen die bemalten Statuen oder half sich — da das kritische Eindringen seine Sache nicht war — bei einer Besprechung von Conradis "Liedern eines Sunders" mit der wenigsagenden Bemerkung, daß hier das Gute außergewöhnlich gut, aber auch das Schlechte außergewöhnlich schlecht sei. Wertvoller waren die Gedichte, die er fur diese Zeitschrift beisteuerte, in denen sich seine weiche Romantik mit seinem sozialen Mitleid eigentümlich verquickte. Dabei trug er sich mit dem Gedanken, Schauspieler zu werden, und ftudierte den Samlet bei einem der sonderbarften Driginale, die jemals durch die Welt gegangen sind: bei dem Theaterdirektor Alexander Segler. Aus Straßburg um seines deutschen Runftstrebens willen unter der Aera Manteuffel gewichen, widmete Heftler sich da= mals den Wanderaufführungen des Herrig'schen Lutherspieles, oder ernahrte sich durch Verleihen aus seiner reichen Theatergarderobe. Als er unter Hohenlohe wieder nach Stragburg zuruckfehrte, begleitete ihn hauptmann dorthin, um in naher Fühlung mit der Buhne seinen Theaterblick zu schärfen.

Bu Hauptmanns Berliner Bekanntschaften hatte auch Arno Holz gehort, jedoch erft zu einer Zeit, als mein Verhaltnis mit jenem sich bereits gelockert hatte. Die beiden aber gehörten jest innerlich zusammen, denn nun hatte Hauptmann ben Wegweiser gefunden. Richt mehr der Dichter des "Buches der Zeit" war es, der ihn anregte, sondern der Erfinder des "konsequenten" Naturalismus. "Papa Hamlet" wurde fur hauptmann zur kunftlerischen Offenbarung. — Wie erstaunte ich, als ich eine ruhmende Hervorhebung biefes mir noch unbekannten Buches des mir noch unbekannteren Holmsen auf ber ersten Seite eines Manufkripts fand, bas mir der treffliche — leider bald darauf verstorbene — Berleger meiner dichterischen Erstlinge, der treuberzig ideal veranlagte Paul Adermann zuschickte, als er die unlangst von ihm gekaufte Conrad'sche Buchhandlung in Berlin schnell in den Kreis der jungsten Litteraturbewegung hinein rucken wollte. Die Handschrift war das Schauspiel "Vor Sonnenaufgang" von Gerhart Hauptmann. Trop der mancherlei Mangel des Dramas riet ich naturlich warm zur Annahme, da für jeden Vorurteilsfreien hier ganz unverkennbar ein starkes Talent sich regte. Bas anderen, die ihn nicht kannten, an dem Drama unverständlich war, mußte mir ja natürlich erklärlich fein: vor allem die Buhe der Charaktere, die Korrektheit der Situationsschilderung und die Weichheit der Empfindung. Das Schwächste an hauptmanns Erftlingsarbeit ift die Figur, die ber Trager ber Ideen fein foll. Und doch follte das Stuck ursprünglich nach ihm heißen. Dieser, Loth mit Namen, kommt im ersten Akt in einem schlesischen Dorf, das er zu nationalbkonomischen Zwecken studieren und beschreiben will, zufällig in das haus seines Jugendfreundes und lernt in ihm einen Abtrunnigen einstiger Ideale kennen. Hofmann hat sich nämlich mit der Tochter eines plötzlich reich gewordenen Kohlen= bauern vermählt, ist dadurch in die Kamilie des dem Trunke ergebenen Dorfpropen

hineingeraten, und die ganze Familie entfaltet sich im ersten Aft in bekannten, oft dagemesenen, aber hier sehr lebenswahr geschilderten Typen, deren Eigentum= lichkeit der schlesische Erdgeruch ist: die propige Schwiegermutter, die zweite Frau des stets sinnlos betrunkenen Alten; die immer speichelleckende "Stupe der hausfrau", die "Spillern"; der bis zur Idiotenhaftigkeit dumme, an Sinnlichkeit einem Pavian vergleichbare Nachbar Rahl, der ein unsittliches Berhaltnis mit der jungen Schwiegermama Hofmanns bat; und der Berr Schwiegersohn selbst, der clegante, liebenswurdige Schwerendter, der unter außerlicher Bonhommie verabscheuungswurdige Sabsucht, intrigante Schlaubeit und ekelhafte Sinnlichkeit verbirgt. Durch Betrug und raffinierte Gauncrei hat er sich zum reichen Manne gemacht. Seine Frau erscheint nicht auf der Buhne, sie ist das ganze Stuck bindurch eine Leidende, die ihrer Niederkunft entgegensieht. Nur die arme Belene, Hofmanns Schwägerin, erweckt Sympathie. Sie, die bei den Herrnhutern erzogen ift, sehnt sich in dieser nach Fusel und Gemeinheit stinkenden Atmosphäre nach einem Menschen. Da kommt im rechten Augenblicke Loth. Recht hubsch führt er sich ein, vierschrötig — sein Programm, von dem sein Berg voll ist, auf der Zunge tragend; er verachtet als echter Demofrat den Luxus, trinkt keinen Tropfen alkoholischer Getranke, will immerwährend die Reichen belehren und bekehren und die Armen ausfragen über ihr Elend. Die Erposition ist gegeben. Ein junger Schiller hatte sie kuhn ausgeführt, vielleicht folgendermaßen: Der Prediger des neuen Evangeliums, der in die Lafterhohle kommt, sieht erst zu, dann greift er zum Mittel der Ueberredung, er wird ein Wortführer, endlich ein Anführer der Unterdrückten, und im Rampfe des Revolutionars gegen den 3ming= herrn des Geldes spielt die Liebe zu Helene ihre Rolle. — Weit gefehlt! Für hauptmann giebt es nur Situationen. Der nachste Aft zeigt uns den Gutshof in seiner ganzen Naturwahrheit und ter grenzenlosen Berkommenheit seiner Be-Charafteristisch ift ein Gesprach Loths mit einem alten Arbeiter. wohner.

Loth. Es giebt mohl Beuernte heut?

Beibft (grob). De Mefel gihn ei's Ba igunder.

Loth. Run, ihr bengelt doch aber die Genje . . .?

Beibft (jur Genfe) Efch! tumme Dare.

(Rleine Paufe, hierauf:)

Loth. Wollt Ihr mir nicht sagen, wozu Ihr die Sense scharf macht, wenn doch nicht heusernte ift?

Beibft. Na, - braucht ma ernt feene Cahnfe jum Kuttemacha?

Loth. Ach fo! Futter foll also geschnitten werden.

Beibft. Wone b'n fufte?

Loth. Wird Das alle Morgen gefchnitten?

Beibft. Da! - fool's Wiech berhingern?

Loth. Ihr mußt icon ein bischen nachsicht mit mir haben! ich bin eben ein Städter; ba tann man nicht alles fo genau wiffen von ber Landwirtschaft.

Beibst. Die Stadter glee — etch! — de Stadter, die wiffa doo glee vals beffer wie de Mensche vum Lande, ha?

Loth. Das trifft bei mir nicht zu. - Könnt Ihr mir vielleicht nicht erklaren, was bas für ein Instrument ift? ich hab's wohl schon 'mal wo gesehen, aber ber name . . .

Beibft. Doasjenigte, uf dan Ge fiba ?! moas ma fu foat Extrabater nenut man doas.

Loth. Richtig, ein Exstirpator; wird der hier auch gebraucht?

Beibst. Leeber Goott's nee. — A läßt a verludern . . . a ganza Acter, reen verludern läßt a'n, d'r Pauer. A Darmes mecht a Fleda hoa'nn — ei insa Barta wächst fee Getreide — oaber nee, lieberscht läßt a'n verludern! — nischt thit wachsa, of blußig Seibe und Queda.

Loth. Ja, die friegt man schon damit heraus. Ich weiß, bei den Ikariern hatte man auch folche Exstirpatoren, um das urbar gemachte Land vollends zu reinigen.

Beibft. Bu fein denn die J ... wie Ce glei foa'n J ...

Loth. Die Ifarier? in Amerifa.

Beibft. Doo gibbt's au fchunn a fune Dinger?

Loth. Ja freilich.

Beibst. Woas iis benn boas fer a Bult: Die 3 ... 3 ...

Loth. Die Ifarier?! — es ift gar fein besonderes Bolt; es find Leute aus allen Nationen, die fich zusammengethan haben; sie besitzen in Amerika ein hübsches Stud Land, das sie gemeinsam bewirtschaften; alle Arbeit und allen Berdienst teilen sie gleichmäßig. Keiner ift arm, es giebt feine Armen unter ihnen.

Beibst (beffen Gesichtsausdruck ein wenig freundlicher geworden war, nimmt bei den letten Worten Loths wieder das alte mistrauisch feindselige Geprüge an; ohne Loth weiter zu beachten, hat er sich neuerdings wieder ganz seiner Arbeit zugewendet und zwar mit den Eingangsworten) Doft vu enner Sahnse!

Naturlich glaubt der Alte nicht, was Loth fagt, und erst, als jener ihm Geld giebt, wird er liebenswurdig. Die weiteren Szenen enthullen nun die Zustande auf bem Gutshof mit neuen Niedertrachtigkeiten und armen Dulbern, ber britte Aft zeigt den Charafter Hofmanns in seiner gangen Teufelei, der vierte bringt nur noch das Einzige, was sich als Handlung durch das Ganze hindurchzieht, die Liebe Loths zu Helenen. Immer mehr tritt naturgemäß Loth dabei zuruck. Was ein Helbendrama sozialer Weltanschauung hatte werden konnen, wird nur eine Liebes= geschichte. Loth geht vom Reden nicht zum Handeln über. Er wird immer un= intereffanter, er scheint ein Schwäher, ein gewöhnlicher Bungendemagog zu sein. Dagegen immer herrlicher zeigt Helene ihren Charakter. Sie hat im ersten Akt Loth angestaunt als den ersten Menschen ihrer Bekanntschaft, ber etwas anderes kennt als sinnliche Triebe, der sich begnügt "mit den normalen Reizen die sein Nervensustem treffen". Gie hat ihm zu Liebe sofort bas Beintrinken aufgegeben. Wie er — wohl nur um alles umgekehrt zu thun, wie andere Menschen — erklart, daß feine zukunftige Frau ihm zuerft ihre Liebe erklaren muffe: da thut fie das wirklich. Sie will den einzigen Menschen, der in ihr Leben eintritt, nicht wieder von sich ziehen laffen. Alle Szenen zwischen ihr und ihm find entzückend mitten in dem gemeinen Treiben: Blumen auf dem Mistbeet. Zu reizender Kindlichkeit erhebt sich das Liebesgetandel im vierten Akte. Hier muß manniglich erkennen, daß das verfehlte Stuck bennoch das Werk eines Dichters ift. Dann aber kommt der Umschwung. Der Zufall greift noch einmal ein und läßt noch einen zweiten Jugendfreund Loths erscheinen, der als Urzt auch gerade hier praktiziert. Bon ihm erfahrt Loth, daß die ganze Familie Helenens durch erbliches Trinken vergiftet ift. Zu Loths Programm aber gehort es, daß er nur eine reine, gefunde Nachkommenschaft zeugen will. Also darf er Helene nicht heiraten. Das also ist — voll Er= staunen erfährt es der Leser oder Hörer — der eigentliche Zielpunkt des Stückes. Was wie eine soziale Tragodie ausgesehen hatte, kommt auf eine medizinisch=

soziologische Spikfindigkeit heraus, wie sie der greise Ibsen manchmal in seine Ideendramen nebenbei verklicht. Und die Enttäuschung wird noch ärger, als Loth ganz einfach davongeht. Während Helene in ängstlicher Ahnung zwischen ihm und dem Krankenbett der Schwester hin und her läuft, schleicht er sich feige davon. Ja, seige! Denn, wenn er auch seinen Prinzipien zuliebe die Braut nicht heiraten will,



hat er nicht zum mindesten die moralische Pflicht, sie ihrer schmachvollen Umgebung zu entreißen? Sie sehnt sich ja gar nicht nach Sinnlichkeit - die batte sie zur Ge= nuge; sie sehnt sich nach Reinheit und Freiheit! Aber selbst wenn Loth das auch nicht mag, ift er nicht wenigstens verpflichtet, mundlich von ihr Abschied zu nehmen? Und wenn er selbst bazu zu feige ist, verdient das herrliche Madchen nicht mindestens schriftlich eine Erklarung seines Thuns? Statt dessen macht er es fich bequem, schreibt ein flüchtiges Lebe= wohl auf einen Fegen Papier und geht. Bei allen Aufführungen, die ich von dem Stucke gesehen habe, hat man hier den unheldenhaften Helden ausgelacht auch viele Unhanger des Dichters fonnten nicht anders. Man sagt sich un= willfurlich: Wenn er fo leicht geben kann, warum dann soviel Aufhebens von der Liebe machen? Diel Larm um nichts! Bum mindesten den Seelenkampf mußte Den Monolog Chake= man doch seben. speares und Schillers verschmaht haupt= mann; nun, dann hatte er andere Mittel finden muffen. Aber er überläßt alles dem Schaufpieler, und fein Garrif murde solchen Seelenkampf durch frei erfundenes stummes Spiel in solchem Augenblick verståndlich machen konnen. Mein, der Grund dafur liegt barin, daß Hauptmann

seinem Erftlingshelden, dem Agitator, hier nicht nachempfinden kann. Den Marquis Posa ins Naturalistische zu übersetzen, ist nicht seine Sache. Es giebt zwar genug flammenheiß redende und flammenheiß empfindende Weltverbesserer gerade in unseren Tagen, troß des Naturalismus, aber die Feuerschefe kann Hauptmann nicht dichterisch verstehen. Und nun gar die Theoretiker! Er kennt nur das still empfindende Gemut, darum mußte ihm der weltumstürzende Mann mißlingen,

darum aber mußte ihm auch das leidende Weib trefflich gelingen. Helene — das ist in einem Worte die Ausbeute des Sonnenaufgangsdramas. Die Schilderung der verkommenen Zustände ist an sich sehr gut geraten, aber sie ist nicht neu. Zola und Tolstoj haben dergleichen längst geboten. Die proßenhaften Bauern sind auch längst bekannt und Hofmann desgleichen. Die Figur, nach der die junge Generation eigentlich verlangte, der Messias der Arbeit, ist mißlungen, aber ganz und gar eigenartig erscheint das leidende Mädchen mitten unter den brutalen Gewalten. In dieser Art wenigstens ist sie neu. Und wie wahr, wie innig wahr ist sie! Wie klar und notwendig ist ihr Ende! Berlassen von einem ehrlosen Schwäger mitten in der Welt der Gemeinheit, sucht sie den Tod und muß ihn suchen. Die ganze leidende Menschheit erscheint symbolisiert in der Gestalt dieser Helene. —

Als das Schauspiel gedruckt worden war, wurde es — samt jener oben erwähnten Widmung an Bjarne P. Holmsen — zunächst der "Freien Buhne" eingereicht. Gleich=



zeitig überreichte Paul Ackermann es seinem Landsmann Theodor Fontane und meinem Freunde Reicher. Fontane schrieb sehr bald einen hochst merkwürdigen Brief an den Autor. Er erkannte warm und voll an, daß hier der wirkliche Naturalismus zum erstenmal vorhanden sei. Mit vollem Rechte stellt er hauptmann in Gegen= fat zu Ibsen, benn Ibsen ift ja niemals Naturalist gewesen! Und so wurde benn bem altehrwurdigen Kritiker ber Bossischen Zeitung erft an dem hauptmann'schen Schauspiel ber Begriff bes bramatischen Naturalismus flar. Und er hob bies sehr rühmend hervor. Dann aber sprach er im Schluffate aus, daß es ihn selbst vor biefer neuen Kunft grause und bag er froh sei, als alter Mann nicht mehr hinabsteigen zu muffen in die Arena. Immerhin machte ber Brief einen gewaltigen Eindruck auf das litterarische Berlin. Im Café Raiserhof, dem Tummelplat aller schöngeistigen Mußigganger, ging dieser Brief von hand zu hand; und von hier aus eilte durch alle afthetischen Kreise Berlins die Nachricht wie ein Lauffeuer: Der alte Fontane hat einen ganz jungen und unbekannten Dichter für den Erwecker einer neuen Runft erklart. — Ganz aufgeregt aber mar Emanuel Reicher:

"Wie lange habe ich diefen Stil in die Schauspielkunft hineinzutragen versucht! Wie habe ich die sehon stilisierten Reden der Menschen absichtlich zerhackt, um sie naturlicher zu machen! Hier endlich finde ich alles dies schon vor." So ungefähr sagte er begeistert zu mir, und mit seinem ganzen fturmischen Temperament drang er in den immer noch schwankenden Brahm, der bedenklich den Kopf schuttelte, als ich ihm auf seine Frage nach Hauptmanns Vorbildung nicht einen schulge= rechten akademischen Entwickelungsgang bei diesem nachweisen konnte. Die Grunde, die den Leiter der Freien Buhne endlich bewogen, das Stuck anzunehmen, hat fein Amanuensis Schlenther folgendermaßen ausgedrückt: "Nicht die afthetische und soziale Tendenz des außergewöhnlichen Stuckes, sein schrankenloser, noch schlacken= reicher Naturalismus und sein schwer durchsichtiges Lebensprogramm sollte belohnt werden, sondern der kuhne Wagemut des Dichters, aller Konvention und aller Schablone grundlich zu entfagen, und der geniale Versuch, ein neues und volles Leben in dramatische Formen zu fassen." — Durch seine Artikel in der "Nation" wußte Otto Brahm die weitesten Kreise auf das Stuck aufmerksam zu machen, und schon vor der Darstellung wurde das Buch viel gekauft und gelesen; aber als die Aufführung endlich am 20. Oftober 1889 vormittags 12 Uhr im Lessingtheater vor sich ging, da hatte sich das wunderbarste Publikum der Welt zusammen= gefunden.

Die aufgeregten Jungstbeutschen zogen ins Theater hinein wie in eine Schlacht. Hier galt es ihnen jest, mit Handen und Füßen der naturalistischen Kunftan= schauung den Sieg zu erklatschen und zu ertrampeln. Aber auch die Schar der Gegner war kampfbereit. Ja einige berfelben hatten fich im wirklichen Sinne des Wortes ausgeruftet, namlich mit sogenannten "Radau-Floten". Der bekannte Arzt und Journalist Dr. Kastan brachte sogar in der Tasche verborgen eine richtige Geburtszange mit, um sie im geeigneten Momente diesmal zu einem anderen als arztlichen Zweck gebrauchen zu konnen. Zu allgemeiner Enttauschung ging der erste Aft ganz friedlich vorüber. Die Familienszene in Hofmanns Hause hatte ganz gut gewirkt, Lothe lange Reden waren ftark gekurzt, und über feine ungeschickte Redenbart des häufig wiederholten "Von was sprachen wir doch?" hatte man auf beiden Parteien gelächelt, aber Helenens (Else Lehmann) zum Schluß seelenvoll hervorgepreßtes "D, nicht fort! Geh nicht fort!" hatte sogar er= griffen. Die Gegner verhielten sich schweigend und ließen den Autor dreimal vor seinen klatschenden Unhangern erscheinen. Aber das genügte diesen nicht, und so larmten fie denn fo lange, bis fie den Widerspruch geweckt hatten. Und nun gab fich alt und jung und rechts und links dem jungenhaften Bergnugen bin, mit Radau-Albten und Stiefelabsäten den neuen Mann zu empfangen, wenn er auf der Buhne erschien. Bon Alt zu Alt wuchs der Larm. Schließlich lachte und jubelte, hohnte und trampelte man mitten in die Unterhaltungen der Schauspieler hinein, und als der Sohepunkt des Stuckes fich nahte, erftieg auch bas Toben seinen Gipfel. hier kam die Stelle, wo auf der Buhne nach einer Hebamme gerufen wurde, und hier zog jener Arzt sein Instrument aus der Tasche, um es auf die Buhne zu werfen. Rafender Tumult erhob fich. Einige wollten ibn aus bem Theater weisen, andere traten fur ibn ein. Man spielte das Stuck mubsam zu Ende, lachte den Helben des Dramas aus und jubelte doch wieder den Verfaffer hervor — um dann zu zischen. — Naturlich hatte das alles zur Folge, daß von diefer Aufführung in Berlin wochenlang gesprochen wurde und zahllofe Mitglieder dem Verein zuströmten, nur um fo etwas Interessantes auch einmal erleben zu konnen. Und die tollsten Vorgange sorgten dafür, daß die Sache nicht in Bergeffenheit kam. Da schloß der Berein den Dr. Kaftan aus, diefer klagte jedoch und mußte auf Gerichtsbeschluß wieder zum Mitglied gemacht werden. Dann aber fandte er freiwillig seine Mitgliedskarte guruck, und als man ihm nun sein Eintrittsgeld wieder zustellen wollte, da lehnte er auch dies ab mit der Bitte, man moge es einem Verein zur Vesserung von Gewohnheitstrinkern übermitteln. — Da schrieb man über die politische Bedeutung solcher ästhetischen Umsturzbewegungen, und in gang Deutschland bekannt war ber Name des jungen Mannes, ber als ber "fraffeste Naturalist", als der "Dramatiker bes Baflichen", als der "poetische Unarchift", als der "unsittlichfte Buhnenschriftsteller des Jahrhunderts" verdammt, oder als "Reformator der Runft", als der "Erlbser der Dichtung" gepriesen wurde. Schlenther aber schrieb in seiner leichten, oberflächlichen Manier jene Flugschrift: "Bozu ber Larm? Genefis der freien Buhne" (Berlin 1889), worin er das innerste Wesen Hauptmanns verkannte, wenn er schrieb: "Wie man Ibsen mit seinem Gregers Berle in der "Bildente" zusammenwarf, so warf man hauptmann mit seinem Loth jufammen." - Jeder, der diesen hauptmann vor feinem Schauspiel "Bor Sonnenaufgang" nabe gekannt hat, weiß, daß Bort fur Bort seines Loth fein damaliges Evangelium ausmachten. Dagegen ruhmt Schlenther: "Alle alten, gebrechlichen Efelsbrucken des deutschen Schauspiels, wie Monolog, Beiseitesprechen, find um-Mun, das "Beiseitesprechen" ist von ernst zu nehmenden deutschen Dichtern nur sehr selten angewendet worden. Den Monolog aber hat Haupt= mann in seinem Drama doch nicht ganz überwunden. Um Schluffe des erften Aftes spricht Helene, ganz allein auf der Buhne stehend, jene Worte, die gerade bei der Aufführung ergreifend wirkten: "D! nicht fort! — D! nicht fort, geh nicht fort!" Und im Augenblick, wo Loth den Entschluß gefaßt hat, seine Belene zu verlaffen, beifit cs:

"Loth (wendet sich, bevor er zur Thur hinaustritt, noch einmal nach rückwärts und nimmt mit den Augen noch einmal den ganzen Raum in sein Gedächtnis auf. Hierauf zu sich) Da könnt' ich ja nun wohl — gehen. (Nach einem letten Blick ab.)"

Nun — ist das nicht der handgreifliche Beweis, daß auch Hauptmann nicht auskommen kann, ohne seine Personen "zu sich" sprechen zu lassen? Und dann — was heißt überhaupt Eselsbrücke? Bisher ist der geistig bedeutende Teil der Menschheit sich darüber einig gewesen, daß die Monologe in Shakespeares "Hamlet" und in Goethes "Faust" das Schönste und Tiefste ausmachen, was die Weltzlitteratur besitzt. Herr Schlenther aber, der nur immer an das banale Handwerkzeug der Technik denkt, sieht in diesen weisheitsvollen Versen nur den Ausdruck für ein technisches Ungeschiek dieser größten Meister, und das Schönste, was sie auf die goldene Tasel der Weltdichtung geschrieben haben, wischt er mit plumpem

Ellbogen herunter, nur weil es nicht in seine schulmeisterliche Borftellung von ber Technik des Dramas paßt.

Jedenfalls konnte das Stuck, obgleich es in Buchform schnell zahle reiche Auflagen erlebte, sich doch niemals die Bühne erobern. Der Theateruntersnehmer Rosenfeld pachtete das Belle-Alliancetheater auf einige Wochen, um dort nur dies viel besprochene Stuck zur Aufführung zu bringen. Auch hierfür schlte es nicht an unfreiwilliger Reklame. Alle Zeitungen verbreiteten sich über das Unternehmen. Mit Bezug auf die poetischen Namen der beiden Bühnenleiter der Häufer, in denen das Stuck nun gegeben war, wißelten die unlängst begründeten "Lustigen Blätter":

Was eine richt'ge Blume ist, die schlägt sich immer durch die Welt: Weist man sie aus dem Blumenthal, so wandert sie ins Nosenseld. —

Aber diesmal half der Blume ihre Wanderung nichts. Nach einer tumultzeichen neuen Erstaufführung, die freilich nur ein schwacher Abglanz derjenigen in der Freien Bühne war, erlahmte das Interesse sehr bald, und Direktor Rosenzfeld mußte die Vorstellungen abbrechen, nicht lange nachdem sie begonnen hatten. Dagegen sein Genosse aus jenem Wigvers sollte bald als der Entdecker des ersten erfolgreichen neueren Dramatikers gelten. Ja, das Lessingtheater, in dem die Freie Bühne an einem Vormittage Hauptmanns "Sonnenaufgang" zu Tage gefördert hatte, sah einige Zeit später an einem regulären Theaterabend dem ersten Schausspiel Hermann Sudermanns mit ganz geringen Erwartungen entgegen.

Das Stuck hatte seine besondere Vorgeschichte. Blumenthal selbst hatte in seiner großen Not und Verlegenheit um ein zugkräftiges Schauspiel den schon bekannten jungen Romandichter aufgefordert, es einmal mit einem Drama zu versuchen; als ihm aber dieser seine "Ehre" einreichte, da schüttelte der buhnenkun= dige Direktor den Kopf und munschte eine Umarbeitung. Sudermann zog es vor, die Handschrift dem Berliner Theater anzubieten, aber auch Barnan fagte nein. So mußte denn doch umgearbeitet werden, und Blumenthals Vorschläge mögen dabei stark berücksichtigt worden sein. Dennoch versprach sich dieser noch immer wenig von der Aufführung, und auf das außerste erstaunt sah er den ungeheuren Erfolg, der diesen Abend zu einem denkwürdigen in der deutschen Theater= geschichte machte. Bom nachsten Morgen an war der Sieg des Realismus auf der deutschen Buhne für einige Jahre entschieden. Die Revolution in der Litte= ratur, die Jahr auf Jahr weitere Kreise gezogen hatte, sette zum erstenmal einem der ihrigen die Krone eines weithinstrahlenden Erfolges aufs Haupt. Aber dieser eine war nur ein einzelner Mann gewesen, der bis dahin nirgends einer Richtung ober Elique sich angeschlossen hatte und der daher auch von allen Richtungen und Eliquen mit Mißtrauen betrachtet wurde. Bor der Hand aber konnte er sich darüber hin= wegtroften mit dem Bewußtsein, daß sein rasch über hundertmal aufgeführtes Schauspiel ihn in der weitesten Deffentlichkeit als den Begründer einer neuen Buhnenkunft erscheinen ließ.

Das war nun allerdings eine irrige Eine neue Runst brachte das Stuck weder der Form noch dem Inhalte nach. Bon ber Holz'schen Technik, die Hauptmann sich zu eigen gemacht hatte, sehen wir bei Sudermann nichts. Dehnen sich Hauptmanns Afte wie breite Ebenen aus, so spigen sie sich bei Sudermann pyramidenartig zu; sprechen bei Haupt= mann die Menschen über alles, wofür sie Interesse haben, — so zwingt Suder= mann die feinen, nur von dem zu reden, was der 3weck des Stuckes ist; und diese Reden — bei Hauptmann recht wortreich, um naturmahr zu sein, sind bei Suder= mann knapp, um dramatisch zu sein; der Gang des Schauspiels aber — bei Haupt= mann nur aus Situationen bestehend, die ein Naturbild geben, — ift bei Suder= mann konstruiert, um eine Idee ju verwirklichen — und diese Idee ist die Erbrterung des Ehrbegriffs.

Bu dem Zwecke wird Folgendes gebaut: In einem Berliner hause wohnt vorn der Kommerzienrat Mühlingk, hinten der arme Papparbeiter Beinecke. Das Geld ift im Vorderhause die Beherrscherin der Welt= anschauung — im Hinterhause ist es die Armut. Jede der beiden Familien hat zwei Kinder — Sohn und Tochter — und von jedem diefer beiden Paare ist ein Rind durch die Weltanschauung der Eltern ver= dorben, eins aber hat sich darüber empor= gearbeitet: im hinterhause ist der Aufsteigende der Sohn und die Tochter die Sinkende — im Vorderhause verkommt moralisch der Sohn, während die Tochter sich klart. Diese vollständige Regelmäßig= keit des Baues wird dadurch nicht gestört, daß im hinterhause noch eine altere Tochter vorhanden ist. Denn wie sie und ihr Mann das Herz der armen Alma im Hinterhause verderben helfen, so ziehen im



Vorderhause die beiden Freunde Jugo und Lothar den jungen Kurt immer tiefer in ihren Bannfreis der außeren Korrektheit und inneren Hohlheit. Ja, auch die Liebe spinnt ihre Doppelfäden ganz parallel diesem Gange der Handlung: der gute Sohn aus dem Hinterhause und die hochherzige Tochter aus dem Vorderhause lieben sich von frühster Kindheit an; und der oderflächliche Sohn aus dem Vorderhause und die leichtsinnige Tochter aus dem Hinterhause haben ein Verhältnis miteinander! Dieser vollständigen Regelmäßigkeit des Planes entspricht endlich eine ebenso vollsständige des äußeren Ausbaus, der die Afte vorn und hinten genau abwechseln läßt: der erste und dritte Aft spielen im Hinterhause — der zweite und vierte im Vorderhause. Die Grundidee des Dramas aber spricht eine Figur aus, die eigens nur zu diesem Zwecke in die Handlung hinein erfunden wurde und mit beiden Parteien in nahe Verbindung gebracht ward: das ist Graf Trast, der Herzensfreund Robert Heineckes aus dem Hinterhause, der Geschäftsfreund des Kommerzienrats Mühlings im Vorderhause. Diese so planmäßig und geschiekt erssonnene Fabel spinnt sich nun leicht folgendermaßen ab:

Der alte Beinecke im hinterhause erwartet seinen Sohn. Er klebt und malt ihm ein Willkommenschild, Mutter hat einen Auchen gebacken, die alteste Tochter Auguste und ihr Gatte Michalsky kommen jum Besuch — ba fturmt ber Sohn berein und finkt gerührt in die Arme der Eltern. Er war jahrelang als erster Rommis des Rommerzienrates Mublingk in Indien und hat fur deffen faulen Neffen Benno die Raffeeplantagen geleitet. Soch schlagt ihm das Berg im Elternhause, aber bald merkt er, daß hier etwas nicht in Ordnung ift: jedesmal wenn das Gesprach auf das Vorderhaus kommt, lacht und tuschelt man. Schwester Alma tangelt als junge Sangerin berein - mit Erstaunen, bas bis zur Entruftung machst, bort Robert davon, daß der junge Kurt Muhlingk die Alma oft beimlich in feinem Bagen mitnimmt. Der eintretende Graf Traft erkennt schnell in der Schwester seines Freundes das Madchen wieder, das er gestern abend in einem offentlichen Ball= lokale aushalten wollte, das ihm aber ein junger Kavalier als alterer Besitzer streitig machte. — Daß dieser junge Ravalier Kurt Mublingk mar, stellt sich im zweiten Akte heraus, wo Traft und Robert ihren Besuch im Borderhause machen. Während der Graf ins Rontor des Rommerzienrats geht, frischt Robert seine Jugendliebe mit der edelherzigen Eleonore wieder auf, und wie Robert dann im Kontor verschwindet, hat Graf Traft ein Gesprach mit Kurt und seinen aufgeblasenen Freunden; wie er dem gedenhaften Lothar das Prahlen mit seinem Reserveleutnantstum verweist, racht sich dieser schnell, indem er die Vorgeschichte des Grafen, der im felben Regiment Offizier war, kundgiebt. Graf Traft hat als junger Leutnant einmal in einer luftigen Nacht neunzigtaufend Thaler verspielt, hat diese "Ehrenschuld" nicht bezahlen konnen, ist mit schlichtem Abschied entlassen worden, manderte aus, wurde Raufmann und schwang sich durch geschickte Spekulation zum sogenannten "Kaffeelbnig" empor. Hatte ber junge Lothar diesen letten Teil der Lebensgeschichte des Traft gekannt, so wurde er ihn nicht gereizt haben. Traft aber überrascht nun die jungen herren mit seiner ganz neuen Auffassung des Ehrbegriffes.

# Traft.

Was wir gemeinhin Ehre nennen, das ist wohl nichts weiter, als der Schatten, den wir werfen, wenn die Sonne der öffentlichen Achtung uns bescheint. — Aber das Schlimmste bei allem ist, daß wir soviel verschiedene Sorten von "Ehre" besihen als gesellschaftliche Kreise und Schichten. Wie soll man sich da zurechtfinden?

Lothar (icharf).

Sie irren, herr Graf. Es giebt nur eine Ehre, wie nur eine Conne und einen Gott. Das muß man fuhlen, oder man ift fein Ravalier!

### Traft.

Sm! — Gestatten Sie, daß ich Ihnen eine ganz kleine Geschichte erzähle. Auf einer Reise durch Mittelasien kam ich in das Haus eines tibetanischen Großen. Ich war bestaubt und wegemüde. Er empfing mich, auf seinem Thronsessel siehend, neben sich sein junges, liebreizendes Weib. Nuhe aus, Fremder, sagte er, mein Weib wird dir ein Bad rüsten, und hierauf wollen wir Männer und zum Mahle sehen. Und er ließ mich in den Händen des jungen Weibes. — — Meine Herren, wenn ich je im Leben Gelegenheit hatte, meine Selbstbeherrschung zu erproben, so geschah es in jener Stunde. — Als ich die Halle wieder betrat, was fand ich da? Die Gesolgschaft in Wassen, dröhende Stimmen, halbgezückte Schwerter. Du mußt sterben, ruft mein Gastfreund, du hast die Ehre meines Hauses tödlich beleidigt, denn du hast das Wertwollste, was es dir bot, verschmäht. — Sie sehen, meine Herren, ich lebe noch, denn schließlich entschulzdigte man mich mit den mangelnden Ehrbezrissen der europäischen Barbaren. (Man lacht.) Wenn Sie einen unserer modernen Ehebruchsdichter sehen, grüßen Sie ihn von mir, und ich schent' ihm diesen Konslist. —

(Alle lachen, man geht allgemach nach links hinüber.)

#### Traft.

Meine herren, ich wunsche nicht für frivol gehalten zu werden. Den Nätseln der Gesittung nachzuspuren, ist sittlich an und für sich ... Seben Sie, nun liegt es außerdem im Wesen der sogenannten Ehre, daß sie nur von wenigen, einem häustein halbgötter, besessen werden darf; denn sie ist ein Luxusgefühl, das in demiselben Maße an Wert verliert, in dem der Pöbel wagt, es sich anzueignen.

In demselben Augenblicke, wo diese theoretische Erbrterung über die Unmöglichkeit eines feststehenden Ehrbegriffs stattgefunden hat, tritt ein furchtbarer Ehrkonflikt in die Handlung ein. Robert erfährt am Schlusse des Aktes, daß seine Schwester Alma von Kurt Mühlingk verführt worden ist. Die Auseinandersetzung zwischen beiden jungen Männern und Roberts Forderung einer Genugthuung liegt im Zwischenakt. Im Anfange des dritten Aufzuges weiß Robert alles, sucht aber vergebens seine Eltern mit seiner Entrüstung zu erfüllen. Nur komisch pathetisch schimpft der alte Arbeiter:

Seinece.

Ja, ja, die Alma! Dazu ift man in Ehren jrau geworden! Aber id hab's stets gesagt: Das Borderhaus wird uns ins Unglud fturgen.

Frau heinede.

Bater, weine nicht! (Gie halten fich umschlungen.)

Robert (für fich).

Daß einem bas Berg nicht bricht!

Beinede.

Mh, id weene nicht! Id bin ber herr im hause! Id weeß, wat ich zu thun habe! — Armer Krüppel halt auch auf Ehre! Mir soll bas passieren? Meine Dochter? Die soll wat erz leben! (Schwingt die Ofenkrude.) Meinen Fluch werd' id ihr jeben. Meinen väterlichen Fluch!

Frau Beinede (welche bie Betten aufräumt).

Ma, na!

Beinede.

Ja du! Du verstehst von Ehre jar nischt. (Schlägt sich auf die Bruft). Da fist nämlich die Strafe wer' id ihr stoßen in Nacht und Nebel hinaus!

Robert.

Soll fie da gang verberben? Bater!

Frau Beinede.

Lag ihn man reden. Er meint's nich fo schlimm!

Robert.

Willst du nicht nach ihr sehn? Sie fürchtet sich wohl, uns vor die Augen zu treten.

Frau Beinede.

Schlafen wird fe!

Robert.

o!

Krau Beinede (geht an die Rammerthur).

Alma! (Keine Antwort.)

Robert.

Um Gottes Willen! Man hatte fie nicht allein laffen follen.

Frau Beinede (hat die Thur geöffnet).

Bie id bir fagte, fie ichläft.

Robert.

Sie tann ichlafen! -

Ja, sie kann schlafen; benn Gewissensbisse fühlt sie überhaupt nicht. Auch ihre Reue, wie ihr Bruder sie ins Gebet nimmt, ist ebenso erheuchelt, wie die scheinbare Entrüstung des Vaters. Dagegen spricht sie im Trope die Wahrheit, wenn sie von sich sagt:

Ich weiß janz jut, was ich spreche ... Ja, bin jar nicht so dumm! Ich senn' das menschliche Leben ... Warum haste dich so? ... Ist das nicht ein Unsinn, daß man hier sien soll wegen jar nischt? — Kein' Sonn', kein Mond scheint 'rin in so 'nen Hok. — Und rings um einen klatschen se und schimpken! ... Und keiner versteht was von Bildung ... Und Bater schimpft und Mutter schimpft ... Und man näht sich die Finger blutig! ... Und keigt fünfzig Pfennig pro Tag ... Das reicht noch nicht mal zus Petroleum ... Und man ist jung und hübsch! ... Und möchte gern in andre Sphären kommen ... Denn ich war immer fürs Höhere ... Ja, das war ich ... Ich hab' immer gern in die Bücher gelesen ... Und wegen's Heiraten! Uch du lieber Gott, wen denn? — So einen Plebejer, wie sie da hinten in de Fabrik arbeiten, will ich jar nich ... Der versäuft doch bloß den Lohn und schlägt einen ... Ich Kurt ist immer sein zu mir gewesen ... Da hab' ich keine ruppigen Worte gelernt ... Und Kurt ist immer fein zu mir gewesen ... Da hab' ich keine ruppigen Worte gelernt ... Die hab' ich hier im Haus gelernt. Und will 'raus hier. Ich brauch' dich überhaupt nicht mit deine Wachsamseit ... Mädchen, wie ich, jeht nich unter! —

Und so ist denn Roberts Bekehrungsarbeit an seiner Familie ganz vergebens. Wohl versprechen ihm seine Eltern, mit ihm auszuwandern nach Indien und die entsartete Tochter mitzunehmen; wohl versprechen sie, den Michalskys keinen Einfluß mehr zu gestatten — aber kaum ist Robert ins Nebenzimmer gegangen, um ein wenig zu schlafen, so werden erst Michalskys freundlich empfangen und dann — auch der alte Kommerzienrat Mühlingk. Und hier folgt die krafseste Stelle des

ganzen Studes: Der noble herr bringt vierzigtausend Mark Geld, und die Familie heinecke kuft ihm dafur die hande.

Was hilft es dem armen Robert, daß er den Seinigen ihre schreckliche Handlungsweise klar machen will, sie verstehen ihn doch nicht. Graf Trast kommt dazu, und merkwürdigerweise giebt er Mutter Heinecke die Hand und sucht den empörten Robert zu beruhigen, indem er ihn davon führt. Und im vierten Akt, wieder im Vorderhause angekommen, entwickelt er seine Ansicht über diesen Fall mit folgenden Worten:

# Traft.

... Sag mal, muß ich, der Aristokrat, dich, den Plebejer, Duldung gegen die Niederen lehren? Mein Lieber, verachte die Deinen nicht. Sage nicht, daß sie schlechter sind, als du und ich ... Sie sind anders, weiter nichts ... In ihren herzen wohnt ein Empfinden, das dir fremd ist, in ihren Köpfen malt sich ein Weltbild, das du nicht verstehst. Sie darum verurteilen, wäre vorwißig und beschränkt ... Und damit du's endlich weißt, mein Sohn, in dem Kampfe gegen die Deinen bist du von Ansang bis zu Ende im Unrecht gewesen.

Robert.

Traft, mas fagft bu?

Traft.

Ich erlaube mir: . . . Du kommst aus fremden Ländern, wo du dich im Verlehr mit Gentlemen neunmal gehäutet hast, und verlangst von den Deinen, daß sie dir zuliebe von heut auf morgen einfach aus der haut sahren sollen, die ihnen von Anbeginn glatt und schlank auf dem Leibe gesessen hat . . . Das ist unbescheiden, mein Junge . . . Und deiner Schwester ist vom Hause Mühlingk thatsächlich die Ehre wiedergegeben worden, die Ehre nämlich, die sie gebrauchen kann. — Denn jedes Ding auf Erden hat seinen Tauschwert . . . Die Ehre des Borderhauses wird vielleicht mit Blut bezahlt — vielleicht, sage ich, — die Ehre des Hinterhauses ist schon mit einem kleinen Kapital in integrum restituiert. (Da Robert zornig gegen ihn auffährt.) Is mich nicht auf . . . Ich bin noch nicht fertig . . . Welchen andern Sinn hätte die Jungfrauenehre, um die es sich hier handelt, als dem künstigen Gatten eine gewisse Mitzist von Herzensreinheit, von Wahrhaftigseit und Neigung zu verbürgen? Denn nur zum Zwecke der Heirat ist sie da . . . Nun frage gesälligst in der Sphäre nach, der du entstammst, ob deine Schwester mit dem Kapital, das ihr heute in den Schoß siel, nicht eine weit begehrenswertere Partie geworden ist, als sie jemals gewesen.

Robert.

Traft, du bift roh, du bift graufam!

Traft.

Roh, wie die Natur, grausam, wie die Wahrheit. Nur die Trägen und die Feigen bauen a tout prix Idussen um sich herum. Du aber hast mit all dem nichts mehr zu thun, drum gieb mir die hand, schüttle den Staub der heimat von den Füßen und sieh dich nicht mehr um! —

Allmählich läßt sich auch Robert wirklich zu dieser Ansicht bekehren. Er verzichtet auf ein Duell mit Kurt, um nicht zum Mörder des Bruders seiner Geliebten zu werden; er leiht sich von Trast vierzigtausend Mark, um sie den Mühlingks wiederzugeben, und wie der junge Kurt ihn gar des Diebstahls beschuldigt, da tritt Eleonore kuhn auf seine Seite, und wie Mühlingk sich anschiekt, seine Tochter zu verkluchen, da fällt ihm Graf Trast in die Rede mit den Worten:

"Nicht boch, herr Kommerzienrat. — Warum wollen Sie sich mit Fluchen strapazieren? (Leiser) Und übrigens im Vertrauen: Ihre Tochter macht keine so schlechte Partie. Der junge Mann ba wird mein Sozius und, ba ich keine Anverwandten habe, auch mein Erbe!" Mühlingf.

Aber — herr Graf, — warum haben Sie bas nicht — — —

Traft

(rafd) brei Schritte jurudtretend, die Sande abwehrend). Ihren geehrten Segen erbitte ich fcriftlich!

(Folgt den beiden jur Thur.) (Der Borhang fällt.)

Um angreifbarsten ist in dem ganzen Stuck die Figur des Grafen Traft. Wenn diefer den jungen heinecke auf das Thorichte eines Duells aufmerksam macht, wenn er darauf hinweist, daß er selber als ein außerlich Ebrloser innerlich in seiner Ehre sich tadellos rein fühle, so liegt hier wieder ein Widerspruch vor. Graf Traft hat als junger Leutnant gespielt und sein Ehrenwort gegeben, die Schuld zu bezahlen. Daß er fie nicht bezahlen konnte, war nicht feine Schuld, aber warum gab er jenes Ehrenwort? Er lebte ja felbst aus freier Bahl in Gefell= schaft der jungen Spicler, die sich ihren eigenen Ehrenkoder zurecht gemacht haben. Er hatte ja selbst seine Menschenwurde an diesen Roder angekettet — und er hat Diefe Gesellschaft nicht verlaffen aus freien Stucken, sondern er mar von ihr ausgeftogen worden, weil er sein freiwillig auf einen Unfinn verpfandetes Ehrenwort nicht halten konnte — er, der das Halten folch unfinnig gegebener Ehrenworte stets von seinen Kameraden verlangt hatte. — Daß er sich durch diese Ausstoßung nicht hat zur Verzweiflung treiben laffen, daß er ein thatiges Leben anfing und zur Bernunft kam, das war gewiß sehr erfreulich. Wenn er aber jett den jungen Renommisten gegenüber sich Gott weiß wie in die Bruft wirft als stolzer Ehren= mann, so durfte er damit schwerlich im Recht sein — denn er ift gewesen, was fie jest sind, und er ist dies jest nur darum nicht mehr, weil er aus der Gesellschaft gewaltsam ausgeschlossen wurde. Daher ift er denn auch ein Mann, der sich willenlos stets seiner Umgebung überläßt:

"Nun pflegt mein herz stets in dem Takte zu schlagen, welchen die Sitte des Landes verlangt, dessen Gastfreundschaft ich genieße. Denn ich mache mich gern zum Sklaven des Milieus. Im Orient halte ich mir einen harem, in Italien steige ich bei Mondschein über Gartenmauern, in Frankreich bezahle ich die Schneiderrechnung und — Gott! — in Deutschland weise ich den Rückweg zur Tugend. — Ganz folgerichtig. Im Orient liebt man mit den Sinnen, in Italien mit der Phantasie, in Frankreich mit dem Geldbeutel, in Deutschland aber mit dem Gewissen."

So ist dieser Trast selbst ein blasierter Charakterschwächling, der alles von außen empfängt und die Welt für ein Narrenhaus nimmt, in dem der Vernünftige lächelnd mitspielen muß und nichts ernst nehmen darf. Diesem Typus klatschte das moderne Verlin jubelnd ungeheuren Beifall. Mit Freude erfuhr es von ihm in den Zeiten hochgehender sozialistischer Bewegungen, daß die untersten Klassen überhaupt keinen Ehrbegriff hätten, daß man alle an ihnen begangenen Sünden durch eine verächtlich hingeworfene Hand voll Gold ungeschehen mache, und daß in den glänzenden Salons des Vorderhauses selbst ein Graf, dem einmal ein Loch in das Kleid seiner Ehre gebrannt worden, dieses leicht wieder zubecken könne mit einem Mantel, genäht aus kühn zusammenspekulierten Millionen — und daß das Alles so recht sei.

So traf diefer blafierte Salonphilosoph in einem Punkte wenigstens mit dem blamierten "Loth" aus dem "Sonnenaufgangs=Drama" zusammen — beide erskennen sie die Welt als besserungsunfähig — beide verzichten sie auf alle Ideale und ergeben sich blind in ihr Schicksal. —

Immerhin hatte bas Leffingtheater mit dem Sudermann'schen Riesenerfolg ploplich der Freien Buhne den Rang abgelaufen. hier ging man mit dem Ent= decken neuer Talente nicht weiter. Nur mit den beiden Lehrmeistern Hauptmanns entschloß man sich eine Ausnahme zu machen. Die "Familie Selicke" von Holz und Schlaf handelt von einem Beamten, ber am Weihnachtsabend vergeblich von seiner Kamilie erwartet wird. Die Mutter ist um ihr jungstes todfrankes Rind bemubt; die alteste Tochter zeigt ein gewisses Interesse für einen jungen Theologen, der als Aftermieter bei Selickes wohnt. Die beiden jungen Sohne werden dem Bater entgegengeschickt, um ihn bavon abzuhalten, daß er etwa trinken geht — aber vergebens! Dies der erfte Aft! — Mit dem erwachenden franken Kind plaudert in vorgerückter Morgenstunde die Mutter und die Tochter Toni; die beiden Jungen, die sich vor der Beimkehr des betrunkenen Vaters fürchten, werden mubfam jum Schlafen in der Rammer nebenan bewogen; dann kommt polternd und schwankend, mit Weihnachtsgeschenken beladen, der Bater beim; die Mutter reißt vor ihm aus, nach anfänglicher Liebenswürdigkeit beginnt er zu toben, Die Tochter beruhigt ihn, und er schlaft auf dem Sopha ein. Dann ftirbt das franke Kind, und man weckt ihn und die Sohne mit der Trauerbotschaft. Dies der ameite Aft! -

Die Mutter will verzweifeln, Toni ist ihr einziger Trost, und diese erklart baher dem jungen Theologen, daß sie nicht seine Frau werden könne, da sie zu Hause als Verschnerin unentbehrlich sei. Dies der dritte Akt! —

Dies handlungsarme, unendlich wortreiche, unerträglich breite Gemälde stellte natürlich an die Zuschauer ungeheuerliche Anforderungen in Bezug auf Geduld; namentlich, da bei aller Kleinmalerei doch auch hier wirkliche Mannigsaltigkeit sehlte. Auch die Figur eines "ollen Kopelke" bietet so wenig von den Eigenschaften eines Originals, daß sie zum Schatten verblaßt, wenn man sie etwa neben Friß Reuters "Onkel Bräsig" hålt. Ja, als — mit absichtlicher Berneinung der Grundregel aller Theatertechnik — dieser "olle Kopelke" am Schluß des Stückes noch einmal erschien, nachdem Toni und ihr Berehrer schon zu entsagen beschlossen hatten, und das letzte Fünkchen Handlung somit verglommen war, da wirkte diese letzte ganz belanglose Szene geradezu qualvoll und konnte jedem Borurteilssfreien wieder einmal zu Gemüte führen, daß wie jede Kunst, so auch die dramatische gewisse, ihr innewohnende Gesetz hat, deren Ausschaug die Kunst selbst aushebt.

Die Wirkung der "Familie Selicke" war die geringste von allen. Fontane erkannte in seiner Kritik in der "Boss. 3tg." an, daß dieses Stück eigentlich das erste ganz neue sei, "wirkliches Neuland", das zum erstenmal mit aller bisherigen dramatischen Technik zu brechen versucht habe — aber daß dieser Bersuch gelungen sei, das vermochte er nicht anzuerkennen. Und das vermochte wohl auch niemand. Selbst Paul Schlenther nicht in seiner Kritik in der Zeitschrift "Freie Buhne".

Denn auch eine solche gab es nun. Das ungeheure Aussehen, das die Borsftellungen im Berein "Freie Buhne" in der Oeffentlichkeit erregt hatten, brachte den geschäftskundigen Berleger S. Fischer auf den zeitgemäßen Gedanken, eine Zeitschrift unter dem gleichen Namen ins Leben zu rusen und zum Herauszgeber den Mann zu machen, dessen einseitige Thatkraft den Liebhaberverein der Freien Buhne zu einer merkwürdigen litteraturgeschichtlichen Bedeutung erhoben hatte: Otto Brahm. Sein Redakteur wurde Arno Holz. Am 1. Januar 1890 erschien das erste der verhängnisvollen grünen Hefte, eingeleitet durch folgende Worte des Herausgebers:

"Eine freie Buhne für bas moderne Leben ichlagen wir auf. - Im Mittelpunkt unferer Beftrebungen foll die Kunft ftehen; die neue Kunft, die die Wirklichkeit anschaut und bas gegenwärtige Dafein. - Einst gab es eine Runft, die vor dem Tage auswich, die nur im Dammerichein ber Bergangenheit Poefie fuchte und mit icheuer Birklichkeitoflucht ju jenen idealen Fernen strebte, wo in emiger Jugend blüht, mas fich nie und nirgends hat begeben. Die Kunst der heutigen umfaßt mit flammernden Organen alles, was lebt, natur und Gesellichaft; barum knüpfen die engsten und die feinsten Wechselwirkungen moderne Kunst und modernes Leben aneinander, und wer jene ergreifen will, muß ftreben, auch dieses zu durchdringen in seinen taufend verfließenden Linien, seinen fich freugenden und befämpfenden Daseinstrieben. — Der Bannerfpruch ber neuen Runft, mit goldenen Lettern von den führenden Geiftern aufgezeichnet, ift das eine Wort: Wahrheit; und Wahrheit, Wahrheit auf jedem Lebenspfade ift es, die auch wir erstreben und fordern. Nicht die objektive Wahrheit, die dem Kampfenden entgeht, sondern die individuelle Wahrheit, welche aus der innersten Ueberzeugung frei geschöpft ift und frei ausgesprochen: Die Wahrheit des unabhängigen Geiftes, Der nichts ju beschönigen und nichts ju vertuschen hat. Und ber barum nur einen Gegner fennt, seinen Erbfeind und Tobfeind: bie Lüge in jeglicher Geftalt. - Rein anderes Programm zeichnen wir in diese Blätter ein. Wir fcmberen auf feine Formel und wollen nicht magen, mas in ewiger Bewegung ift, Leben und Runft, an ftarren Zwang der Regel anzufetten. Dem Werdenden gilt unser Streben, und aufmerksamer richtet fich ber Blid auf bas, mas fommen will, als auf jenes ewig Geftrige, das fich vermift, in Konventionen und Satungen unendliche Möglichkeiten ber Menschheit, einmal für immer, festzuhalten. Wir neigen uns in Ehrfurcht vor allem Großen, was gewesene Epochen uns überliefert haben, aber nicht aus ihnen gewinnen wir und Richtschnur und Normen des Daseins; benn nicht wer ben Unschauungen einer versunkenen Belt fich ju eigen giebt, - nur wer bie Korberungen der gegenwärtigen Stunde im Innern frei empfindet, wird die bewegenden geiftigen Mächte ber Zeit burchdringen, als ein moderner Mensch. — Der in friegerischen Tagen bas Ohr jur Erbe neigt, vernimmt ben Schall bes Kommenben, noch Ungeschauten; und so mit offenen Sinnen wollen auch wir inmitten einer Zeit voll Schaffensdrang und Werdelust bem geheimnisvoll Künftigen laufden, bem fturmend Neuen in all feiner garenden Regellofigfeit. Rein Schlag: baum der Theorie, fein heiliggesprochenes Mufter der Bergangenheit hemme die Unendlichkeit der Entwidelung, in welcher bas Wefen unseres Geschlechtes ruht. — Wo bas Neue mit freudigem Buruf begrüßt wird, muß bem Alten Fehde angesagt werden, mit allen Baffen bes Beiftes. Nicht das Alte, welches lebt, nicht die großen Führer der Menschheit find uns die Feinde; aber das tote Alte, die erstarrte Regel und die abgelebte Kritif, die mit angelernter Buchstabenweisheit dem Werdenden sich entgegenstemmt — sie find es, benen unser Kampfruf gilt. Die Sache meinen wir, nicht die Personen; aber wo immer der Gegensat der Anschauungen die Jungen aufruft gegen die Alten, wo wir die Sache nicht treffen fonnen, ohne die Person zu treffen, wollen wir mit freiem Sinn, der ersessenen Autorität nicht unterthan, für die Forderungen unserer Generation ftreiten. Und weil benn biefe Blatter bem Lebenden fich geben, bem, was wird und

vorwärts schreitet zu unbekannten Zielen, wollen wir streben, zumeist die Jugend um uns zu versammeln, die frischen, unverbrauchten Begabungen; nur die geblähte Talentlosigkeit bleibe uns fern, die mit särmenden Uebertreibungen eine gute Sache zu entstellen droht: denn gegen die kläglichen Mitsaufer der neuen Kunst, gegen die Marodeure ihrer Erfolge sind wir zum Kampfe so gut gerüstet, wie gegen blind eifernde Widersacher. — Die moderne Kunst, wo sie ihre lebensvollsten Triebe anseht, hat auf dem Boden des Naturalismus Wurzel geschlagen. Sie hat, einem tiefinneren Zuge dieser Zeit gehorchend, sich auf die Erkenntnis der natürlichen Daseinsmächte gerichtet und zeigt uns mit rücksichsesofem Wahrheitstriebe die Welt wie sie ist. Dem Naturalismus Freund, wollen wir eine gute Strecke Weges mit ihm schreiten, allein es soll uns nicht erstaunen, wenn im Verlauf der Wanderschaft, an einem Punkt, den wir heute noch nicht überschauen, die Straße plöglich sich biegt und überraschende neue Blicke in Kunst und Leben sich aufthun. Denn an keine Formel, auch an die jüngste nicht, ist die unendliche Entwickelung menschlicher Kultur gebunden; und in dieser Zuversicht, im Glauben an das ewig Werdende, haben wir eine freie Bühne aufgeschlagen für das moderne Leben. —"

Für das moderne Leben — nicht mehr bloß für die moderne Kunst. So lange hatte man von einer "Revolution in der Litteratur" gesprochen. Jest schien es fürwahr, als ob eine wirkliche Revolution daraus werden sollte. Denn wie vorzurteilsfrei und vielseitig auch die Verheißungen Brahms klangen, die Thaten, die er folgen ließ, zeugten von der Einseitigkeit seines eigenen Bollens; und daß jest auch noch die neue Einseitigkeit einer politischen Partei hinzutreten sollte, das zeigte die nächste Theatergründung, die in Verlin unter seiner Mitwirkung entstand.







# Fünftes Buch.

Die letzten Kämpfe und der Sieg des Neuen.

Erstes Rapitel.

Eine freie Bolksbuhne wird in Berlin errichtet.

Die Erfolge der "Freien Buhne" hatten gezeigt, daß ein folches Bereinstheater in der That lebensfähig sein kann; aber die Einseitigkeit dieser Freien Buhne selbst hatte ebenso deutlich dargethan, daß den Bedürfnissen der Jugend hier nur in durftiger Weise Rechnung getragen wurde. Holz, Schlaf und Hauptmann und weiter keiner! — das mar das Endergebnis des erften Spieljahres gewesen! und das geschichtliche Drama, daß die "Jungen" mit Borliebe gepflegt hatten, war ganz ausgeschloffen. Rein Bunder baber, daß eine Anzahl der von allen Buhnen Zuruckgewiesenen darüber grollte. Kein Bunder auch, daß sie sich ihrerseits zusammen= thaten und es noch einmal versuchten. Die Unternehmungsluftigsten waren auch die Führer ber neuen Bewegung: Bleibtreu und Alberti. Sie vereinigten fich mit Mar Stempel und bem fachfischen Dialektdichter Georg Bimmermann, ber lange Zeit die Geschäfte der Genoffenschaft Deutscher Autoren geführt hatte, und erließen die Ankundigung eines Bereins "Deutsche Buhne". Mit Recht hoben sie darin hervor, daß die einseitige Betonung des Auslandes ein Fehler der "Freien Buhne" gewesen sei. Gleichzeitig verbreitete sich das Gerücht, daß eine "Freie Bolksbuhne" in sozialistischen Arbeiterkreisen angestrebt werde. "Wenn also bas Gluck es will" — so spottete Otto Brahm in seiner Zeitschrift — "haben wir im nachsten Theaterjahr drei "Freie Buhnen" in Berlin zu gewärtigen: die alte "Freie Buhne", die "Freie Bolksbuhne" und die "Deutsche Buhne". Bon weiter zu grundenden "Freien Buhnen" verlautete bis zum Redaktionsschluß nichts." —

Nach langen Verhandlungen gelang es der Bleibtreu'schen Gruppe endlich, im "Zentraltheater" unterzukommen, das damals von dem Komiker Emil Thomas geleitet wurde. Um ersten Abend (Sonntag 28. Sept. 1890) wurde Bleibtreus Napoleon=Drama "Schickfal" gegeben. Der Erfolg war, wie vorauszuschen,

nach den ersten beiden Aften ein sehr starker, der jedoch durch den großen Bruch nach dem dritten Aft vollständig verloren ging. Um zweiten Aufführungsabend folgte ein alteres Schauspiel eines verdienstvollen Wiener Schriftstellers Adam Muller= Guttenbrunn (22. Oft. 1852 geboren in Guttenbrunn), der namentlich dem Wiener Theaterleben neue Anregungen gegeben hatte. Seine scharfe Broschure "Wien war eine Theaterstadt" war schnell in vier Auflagen vergriffen (1885). In demfelben Jahre hatte er auch sein modernes Schaufpiel "Irma" geschrieben. Die Heldin desselben war eine jener vielen "unverstandenen Frauen", wie wir ihnen in der Litteratur so oft begegnet find. Sie hat ohne Liebe ihre erste Che schließen muffen und ist bann einem Berführer zum Opfer gefallen. Nach dem Tode ihres Mannes erregt die schone uppige Frau die Liebe eines jungen Kunstlers, den sie glubend wieder liebt. Aber das Bewußtsein ihrer dunklen Vorgeschichte und ihr verwöhntes Streben nach außerem Glanz bringen fie bem Maler gegen= über in eine schiefe Lage, und endlich stiehlt ein junger Backfisch ihr die Liebe des Bergotterten. Der Verfasser selber schildert in der Vorrede zur Buchausgabe (Dresten und Leipzig 1891) die mannig= fachen Bearbeitungen, die sein Schauspiel hatte durchmachen muffen, bis es acht Jahre nach seiner Entstehung auf der "Deutschen Buhne" zur Darftellung ge= langte, und das mag der wesentliche Grund sein dafür, daß die Unklarheiten des Stuckes es um Wirkung und Erfolg brachten. — Dagegen erzielte am britten Abend die derb wirksame Theatermache in Albertis "Brot!" wenigstens beim Publikum der "Deutschen Buhne" einen unbestrittenen Erfolg, wahrend bas tolle



Larmen und Hohnen, mit dem am folgenden Abend Julius Harts unmögliches Schauspiel "Sumpf" begraben wurde, dem Lyrifer bewies, daß er kein Dramatiker war. Auch die "Neuen Men schen" des jungen Desterreichers Hermann Bahr, die das Unterliegen aller guten Borsase unter den Drang der Sinne schildern, bedeuteten keinen wirklichen Sieg, und so blieb der ganze Theaterverein "Deutsche Buhne" ohne nachhaltige Wirkung.

Ganz anders erging es der "Freien Bolksbuhne". In Berlin hatte es langst Bewegungen gegeben, die den Arbeitern, dem sogenannten "Bolk", Theater-vorstellungen verschaffen wollten. Ein größerer "Berein zur Gründung deutscher Bolksbuhnen" hatte unter Führung des Freiherrn von Malzahn, des Malers Prof. Karl Emil Doepler senior und anderer kunstfreudiger Manner gerade in jenen



Jahren eifrig gearbeitet, und unter andern hatte Wildenbruch sein verbotenes Soben= zollerndrama "Der Generalfeldoberst" zu gunften ber Raffe bicfes Bereins vorgelefen. Aber, obgleich an einem anderen Abend schon der Baumeister Sturmbovel den Plan des neuzubauenden Theaters entwickelt hatte jum Bau kam es nicht. Dann mar jungft Professor Abler in einer Schrift dafür eingetreten, daß im foniglichen Schauspiel= hause besondere Gratisvorstellungen guter Dramen für Arbeiter veranstaltet werben follten, ahnlich wie die romischen Impera= toren ihrem murrenden Bolfe "panem et circenses" (Brot und Schauspiele) zur Ab= leitung ber revolutionaren Gebanken barboten. Aber die Unregung hatte keinen Wiederhall gefunden. Da wurde durch die Erfolge der "Freien Buhne" ein junger angehender Gelehrter in Berlin auf ben Gedanken gebracht, auf ahnlicher Grundlage eine Freie Buhne

für das Wolk ins Leben zu rufen. Das war Dr. Bruno Wille (geb. in Magdeburg 6. Febr. 1860). Er hatte schon längere Zeit eine stille Rolle in der jungen Litteraturbewegung gespielt. Bon den Mitgliedern des Bereins "Durch" hatten sich einige zu engerem Bunde zusammen gefunden. Der ehemalige Schauspieler Julius Türk (geb. in Lautenburg in W/Pr. am 26. Mai 1865) gehörte unter andern dazu. Er war ein leidenschaftlicher Gegner des Schauspielers Josef Kainz und hatte ihn in einer heftigen Broschüre angegriffen, auf deren Titel er seinen eigenen Namen unter dem stolzen Pseudonym "Kühnhold Wahr" verbarg. Durch ihn lernte ich den jungen Philosophen mit dem sanften Wesen und der ruhigen, überzeugenden Sprechweise kennen — eben Bruno Wille. Wie eine moderne Sokratesnatur erschien dieser damals mit seiner immer gleichen

Ruhe und mit seiner Kähigkeit, von jedem beliebigen Gefprachsgegenstand ausgehend, immer in seiner sachlichen und niemals verlegenden Beise zur Entwickelung seiner sozialen Gedanken zu kommen. Freilich eigentlich hatte er evangelische Theologie studiert, war aber mehr der Philosophie geneigt und war in Bonn ein Schuler des altfatholischen Theologen Anoobt ge= wesen; dann aber hatten ihn die modernen Ideen ergriffen, er war Materialist und Atheist geworden und lebte — mit seinem ursprünglichen Studium ganz zerfallen wieder in Berlin bei seiner Mutter. Mit einer Arbeit über den "Phanomenalis= mus des Sobbes" errang er den philosophischen Doktorgrad (1888). Wir sahen uns damals sehr baufig. Auch ein junger Rheinlander gehörte zu seinem Kreise, Wilhelm Bolfche (geb. in Koln am 2. Jan. 1861), ber Sohn eines Redakteurs der Kolnischen Zeitung. Er hatte in Bonn Philologie und Kunstgeschichte studiert; dann war er nach Paris gegangen, hatte dort naturwiffenschaftliche und litterarische Studien getrieben und eine Unalyfe von Seines Werken zu veröffentlichen begonnen, die jedoch nicht über die erste Abteilung hinauskam (1887). Ferner hat er "Naturwiffen= schaftliche Grundlagen ber Poefie" geschrieben, ein Werk, bas bie Grund= ftimmung feines Wefens und ben un= tilgbaren Widerspruch desselben fruh fenn= zeichnete, denn - wie viel Beziehungen zwischen Naturwissenschaft und moderner Poesie bestehen mogen - eine naturwiffenschaftliche Betrachtungsweise der Poesie bleibt für alle Zeit gleich un= möglich, wie der Versuch, auf poetischem Wege die Ratsel der Natur entschleiern zu wollen. - Auch in ber Dichtung hatte sich Bolsche bereits versucht, mit einem



kulturhiftorischen Roman aus der Zeit Mark Aurels, "Paulus", und mit einem humoristischen aus der romischen Kaiserzeit "Der Zauber des Konigs Arpus". Auch arbeitete er damals schon an seinem modernen Roman "Die Mittagsgottin".

Bald darauf wandten sich alle drei der sozialdemokratischen Partei zu. Turk gab für langere Zeit die dramatische Kunft auf, um seine freie Zeit voll= ståndig dem sozialdemokratischen Parteileben widmen zu konnen; in Wille regte sich das Theologenblut: er wurde sogenannter Sprecher in demjenigen Teile der Berliner freireligibsen Gemeinde, der gleichzeitig sozialdemofratischen Grundfaten huldigte; und auch Bolfche fturzte fich nach einer langeren Zeit des Schwankens in bas Parteileben, bem er innerlich fruher gang fern geftanden hatte. Nun aber wurde fur alle drei der Gedanke der Freien Bolksbuhne frucht= bar. Wille und Bolsche waren den Arbeitern als wissenschaftliche Parteiredner bekannt, und Turk konnte seine alten dramatischen Neigungen hier mit ben politischen vereinigen. Nach langeren Borbereitungen berief Wille eine Arbeiter= versammlung ein, und sein Name in Berbindung mit benen andrer Parteimanner genügten, um gegen 2000 Arbeiter am Dienstag ben 29. Juli 1890 im großen Saale des "Bohmischen Brauhauses" zu vereinigen. Da faß neben Wille und feinen beiden vertrautesten Freunden sein Parteigenoffe Wildberger und ber Rebafteur des politischen Parteiblattes Aurt Baake; baneben fag aber auch am langen Borftandstische Dr. Otto Brahm. Und baraus war nun gleich zweierlei zu erkennen, erftens: die Bolksbuhne, die hier nun endlich erftand, hatte von vornherein einseitig einer politischen Partei zu dienen; und zweitens: sie hatte auch einseitig einer bestimmten afthetischen Partei zu dienen. Und das ergab sich auch schnell aus den Verhandlungen.

Wille begann zu reden - in feiner ruhig flaren, herzgewinnenden Art, Die niemals ihren Zauber auf die Arbeiter verfehlte, doch einseitig in seinem Programm; er führte zwar aus, "es sei lacherlich, wenn in ben Tagesblattern bie Rebe ge= wefen sei, man wolle ein sozialbemokratisches Theater grunden, - als ob bas nicht ein Unfinn sei!" Aber bennoch gab er zu, bag er ber Meinung sei, man muffe Stude mahlen, von benen ein gewiffer "fozial fritischer" hauch ausgehe. Und dann erklarte er: wie er die Versammlung beurteile, wurde fie fich wohl nicht fur die "veraltete Kunft ber Schonfarberei", fondern fur die moderne ber "Bahrheit und Aufrichtigkeit" entscheiden. Nun, was sollte die Bersammlung da entscheiden? Es waren ja 2000 Leute, die von der alteren Kunft noch viel weniger wußten als von der neuen. Sagten diesen Arbeitern also ihre litterarischen Bertrauensmanner: die Dramen der Klassifer seien schonfarberisch und verlogen, die modernen Stucke aber seien aufrichtig und ber Wahrheit entsprechend - nun so war kein Zweifel, daß die Arbeiter ihnen vollen Glauben schenken und fich fur die modernen Stucke entscheiden wurden. Sehr ruhrend wußte allerdings Brahm spåter in seinem Bericht in seiner Zeitschrift eine Episode aus der Versammlung zu schildern:

"Ein Mann trat auf, schlicht und im Werktagsrod, wie er aus ber Fabrif fam, mit ungefturftem hemb; Leiden malten sich auf seinen Zügen, und nicht leicht fand er die Worte. Aber rührend war es zu hören, wie nun diefer Arbeiter ein Programm entwidelte, das jeder von uns Naturalisten hätte unterschreiben können: Wir wollen nicht die ewige Lüge auf den Brettern sehen, rief er, wir wollen die Wahrheit erfahren über das Leben, und lieber das Schreckliche sehen, Laster und Krantheit, als daß wir uns einen blauen Dunst vormachen lassen von edlen Grafen, die mit hundertmarkschienen um sich werfen, und von Kommerzienräten." —

Und an diese Schilderung knupft Brahm dann die kuhne Schluffolgerung:

"Und dies war das Wort, das wie ein Leitmotiv durch die Versammlung klang: gebt uns Wahrheit! Nicht klassische und romantische Werke, realistische wollen wir haben, in denen der Wahrhaftigkeitsbrang und der feine Wirklichkeitssinn dieser Zeit sich ausdrückt; wir wollen das Leben sehen, wie es ist, nicht, wie es nicht ist!" —

Sehr gut! Und Herr Brahm will sich und seinen Lesern allen Ernstes einzeben, jener arme Mann im "ungestärkten Hemb" habe mit der "ewigen Lüge auf den Brettern" das gemeint, was man litteraturgeschichtlich unter der romanztischen oder gar unter der klassischen Dramatik versteht? Aber Herr Dr. Brahm! Wimmelt es denn bei Goethe von edlen Kommerzienräten?! Aber Herr Schillerzbiograph, giebt es denn bei Schiller edle Grasen, die mit Hundertmarkscheinen um sich wersen? Nein, jener ArbeiterzNedner hatte die ihm einzig bekannte Littezratur der KolportagezNomane gemeint, die er mit Necht verurteilte als verlogen!

Man begann mit Ibsens "Stuten ber Gefellschaft", und den Arbeitern war Diese Satire auf die hobere Gesellschaft naturlich sehr angenehm. — Gern hatte fich dies Publikum in alles gefügt; auch barein, daß nach fozialiftischem Grund= jug jeder Plat im Sause den Preis von funfzig Pfennig kostete - soviel betrug nämlich der monatliche Vereinsbeitrag — und daß die Plate ausgeloft wurden. Mit verständnislosem Spott nannte ein Berliner Blatt das den "Knobel-Comment der Freien Volksbuhne"! — Aber schon die zweite Vorstellung zeigte bas Ber= fehlte in der Wahl eines frag naturalistischen Dramas: Gerhart Hauptmanns Schauspiel "Bor Sonnenaufgang"! Mußte den Arbeitern nicht die Gestalt des jammervollen Loth, der im Anfang so viel renommiert und dann feige davon lauft — mußte er ihnen nicht wie eine Berhohnung ihrer eigenen Parteiagitatoren erscheinen? Freilich ging der Borstand der "Freien Buhne" sehr vorsichtig zu Werke; ein paar Abende vor jeder Aufführung ließ er das betreffende Stuck durch einen seiner Redner — z. B. durch Bolsche — erklaren. Aber alles dieses half nichts beim "Sonnenaufgang":Stuck. Dtto Erich hartleben, ber mittlerweile in Berlin bem Mitarbeiterfreis ber Zeitschrift "Freie Buhne" beigetreten mar, berichtet barüber unter anderm: "Der zweite Alft wurde, im Gegenfaß zu ben bisherigen Aufführungen, fo fraß herausgebracht, daß einem das Lachen wohl vergeben konnte; das Publikum fuhlte auch die Gefamtwirkung dieses graufigen Hofbildes und applaudierte am Schluß in offenbar spontaner Ergriffenheit — im einzelnen aber war es sehr fidel und zum Lachen aufgelegt; das Draftische wurde leicht zum Komischen. Bon einer einheitlichen, oder auch nur fur eine bestimmte Wirkung geschloffenen Stimmung war unter solchen Umftanden naturlich nicht die Rede" . . . Dagegen kam es naturlich wieder zu einer ftarken Wirkung, als wieder ein wirkliches buhnengerechtes Drama auf der Vollsbuhne erschien: Ibsens Volksfeind. Dag hierin eigentlich alle Partei-Einseitigkeit bitter verhöhnt wurde, merkten die Zuschauer gar nicht.

Die merkwürdige Wahl des Stückes hatte allerdings eine innere Verbindung mit dem inneren Gegensatz, der Wille und Wildberger von ihren "Genoffen" ju trennen begann. Und wirklich schien Wille auch in ber Deffentlichkeit die Rolle bes Ibfen'schen Bolksfeindes spielen zu wollen. Auch unter den Ruhrern der Arbeiterbewegung gab es jest ploglich "Alte und Junge": den "Alten" blieb nach wie vor die Maffe heilig, den "Jungen" aber bas Individuum. Sie fingen an mit Berachtung auf die "Herbenmenschen" herabzublicken, und fie faben in ihrer großen, wohlorganisierten Partei eine Urt von Herde, die willenlos dem beruhmten Kuhrer folgte. Nun fam bingu, daß unlangst das Ausnahmegeses "gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" außer Kraft getreten war (30. Sept. 1890). Da über der Partei seit diesem Tage nicht mehr bas Damoklebschwert der rucksichtslosen Unterdruckung schwebte, so schien auch die straffe Zentralifierung ben "Genoffen" nicht mehr so notig. Sie fingen an, in der Herrschaft der alten Freunde Bebel und Liebknecht einen "Terrorismus" zu erblicken; fie machten ihnen den Borwurf, den seit alten Zeiten die Jugend gegen das Alter auszuspielen beginnt: daß es erschlaffe, daß es nachgiebig geworden sei, daß es ihm an Thatkraft fehle. — Und — wie dergleichen immer so lange unter der Oberfläche verborgen bleibt, bis es ploplich hervorschießt wie der Pilz in einer Nacht, - fo gab ce jest mit einem Male eine Partei ber "Jungen" in ber Sogialdemofratic Berlins, und Bruno Wille, der Berricher in feinem felbit= gegrundeten Reich der Freien Volksbuhne, war der Kuhrer und der Sprecher dieser "Jungen". Es gab eine unerhorte Aufregung in ber Partei, und die burgerliche Gescllschaft freute fich, daß die "Roten" einander gegenseitig in die haare ju Weiter Blidende hatten ohnehin langst vorhergesagt, daß der fallen begannen. Fall des Ausnahmegesetzes innere Spaltungen der Partei zeitigen wurde — und nun gab ihnen die Zeitgeschichte recht. Bruno Wille aber mar ploplich ber Mann des Tages geworden. Depeschen berichteten über sein Vorgeben von Sauptstadt zu Hauptstadt. Die Zeitungen entwarfen sein litterarisches Portrat. Ein Pariser Interviewer schilderte seinen Landsleuten verwundert, wie er den jungen Lowen des Tages als Sprecher der freireligibsen Gemeinde gesehen und gehört und in ihm, statt eines sprühenden Mannes der That, einen sanften jungen Prediger erkannt Wille war mit einem Male fur die weiteste Deffentlichkeit entdeckt! Aber die ganze Aufregung ging vorüber, wie ein Traum. Bebel erschien in Berlin. Durch den Fall des Ausnahmegesetzes ploplich von Acht und Bann befreit durfte er zum erstenmal wieder in der Reichshauptstadt zu den Massen der Seinen öffentlich reden. Zu ungezählten Tausenden strömten die Arbeiter herbei, und im Triumph hielt der alte, jugendkräftige Parteigeneral seinen Einzug in den Riesen= saal, wo Wille seiner wartete, umringt von seinem Stabe, in dem sich nament= lich die jungen Reichstagsabgeordneten Wildberger und Werner befanden. Kampf entbrannte, aber es war von vornherein ein ungleicher Kampf. Bebel brachte Waffen mit, die ihm die Vergangenheit geschmiedet hatte: sein altes Anschen, sein langes Martyrerleben für seine Ueberzeugung und nicht zum Ge= ringsten sein Bewußtsein, daß er selbst aus ber Klaffe berer hervorgegangen, für vie er eintrat; und er brachte Waffen mit, die er noch in der Gegenwart täglich neu zu schärfen wußte: vor allem seine stürmische Rednergabe. Gegen ihn konnte der junge Gelehrte, dessen Leib keine Narben auswies, mit seinem sansten Pastorenorgan so wenig ausrichten, wie seine Genossen. In einer einzigen Schlacht war der kaum ausgebrochene Krieg entschieden, und das Siegel wurde ihm bald danach aufgedrückt auf dem Parteitage zu Erfurt (1891), wo die "Jungen" zahlreich überstimmt wurden und Werner und Wildberger aus der Parteileitung austreten mußten. Darum schieden sie nun freilich nicht aus dem Leben, und auch Wille wirkte noch im Kleinen fort, nachdem er hatte erfahren mussen, daßer eine Agitatornatur im Großen nicht war. Aber ein Teil seiner Jugendgenossen hielt zu ihm. Auch eine "Neue freie Voksdühne" gründete er. Und in manchen jungen Köpfen, denen die "dogmatische" Sozialdemostratie verleidet worden war, tauchte jest ein neues "Ideal" auf: das der "Anarchie".

Natürlich sympathisierte dabei in dieser modernsten Schriftsteller-Gruppe wohl niemand mit den feigen Meuchelmördern, die durch ihre verabscheuungswürdigen Greuelthaten der Anarchistenpartei bis auf den heutigen Tag den nur allzubegrünsdeten Ruf einer Verbrecherbande eingetragen haben. Aber viele unter den Jüngsten hatten sich damals daran gewöhnt, jede Partei nur nach ihren philosophischen Grundlagen zu beurteilen. Und mittlerweile waren ja wieder neue Philosophen volkstümlich geworden.

#### 

## Zweites Rapitel.

Die Lyrik wird politisch und philosophisch.

Grade in demselben Jahre 1889, in dem der Geist Friedrich Nietzsches in Wahnsinn zusammenbrach, fingen seine Gedanken an volkstümlich zu werden. Jest begannen die Zeitschriften nähere Auskunft über die Absichten des lebendig Toten zu geben, und jene Flut von Schriften für und wider ihn brauste herauf. Die junge Welt, die die dahin unter dem Zeichen des sozialen Mitempfindens gestanden hatte, begann jest die neuen Schlagworte des neuen Mannes zu ersternen. Man sing an von dem "Recht der Starken" gegenüber den Schwachen zu schwarmen, den "Willen zur Macht" als die Richtschnur des Lebens zu nehmen, und Rücksichtslosigkeit und Egoismus als die Wege zum Ideal des "Uebermensschentums" anzusehen. Hatte die junge Litteratur die dahin den Menschen nur als ein Mitglied der großen Masse ansehen wollen, so wollte sie ihn nun mögslichst ganz auf sich allein gestellt sehen im Gegensatz zum "Herdentrich". Den Sozialismus begann der Individualismus abzulösen. — Er begann. — Eine Zeit lang aber liesen beide Strömungen noch durchs und nebeneinander.

Und so fanden benn einige, von Nichsche ausgehend, ruckwarts ben Weg zu Max Stirner. Eigentlich hatte er Kaspar Schmidt geheißen (geb. 25. Okt. 1806 in Bayreuth), der grübelnde Sonderling, der am 26. Juni 1856 blutarm und wenig bekannt in Berlin gestorben war. Aber nun erwachte sein fast ver= geffenes Hauptwerk wieder: "Der Einzige und sein Eigentum". — Es war im Sahre 1845 in Leipzig erschienen und erft 1882, also nach siebenunddreißig Jahren, hatte es feine zweite Auflage erlebt. Jest wurde die Nachfrage danach groß; es war in der billigen "Reclam'schen Universal-Bibliothek" für wenige Groschen zu kaufen, und nun las die von Niepsche vorbereitete Jugend hieraus, wie Staat, Religion und Sitte eine ungerechte Vergewaltigung seien an dem einzig Berech= tigten, an dem Egoismus. Fur die nerobse Ueberhaft, mit der in jener Zeit auf ihrer Suche nach einem neuen Kunstideal die jungen Poeten von einem Gegen= fat zum andern sprangen, dafür sei als ein Beispiel die damalige Entwickelung von Mackan angeführt. Er, ber noch unlängst fur sein Gedicht "Arma parata fero" ein Verbot auf Grund des Sozialistengesetes eingeheimft hatte, schrieb jest auf seine neueste Gedichtsammlung "Das starke Jahr" (Zurich 1890) als Motto den Sat von Max Stirner: "Man glaubt nicht mehr sein zu können, als Mensch. Bielmehr kann man nicht weniger sein!" Und gewidmet war das Buch "bem gehaften Gefährten bes ftarten Jahres".

Den eigentlichen Kern der Gedichte bildete diesmal die Umwandlung, die in Mackays Weltanschauung vor sich gegangen war; aber seine dichterische Begabung hatte sich nicht geklärt. Man hat bei seinen philosophischen Gedichten immer noch das Gefühl, als empfinde er alles Mögliche dabei, was er durchaus nicht zum Ausdruck bringen kann. Die dichterische Form des Verses scheint ihn zu stören und liegt oft wie eine schwere Masse drückend auf dem weichen und unsklaren Empfindungsgehalt. Man hat den Eindruck, als ringe er mit allem: mit seinen Gedanken, mit seinen inneren Erlednissen, mit der Sprache — und als komme er auch da nicht zum wirklichen Sieg, wo er diesen Sieg selbst verkündet. Diesen Eindruck macht auf mich auch die Liederreihe, in denen er seine neueste Entwickelung zu schildern versucht. Am klarsten gelingt ihm verhältnismäßig die Darlegung seiner Erkühle in:

#### Lette Erfenntnis.

Einst mahnte ich fie zu verachten — ich verachte sie nicht mehr. Ich fann nur noch betrachten:
Ich schaue um mich her.

Ich betrachte das Sein wie ein Leben, von dem kein Teil ich bin ich bin mein — ich kann mich geben nicht mehr den andern hin.

Denn ich bin wiedergesommen zu mir — was brauche ich mehr? Mein ward wieder, was mir genommen; was gestohn, am wieder her.

Und gab mir wieder die hände — ich bin unendlich reich!

Bon hier bis jum Erden-Ende ift mir fein anderer gleich.

Das flößt ben Mut, ben neuen ber klaren Seele ein: Es will sich wieder freuen, wieder start bie einsame sein! . . .

Sie rasen, die lärmenden Thoren, und rennen die Grenzen an — ich verschließe meine Ohren, was geht mich ihr Schreien an?

Sie trennen Gerechte und Sünder und halten wechselnd Gericht, boch fie find ewige Kinder, und fie verstehen fich nicht. Ich aber verstehe alle und nenne feinen schlecht: Ob er fiege ober falle, er ift in seinem Recht. Ob er falle ober siege, es kann nicht anders fein. Ich steige, und ich erliege gewiß! — Doch ich bin mein! . . .

Auch weiterhin begeisterte sich Mackan für diese seine neueste Weltanschauung. Er sammelte Material für eine Biographie Max Stirners und schrieb einen Roman: Die Anarchisten.

Mackan lebte jest in der Schweiz in nahen Beziehungen zu henckell, der fich immer mehr zum Poeten des Sozialismus ausgebildet hatte und seinen zahlreichen Lyrikbanden eine Sammlung von Kampfliedern unter dem Titel "Trupnachtigall" anreihte. Immer politischer wurde die Lyrik. In Zurich lebte damals auch Maurice Reinhold von Stern (geb. zu Reval am 3. April 1859), der Sohn des efth= landischen Dichters Karl Walfried von Stern. Wegen einer Insubordination hatte er, ber Zögling bes Dorpater beutschen Gymnasiums, seine ursprüngliche militä= rische Laufbahn aufgeben muffen, und dann hatte ihn der Wandertrieb nach Umerika geführt. Dort hatte er sich tief in die sozialistische Bewegung hinein= gefturzt und felbst die "Mew Yerseyer Arbeiter=3tg." gegrundet. Krank war er 1885 nach Europa zurückgefehrt und hatte in Paris und London, in Bafel und endlich in Burich seinen Bohnsitz genommen. Dort hatte der 26 jahrige junge Mann sich noch auf der Universität immatrikulieren lassen und sein Studium bis 1888 fortgefest. Dann war er eine Zeit lang Redakteur bes "Zuricher Bolksblatts" geworden. Mit "Proletarierliedern" hatte er sich eingeführt (1885), denen "Die Stimmen im Sturm" (1888) und bie "Neuen Lieber" (1889) gefolgt maren. Seine politischen Ibeale entsprachen ungefahr bem Programm, bas hauptmanns Loth im ersten Aft des "Sonnenaufgangs"-Dramas entwirft: Kampf gegen bas Kapital und gegen den Alfohol — ein Lebensprogramm der Enthaltsamkeit und des Sozialismus.

So erwachte mitten im Naturalismus ein gesteigertes Interesse für die Lyrik. Da aber die junge Generation damals von der firen Idee beherrscht wurde, daß jede Dichtungsart in dieser Zeit ganz neu werden musse, so leitete z. B. Julius Hart seine neue Gedichtsammlung "Homo sum" (1890) mit einer langen Abhandelung über die "Lyrik der Zukunft" ein, die in den Worten gipfelte:

"... Das Wesen ihrer Objektivität steht im Gegensatz zu dem Subjektivismus der hinter und liegenden Poesse. Die Lyrik wird deshalb auch aus der fremden Seele heraus denken, fühlen und reden lernen und nicht immer das Ich zu Worte kommen lassen. Sie wird das Landschaftliche in ganz anderer Deutlichkeit und malen, das Einzeldild statt eines typischen hinkellen, die Empfindungen schärfer begründen, ihre Ursachen darlegen und die Gefühle selber feiner zerlegen. In dieser Kunst hat Goethe zum Teil Großes geleistet, als ein dichterisches Genie, das über die Kunst seiner zeit hinauswächst, aber wenig offenbart sich die Kraft in der übrigen deutschen Poesse, die wesentlich nur stimmungsvoll das reine Empfinden wiedergiebt. Vorwiegend ist aber auch die Goethe'sche Sprache Gefühlssprache und ihr Wesen musikalischer Natur; demgegenüber wird die Lyrik des Realismus reichere Elemente der Phantasseanschauung verarbeiten und einen mehr malerischen und plastischen Charafter annehmen, das Bildliche, das bei Goethe zurücktritt, mächtiger in den Vordergrund stellen. Innere Formwandlungen vollziehen sich, die dem Kenner nicht verborgen bleiben können."

In biesen Sagen gipfelte Julius Harts neue Theorie. Irriger hat wohl nie ein Prophet seine eigene Zeit aufgefaßt. Im Gegensaß zu jener prophezeiten Objektivität bereitete sich in der Lyrik gerade damals ein bisher unerhörter Subjektivismus vor, der binnen kurzem den ganzen Naturalismus in der Litteratur über den Hausen werfen sollte. Aber — so wenig jemand an Julius Harts Gebichten irgend etwas grundsäglich Neues füglich finden konnte, so gern muß man ihnen das höhere Lob zugestehen, daß sie in der gewohnten Art recht gut waren. Eine Probe!

# Am Grabe einer Schaufpielerin.

Und es stöhnt der Wind, und der Negen sliegt und fegt an den Kreuzen und Steinen, und aus der Erde, durchs nasse Gras, durch die Resseln zittert ein Weinen. Und durch die Nesseln, durchs nasse Gras, durch die Erde seh' ich es schimmern, ein Leichenhemd, einen Nosenstrauß, eines Ringes goldiges Flimmern.
An den Busen gedrückt eine schmale Hand, zwei Augen im Schlafe geschlossen und die Schultern, so zart wie der Blüten Schnee, von blonden Locken umstossen. D du Tag, o du leuchtende Sommernacht, da ich goldene Stunden verträumte, und, füssend beinen blutroten Mund, meine Jugendjahre versäumte.

Nur noch einmal hör' ich so fern, so weit, wo der Himmel vost Wolsen und Negen, ein wonnig Lachen dort hoch im Gewölf, so troßig und lustig verwegen.
In der bleichen Luft, in dem fahlen Licht hintreiben wirbelnde Blätter, und die weißen Rosen wehen zerseht im trüben Negenwetter . . .

Im Gegensatzur Theorie von Julius Hart ging die neue Lyrik darauf aus, die neuen Zustände wieder in neue Stimmungen aufzuldsen. Eine gewisse "Faustsstimmung" — ein damals bei den jungsten Lyrikern beliebtes Wort — wurde dadurch erzeugt, daß der Gegensatz zwischen der neuen Welt und dem alten Empfinden in dem Gefühlsleden sich nicht ausgleichen lassen wollte.

... Doch bann bin ich längst in bas Grab gebettet! bie neue Zeit weht über meine Gruft, wenn sie der Menschheit Ideale rettet und nach dem ew'gen Frieden bangend ruft; bann wird vielleicht auf meinem Grabe blühen ein Kranz von Rosen purpurn, dunkelrot, denn niemals kann in dunkter Nacht verglühen, was in mir rang nach lichtem Morgenrot.

Diese Berse ruhren von August von Sommerfeld her (geb. 8. Sept. 1868 in Potsbam, gest. 1899), der solchen Stimmungen in einer Anzahl von Schriften Ausdruck verlichen, so "Die entgotterte Welt" (1890), "Das neue Heil" (1891).

Die oben angeführten Verse setzte ein gleichfalls philosophisch beanlagter junger Dichter auf den Titel seiner Liedersammlung "Funken" (1890). Es war nicht sein Erstlingswerk. Ludwig Jacobowski (geb. zu Strelno am 21. Jan. 1868) hatte vielmehr schon in einer Reihe poetischer und afthetischer Schriften jenes Ringen des Gefühls mit der neuen Welt zum Ausdruck gebracht. Gleich im ersten Liede dieser neuen Sammlung vergleicht er die moderne Eisenbahn mit dem uralten Ringen nach dem Ideal:

## Im Coupé.

Gespenstisch atmen durchs fahle Grau die Balber lautloses Schweigen; nur hin und wieder sich Floden Blau am trostlosen himmel zeigen.

Auf bämm'rigen Fluren verschlafen haust bie Nacht und träumt vom Erwachen; bie Maschine saust und bas Nad erbraust burch Felder und sumpfige Lachen. So Menschenherz du entgegenbraust voll Unrast dem Ideale, bis niederschleudernd des Schickals Faust dich freuzigt am Marterpfahle.

Dann schaust du sterbend, wie weltenweit du fern von dem leuchtenden Ziele, und atmest müde im Todesleid der Ewigkeit Morgenfühle. —

Nahe Freundschaft verband damals Jacobowski und Richard Zoozmann (geb. in Berlin am 13. März 1863). Dieser sprudelte schon seit vielen Jahren unaushörlich lyrische Gedichte in die Welt hinaus. Mit neunzehn Jahren schon hatte er einen "Minneborn" herausgegeben. Zwei Jahren später folgten "Lieder, Romanzen und Balladen". Wieder nach zwei Jahren gab es "Neue Dichtungen". Dann folgten "Aus Herz und Welt" (1888) und "In Klios und Eratos Banden" (1889) und "Spisoden" (1891). Zoozmann schwelgt in Lyris. Alles wird ihm zum Bers, und jedem Metrum ist er gerecht. Aber dafür dichtet er auch wahllos und kommt selten zur Bertiefung und zum Ausreisen. Da sieht er "vier Cylinderhüte sahren" in Berlin in einer Droschse und gleich ist das Gedicht fertig. Der eine Cylinderhut deckt das Haupt eines Geldmannes.

Mit der Miene eines Triumphators neben ihm sist herr von Soundso, dem Besuche des Totalisators dankt er's Geld — sonst ist er dumm wie Stroh.

Geradeüber diesen beiden Edeln fist der Dritte, arm und unbefannt; doch ein Bückerich, gewandt im Wedeln, lebt er von der andern milder hand.

Und der vierte im Cylinderhute ist der Autscher im betreften Rock, höher als die andern thront der Gute oben hoch auf seinem Autscherbock.

Dieser ist's, den ich am höchsten achte! ehrlich doch verdient mir Fleiß und Schweiß er sein Geld sich! — Wie man's auch betrachte, das da hinter ihm ist nur Geschmeiß.

Dier Enlinderhüte fah ich fahren - -

Zoozmann und Jacobowski begründeten damals eine neue Zeitschrift unter dem Titel "Der Zeitgenoffe, Berliner Monatshefte für Leben, Kritik und Dichtung der Gegenwart". Diese Zeitschrift sollte mitten in dem Streit der Parteien eine Dase bilden und an Stelle des gegenseitigen Bekampfens der Richtungen das einheitzliche Streben nach echter Kunft stellen. Doch solche Friedensklange waren noch verfrüht in jener Zeit hochgehender afthetischer und politischer Gegensähe.



Aber der sozialistische und anarchistische Zug war es nicht, der die neuesten Dichter in Konflikt mit dem Strafrichter brachte. Vielmehr veranlaßten dies immer wieder die Verstöße gegen die Sittlichkeit. Der erste große Aufsehen erregende Prozek dieser Art fand am 27. Juni 1890 in Leipzig statt, wo Alberti und Walloth, sowie ihr Verleger Friedrich sich wegen "Berbreitung unzüchtiger Schriften" zu verantworten hatten. Eigentlich war auch hermann Conradi vor den Strafrichter geladen worden, aber ber Tod hatte ihn vorher abgerufen. Er war am 8. Mårz 1890 an einer Lungenfrankheit gestorben. Damit hatte die junge Generation den ersten Toten in den Reihen ihrer Kampfer zu verzeichnen, und man versuchte nun sein Bild berartig zu verklaren, wie einst der junge Harden= berg von den Romantikern verherrlicht worden war. Wenn nur der Unterschied nicht so groß gewesen ware zwischen dem genialen Novalis mit seiner gedanken= schwangeren, verheißungsvollen, form= gewaltig dahinflutenden Mystik und dem unfertigen, überhasteten Conradi mit seinem mutlosen Versinken in alltäg= licher Sinnlichkeit! Die in diesem Jahre gegrundete Zeitschrift "Moderne Dichtung" (Brunn 1890) widmete ihm eine Ge= dachtnisnummer. Seinen Tod hatte diese Zeitschrift in der Nummer zuvor angezeigt mit den hochtonenden Worten:

"Einer unserer thattüchtigsten Mitstreiter, einer ber genialsten und eigenartigsten Dichter und Denfer unserer Zeit, hermann Conrabi, ist am 8. b. M. in ber Abenbammerung nach furzem, schwerem Leiben verschieden. Noch vor faum vierzehn Tagen hatte er uns mehrere größere Beiträge für bas vorliegenbe heft mit Bestimmtheit zugesichert, und wir hatten ihm auf eine bezügliche Anfrage hin ben heutigen Tag als lesten Termin für die Entsendung der-

felben festgesett. Statt der erwarteten Manustripte ward und soeben die furchtbare Runde von seinem jähen Ende! Noch stehen wir allzu unmittelbar unter dem niederschmetternden Eindruck biefer nadricht, noch läßt uns ber Schmerg, ber unfer Berg burchframpft, bie Größe bes Berluftes, ben wir erleiben, nicht voll und gang ermeffen. In tiefftem, in Worte nicht faglichem Weh rufen wir dem ungludlichen Rameraden unfern letten Scheidegruß zu, - wir werden ihm allezeit und immerdar ein treues, liebevolles Andenken bewahren!" -

Hans von Basedow — ein fruchtbarer, aber wenig erfolgreicher junger Drama= tiker — (geb. in Deffau 30. Juli 1864) schrieb in derselben Zeitschrift:

"hermann Conradi war ein Dichter, der in die Tiefe der Menschenseele hinabtauchte, der die verborgensten Gefühle ans Licht förderte. Er sah da noch, wo andere nicht mehr sahen, fühlte die leisesten Schwingungen, die für die Nerven anderer völlig unempfindlich, — ja er war sojusagen ein einziger, schwingender Nerv. Seine Empfindungoschwelle lag tiefer, als die anderer."

Die folgende Nummer sollte nun einen ausführlichen Artikel aus der Feder von C. Korn bringen, aber dieser entschuldigte sich, daß er die große Aufgabe so schnell nicht bewältigen könne:

"Richt irgend ein Künstler, irgend ein Litterat ist da gestorben — hier starb vielmehr ber Runftler:Prophet, ber philosophische Padagog der jufunftigen Generation. Satte Conradi nur noch ein paar Jahre leben und jene Werfe, deren Plan bereits vollständig fonzipiert in seinem Gehirn bereit lag und zu welchen feine vorhandenen Schriften die bloße Duverture bildeten, schaffen durfen — er hätte sich als Neprasentant einer gewaltigen neuen Kultur manifestiert, einer Rultur, die fich in unsern Tagen abseits vom Wege aufgebaut hat und von der die guten Leute um uns herum feine Uhnung haben. Salten Gie Dies nicht für bas subjettiv gefarbte, übertreibende Urteil eines trauernden Freundes. Ich werde Gelegenheit haben, Wort für Wort diese Apotheose durch Dokumente zu belegen und beweisen." -

Leider hat er das nicht gethan, und so wird es bis heute niemand glauben. Auch zwei Bildniffe Conradis brachte die Nummer, eins, das den Lebenden, und eins, bas ben Toten auf dem Sterbebette barftellte. Und bazu gehorten zwei Trauergedichte, ein längeres von Martin Weiß aus Würzburg und ein kürzeres von Karl Henckell. Aber beffer als all diefer unwahre Schwulft, mit dem die vermeintlichen Wahrheitspropheten das Grab ihres ersten Toten entweihten, war ein Grablied, mit dem Conradi felbst einst sein eigenes Dichten besungen hatte:

> Raum bebt's jah aus in fchriller Diffonang . . . bie Blätter find verdorrt, versprüht ihr Glang, es streicht der Abendwind durch die Enpressen . . . nur Wen'ge weinen . . . fie verstummen bald. Bas ich geträumt, - fie geben ihm Geftalt ich aber werde bald vergeffen . . . .

(Lieder eines Gunders.)

Sein letztes Gedicht kam in Berlin zum dffentlichen Vortrage am ersten Abend — wiederum eines neuen "freien" Bereins. Schon die "Freie Bolksbuhne" hatte begonnen, außer Aufführungen auf der Buhne auch belehrende litte= rarische Vorträge und Rezitationsabende für große Arbeiterversammlungen zu veranstalten. Warum sollte dies blog vor Arbeitern möglich sein? — Und so begrundete sich denn eine "Freie litterarische Gesellschaft". Sie verfolgte den 3weck, eine Erganzung des Bereins "Freie Buhne" zu bilden und moderne Lyrif und Novellistik zu Gehor zu bringen. Dienen follten dazu öffentliche Vorleseabende, An= legung einer Bibliothek und zwanglose Beröffentlichung von dichterischen und afthetischen Werken. Der erste Vorlescabend fand am Freitag ben 14. Nov. 1890 in einem Saal des Hotel Imperial in Berlin statt und hatte großen Erfolg. Kräulein Nuscha Bupe und die Schauspieler Emanuel Reicher und Arthur Krauß= neck trugen Dichtungen von Conradi, Holz, Fontane, Sudermann, Lilien= cron, Julius hart und von mir vor, und eine feine Novelle aus "Wand an Band" von Eduard Engel. Eingeleitet wurde der Abend durch einen kurzen Vortrag von Ernst von Wolzogen. Zum Vorsitzenden des Vereins mar heinrich hart, zum Ehrenvorsigenden Fontane gewählt worden. Der starte Erfolg des ersten Abends erregte große Aufmerksamkeit, so daß die Vereinigung jahrelang fort= bestehen konnte. — So hatte Berlin benn eine "Freie Buhne", eine "Freie Bolksbuhne" und eine "Freie litterarische Gesellschaft" und obendrein noch eine "Deutsche Buhne" — alles im gesegneten Jahre 1890! Das war fast zu viel selbst fur eine Beltstadt! Rein Bunder baber, daß auch die anderen größeren Städte des Deutschen Reiches von der Bewegung ergriffen wurden und solche Vereinigungen innerhalb ihrer Mauern entstehen ließen.

#### 

## Drittes Kapitel.

Die Modernen Munchens vereinigen fich zu einer "Gefellschaft fur modernes Leben".

In Munchen war neben der "Gefellschaft" mit ihren immer schärfer werdenden rücksichtslosen Angriffen auch eine andere Zeitschrift ins Leben getreten, die unter dem Titel "Münchener Kunst" sich in den Dienst der litterarischen Revolution stellte. Als eine "Illustrierte Wochen=Rundschau über das gesamte Kunstleben Münchens" deutete sie doch gleichzeitig schon auf dem rosagesärbten Umschlag der ersten Nummer (1. Nov. 1889) ihr Programm an mit den Worten:

"Die Münchener Kunst" stellt sich rüchfaltlos in den Dienst jener Richtung, welche von der bloßen Schönheits:Anschauung und Andetung vergangener Tage bewußt und entschieden sich abs wendet und, geleitet von einem fraftvoll sich äußernden Wirklichkeitsfinn, ihr Ziel in dem intimsten Einklang der Kunst mit dem reich: und tiesbewegten Leben, insbesondere der Gegenwart, sucht. Dieses rüchhaltlose Eintreten für die realistische Kunstanschauung soll und jedoch nicht abhalten, bedeutsamen Leistungen der älteren Kunstanschauung mit pietärvoller Würdigung gegenüberz zutreten."

Mit dem Herausgeber dieses neuen Kampfblattes, Julius Schaumberger (geboren in München am 29. Aug. 1858), trat wieder ein neuer Mann vor die größere Deffentlichkeit. Aber auch Michael Georg Conrads Geist schwebte darüber. Gleich für die erste Nummer hatte er seine "Begegnung mit dem franzolischen Dramatiker Emil Augier" geschildert. Und in einem Aufsatz über Conrads bisher erschienene Romane brachte diese selbe Anfangsnummer über ihn die begeisterten Worte: "Michael Georg ist er vorbenannt, als ob man's schon dem

Taufling angesehen hatte, mas fur ein geistiger Drachentoter und Kraftmensch der= einst aus ihm werden wurde, und der "Ungespundete" mochte ich ibn nachbe= nennen. "Der Ungespundete" — bas heißt nicht, ein frischer, frohlicher, tapferer Geist schlechthin, sondern diese Eigenschaften ver= körpert in einem süddeutschen Manne." Aber der eigentliche Stamm der Mitarbeiter des Herrn Schaumberger bestand aus jungen, noch unbekannten Mannern. Da war ber cben aus Berlin herübergekommene Otto Julius Bierbaum aus Schlefien (geboren am 28. Juni 1865). Seine Studien, die sich bisher in Leipzig, Munchen und Berlin auf Philosophie, Rechtswissenschaft und Chinefisch erstreckt hatten, brach er nun vollig ab, und dafür ging's mit vollen Segeln in die Litteratur hinein. Vor allen Dingen die Kritik der bildenden Kunfte



wählte er zu seinem Gebiet. Neben ihm stand der dreiundzwanzigiährige Hanns Freiherr von Gumppenberg (geboren in Landshut am 4. Dezbr. 1866). Als Sohn eines hohen baprischen Postbeamten und als Sprößling einer alten Abels=

familie hatte er eine vornehme Erziehung crhalten. Fruh war er in das Koniglich banrische Pagenkorps eingetreten, und nach Beendigung seiner Opmnasialzeit hatte er in Munchen litterarische Studien getrieben und namentlich zum engeren Schülerkreis des Goetheforschers Professors Bernans ge= Aber als eigentliche Lebenslaufbahn schwebte ihm von jeher die des Dramatikers vor, und wirklich hatte er auch schon im zweiundzwanzigsten Lebensjahr das Gluck, sein Erstlingswerk auf der Munchener Hof= buhne dargestellt zu sehen. Es war das eine nordische Tragodie, "Thorwald" ge= Aber die skizzenhafte und wenig bubnengerechte Durchführung des dusteren Stoffes hatte ein größeres Publikum nicht anzuziehen vermocht. Immerhin galt er für einen der Hoffnungsreichsten aus der jungen Geisteswelt Munchens, und mit jugend=



lichem Kraftbewußtsein stürzte er sich in die neue Bewegung hinein, ohne zu bebenken, daß er eigentlich nicht allzuviel Berührungspunkte mit ihr hatte. Jedoch
herrschte in München damals noch nicht die Berliner Einseitigkeit. M. G. Conrad
war eine vielseitigere und unendlich reichere Natur als der philologische Diktator
von Berlin, und gern ließ er unter dem schützend vorgestreckten Schilde seines
Reckenarms jeden kämpfen, der sich eines inneren Dranges bewußt war. Und so
durfte Gumppenberg auch in der naturalistisch geplanten Zeitschrift um das verlorene Ideal klagen:

"Unruhvolle, harte Beit, Beit ber fühnsten Beiftesfiege fcon bem Rinde in der Wiege haltft bein Schidfal du bereit! Bas im Sturme wir errangen, ift im Sturm uns auch entgangen: Nimm fie wieder, beine Qual gieb dafür ein Ideal! Menschen in der Arbeit Laft, in bes Schmerzes Beierfralle, Jung und Alte - alle, alle brauchen einen hohen Gaft, ber an ihre Schwelle trete, der in brunftigem Gebete lofe ihre fchwerfte Pein: Aber wir - wir find allein! Siegreich mar bein himmeleflug, heil'ge Kunft! Ich feh' dich thronen auf dem Schutt der Religionen, felber Göttin dir genug!

hohen Geistern schaffst du heil — wer da reich ist, nimmt sein Teil: Doch die Blinden und die Armen, fönnen sie an dir erwarmen?

Du, die nie ein Mensch geschaut, die kein Name jemals nannte: Liebe, deren Abgesandte sangen einst den füßen Laut von Erlösung und von Frieden — bist du ewig nun geschieden?

Bringst du uns vom himmel her keine frohe Botschaft mehr?

Liebe, die im Morgentau heimlich uns ins Auge lächelt, die in Abendlüften fächelt, auf der Berge stolzem Bau sehnend oft das herz beschlich — Liebe, offenbare dich deinem Bolt dies leste Mal! Gieb auch uns ein Ideal! —"

Schon an diesem Sehnsuchtsgedicht konnte man erkennen, wie hoch sich ber ideal gesinnte Gumppenberg innerlich über manchen Genoffen erhob, denn Schwung und Seelenadel verlieben ihm die Künstlerweihe auch in dieser unklaren Periode.

Auch der alte herr heinrich von Reder — noch immer ein treuer Kumpan der Jugend — steuerte von seinem eigenartigen "Stizzenbuch" bei. Wenn man erfährt, daß diese seine kleinen Gedichte alle in demselben Versmaß geschrieben und alle gleich lang sind, so sollte man nicht glauben, daß so urwüchsige kleine drollige Schnurren darunter sind, wie die folgende:

"Der Mond steht in der blauen Luft mit vollen gelben Baden und malt aus langer Weil' mit Gold der dunklen Wolken Zaden. Er schaut herab jum Erdenkloß mit bleicher Schadenfreude und fratt fich an dem Ringgebirg', fieht drunten er die Leute.

Er lächelt, weil er ausgebrannt muß fein Geschlecht mehr tragen, das immer nur das Eine sinnt, einander tot zu schlagen." Georg Schaumberg (geb. in Ansbach am 30. Oft. 1855), der bisher nur ben Schwank und das leichte Luftspiel gepflegt hatte — man darf ihn nicht mit Schaumberger verwechseln —, gab sich in dieser ersten Rummer außerordentlich pessimistisch, wenn er also die Sunde sprechen ließ:

"Ob ihr in brünstigem Gebet zum Christengott euch wendet, ob ihr zu Allah gläubig sieht, daß er Erlösung spendet — Ob ihr nach dem Messas schreit um meine Macht zu brechen, und Tempel auch an Tempel reiht, die Menschheit loszusprechen — Ob büßend ihr ben Körper qualt, ber Sinne Lust zu bampfen, euch mit den frommsten Waffen stählt, mich siegreich zu befämpfen: Bergebens ist's, die Welt ist mein, wer will sie mir entringen? Kein Gott vermag's, fein heil'genschein, nie wird es euch gelingen.

Denn nimmer reißt die Mutter ihr hinweg von ihrem Kinde: Aus mir entsprang sie und in mir wird sie vergeh'n: der Sünde."

Endlich erschien auch in der ersten Nummer schon als ein Genoffe dieses neuen Bundes Julius Brand (eigentlich Hillebrand). Er erschien zunächst mit einem kleinen Auffat über den von ihm sehr verehrten Munchener Schauspieler Carl Rauger, aber er trug fich damals mit großen bramatischen Entwurfen. Brand gehörte so recht seinem ganzen Typus nach in das neueste Stadium der litterarischen Revolution hinein. Bald suchte er das brutale Sinnen-Thema zu schwarmerischem Rausche zu steigern, bald faßte er es plump und tappisch mit nuchterner Reizlofigkeit. Doch immer suchte er es wenigstens dadurch zur Große zu erheben, daß er ce an geschichtlich bedeutende Menschen anknüpfte. So wurde sein erster bramatischer Held Mero (Munchen 1890). Da Brand sich als Sturmer und Dränger fühlte, so blickte er natürlich mit stolzer Berachtung auf alles das herab, was man sonst dramatische Technik zu nennen pflegt. Aber auch das Zwangsgewand, das die Berliner sich von Arno Holz hatten umschnüren laffen, galt ihm nichts. Und so taumeln benn die Szenen seines "Nero" wild durcheinander, beständig den Ort wechselnd und — als leicht hingeworfene Federstizzen das Bild des kaiserlichen Wüstlings schildernd. In dem "phantastisch halbdunklen Raum" einer giftmischenden Rupplerin beginnend, steigt die dialogisierte Erzählung durch den Senatsaal in den Kaiserpalast in flüchtigen Zwiegesprächen und langen Monologen, und die absichtlich alltägliche Prosa steigert sich in den Selbst= gesprächen des Nero mitunter ganz unvermittelt zu freien Rhythmen und Dithy= ramben. Daß das Bild des edlen Philosophen Seneka sich in das eines diplomatischen Menschenverächters verwandelt, soll wohl naturalistischen Forderungen ent= sprechen. Aber wirklich tiefer gehende packende Seelenmalerei findet sich nirgends, obwohl dazu Gelegenheit genug vorhanden ware, wenn wir sehen, wie die Mutter einen Mord begeht, um den Sohn auf den Thron zu heben; und wie der Sohn bann die Gattin verstößt, den Bruder vergiftet, die Mutter ermorden lagt, Rom in Brand steckt und gegen die Christen wutet, um den Berdacht der Brandftiftung



auf diese abzuwälzen. Beim Anblick einer schönen Christin, die er einem Stier hat auf die Hörner binden lassen, packt ihn plößlich die Reue, und als ein Schwächling tötet er sich bei der Thronsbesteigung des Galba.

Es steckt eine gewisse kraftige Begabung in diesem Drama, wie auch in ber folgenden Tragidic Brands "Kaiser Otto III." (München 1891). Hier wird die ganze gleich flüchtig dialogisierte Re= gierungsgeschichte des Ottonen von seinem Regierungsantritt an mit seinen Ungarn= schlachten, Romerzugen und feinem Gin= dringen in die Gruft Karls des Großen zusammengehalten durch ein dichterisch ausgestaltetes Motiv. Otto III. läßt in Rom den Creszentius hinrichten und zwingt deffen überlebende Gattin, seine Frau zu werden. Sie lernt ihn lieben, aber da er sie treulos verläft, totet sie fich zum Schluß an seiner Leiche. Aber weder das Erwachen dieser unnaturlichen Liebe, noch ihr gewaltsames Ende find überzeugend entwickelt. Dennoch läßt hier mancher hubsch charakterisierende Bug namentlich in der Gestalt des jungen Raisers es bedauerlich erscheinen, daß Brand des Glaubens mar, leichtfertiges hinwerfen unausgegorener Szenen fei bas Rennzeichen eines genialen Dramatikers.

Julett hat er noch — immer tiefer in der Sinnlichkeit untersinkend — eine Dichtung "Benus Astaroth" (Leipzig 1891) herausgegeben. Die griechische Göttin der Schönheit ist hier im Titel absichtlich zusammengestellt mit der semitischen Göttin Astarte, an deren Altar reine Jungfrauen ihre Keuschheit opfern mußten zum Ruhme der Göttin der Fruchtbarkeit und der Zeugungskraft. Eine Art von Eyklus vereinigt hier vier Berserzählungen von idealloser Liebe.

Eine moderne Kunftlergeschichte beginnt. Dann folgt eine Umbichtung der Tann= häusersage. Der aus dem Benusberg entkommene Minnesanger erfleht vergebens vom Papft in Rom Verzeihung, und wie ihm bann bie Bildfaule ber Benus kalt und stumm bleibt, da folgt er den Lockungen eines glutäugigen Madchens, das im Rausche des Genuffes sich ihm als Uftaroth zu erkennen giebt. Unter bem Titel "Der Sonnenpriester" folgt bann eine Berherrlichung des Raisers Helio= gabal, der sich zum Baaldienst bekannt hat. Er verlockt eine reine Priefterin der Besta, der Reuschheitsgottin, und läßt den Marzianus sterben, um dessen Beib fein nennen zu konnen - bis er selbst durch den Verrat seines Freundes stirbt. — Auch Brand starb bald nach dieser Dichtung.

Nach einem idealen Helden dagegen verlangte hanns von Gumppenberg und versuchte sich an dem gewaltigen Stoff eines Dramas "Der Meffias". Den echten Dramatiker verrat hier gleich die Auffassung des Judas. Er erscheint als stolzer, prunkender Prophet, der selbst seine Junger um sich geschart hat und am Jordan dem fanften Jesus und feiner bescheidenen Schar die Taufe streitig machen will. Aber er ist bedeutend und groß genug veranlagt, um die reine Er= habenheit Jesu allmählich bewundern zu lernen und sich vor ihr zu beugen. Ja, Judas wird erst in dem Augenblicke zum Berrater an seinem Ideal, wo Gumppen= berg selber es von seiner Höhe herabzieht. Um den Messias nur menschlich darzu= stellen und ihm als tragischem Helden auch eine tragische Schuld zu geben, stellt Gumppenberg namlich die Geschichte von der Auferweckung des Tochterleins des Jairus als eine bewußte Tauschung



bar, zu der Jesus sich durch das schnode Verlangen des Volkes nach Wundern hinreißen läßt. Freilich ist dieser Einfall des Dichters keineswegs glücklich. Denn abgesehen von dem Verlegenden, das eine solche Entweihung einer so hehren Gestalt mit sich bringt, läßt sie auch den Helden des Dramas unwahrscheinlich erscheinen — denn, nun kann er ja selbst nicht mehr an sich glauben und hat zudem Hoffnungen im Volke erregt, die er zum zweiten Male nicht erfüllen kann.

Daß diesem Drama daher aus tausend Grunden sich die offentlichen Buhnen verschließen wurden, war sonnenklar. Und da nun auch in den Munchener Kreisen sich schon eine ganze Anzahl von unaufgeführten Dramen angesammelt hatte, und man obendrein in der schonen Farstadt so viel aufregende Runde von der "Freien Buhne" und der "Litterarischen Gesellschaft" in Sprec-Athen horte, so drangte sich der Munchener Jugend der Gedanke auf, hier ebenfalls zunächst eine große Bereinigung zu schaffen, die der modernen Kunft den Weg bahnen sollte, und diefer Gedanke fand nun feine Berwirklichung. Das Restaurant "Parsival" in der Herrenstraße zu Munchen war damals der Sammelplat ber litterarisch Un= zufriedenen, und hier faßten eines Tages Schaumberger und Gumppenberg, Schaum= berg und Bierbaum den Plan, eine "Gefellschaft fur modernes Leben" zu grunden. Als eine vollzählige Verfammlung der "Modernen" Munchens den Plan gut= geheißen hatte, wurde auch Detley von Lilieneron, der damals dem Munchener Parfivalfreife angehorte, und der Bildhauer Rudolf Maifon mit in den Borftand gewählt, und M. G. Conrad übernahm auf allgemeinen Bunsch den Vorsitz. Und so wurde denn folgende Ankundigung an die Deffentlichkeit erlassen:

"Unter bem Namen "Gefellichaft für modernes Leben" hat fich in München eine Bereinigung mit folgenden Bielen gebildet:

Die "Gefellschaft für modernes Leben" ftellt fich jur Aufgabe die Pflege und Berbreitung modernen, ichopferischen Geiftes auf allen Gebieten: Cogiales Leben, Litteratur, Runft und Wiffenschaft. Bu biesem Zwede trifft bie "Gefellichaft für modernes Leben" folgende Beranftaltungen: 1. Bortragsabende, in welchen einschlägige Fragen theoretisch und burch Borlefung moderner Beifteswerte jeber Gattung beleuchtet werben. - 2. Errichtung einer freien Buhne, welche unter bem Schufe bes Bereinsgesetes auch folche Berte jur Aufführung bringen wird, benen fich die öffentlichen Theater noch verschließen. — 3. Sonder aus feellung en von solchen Werken der der Gesellschaft angehörenden bildenden Rünftler, welche für die moderne Entwidelung besonders fennzeichnend find. - 4. Herausgabe einer Zeitschrift, welche die Anschauungen ber "Gesellschaft für modernes Leben" nach außen vertreten foll. — Der "Gesellschaft für modernes Leben" find unterschiedelos alle Personen als Mitglieder willfommen, welche die Rampfe bes modernen Geiftes mit ehrlicher Anteilnahme verfolgen. — Der Monatsbeitrag, welcher den Mitgliedern freien Gintritt ju allen öffentlichen Gefellschafteveranftaltungen und toftenfreie Bufendung der Wochenschrift "Die Moderne" sichert, beträgt eine Mark. Der erfte Vortragsabend mit näherer Entwickelung des Programms findet anfangs Januar statt. — Beitrittserklärungen nehmen die Unterzeichneten entgegen. -

München, im Dezember 1890.

3. Al. der "Gesellschaft für modernes Leben":

Dr. M. G. Conrad, Rudolf Maison, Detlev Frhr. v. Liliencron, Otto Julius Bierbaum, Julius Schaumberger, hanns von Gumppenberg, Georg Schaumberg."

Schnell wurde von den Zeitungen in und außerhalb Munchens die beabsich= tigte Grundung besprochen, und so war die Spannung aufs Hochste gestiegen, als am 29. Januar 1891 auf einer Insel in der schönen Isar sich die Raume des Restaurants "Isarlust" mit Neugierigen füllten und die hohe Gestalt M. G. Con = rads auf der Rednertribune erschien. Mit seiner feurigen, warmherzigen Beredssamkeit sprach er über "die Ziele der Gesellschaft für modernes Leben". Den Hauptpunkt seiner Ausführungen trafen die Sate:

"Und an der Bende dieses Jahrhunderts find wir an einem Punkt angelangt, der jungft in einer benkwürdigen Sigung dem Raifer selbst das Wort abprefte: "Meine herren, so kann es nicht weiter gehen." Es muffen Uebergange geschaffen, Bruden gebaut werden vom Alten ins Neue, von der Antite mit ihrem Epigonenschweif in die Moderne. Der harmonische, vernünftige, menichlich-edle Neubau bes Lebens muß vor gefährlichen Krifen behütet werden. Daran mitguwirken, find bereits anderwärts, in Paris, Berlin u. f. w., freie Bereinigungen gegründet worden, die fich teils als Erganzungen, teils als fühne Berfuchsstationen an das Bestehende anschließen. — Die Kunststadt München darf in solch nüblichem Thun nicht zurückleiben. Auch für uns ift die Zeit gekommen, mit Energie und Klugheit der Moderne eine Pflegestätte ju bereiten. Auch wir wollen den Beigen bes neuen Geiftes ju frischem Mehl und Brot bearbeiten und dem Bolfe, bas nach Neuem und Aräftigem hungert und bes alten Breies genug hat, barbieten. Da gilt es freilich, manches Borurteil zu besiegen, manche thörichte Kurcht zu zerstreuen. Die Kurcht besteht oft nur in einer Scheu vor Worten, in einer Angst vor ungewohnten Gefichtern. Die ftarten Leidenschaften, die rudfichtelofen Entschleierungen, die psychophyfischen Berglieberungen in ber neuen Runft erfüllen ben Bewohnheitsmenichen mit geheimem Grauen. Er spricht wohl gern den Spruch des alten Römers mit Stolz nach: "Ich bin ein Mensch und nichts Menschliches foll mir fremd fein." — Allein, wenn's jum Treffen fommt, nimmt er doch davor Reifaus und schreit nach der Polizei. — Darum sollen fich erft die Starten und Gleich: mutigen vereinsmäßig jusammenfinden, damit die Angst: und heulmeier die Bersuche mit ber neuen Runft und Litteratur nicht ftoren. Die geiftreichen Leute sollen fich vergesellschaften, Die mit bem Aritifer Taine bes Befenntniffes leben:

"Auf freiem Felde begegne ich lieber einem Schaf, als einem Löwen; aber hinter einem Gitter sehe ich lieber einen Löwen, als ein Schaf. Die Runft ist eine solche Art von Gitter, sie beseitigt ben Schreden und läßt nur bas Interesse übrig."

"Alfo laffen wir einmal in Runft, Litteratur und Theater die guten alten Schafe laufen und sehen wir uns die jungen Löwen an!"

Dieses Wort von den Lowen und Schafen sollte nun für die nächste Zukunft zum Schlagwort für den Münchener Litteraturkampf werden. Die anwesenden Gegner schrieben sich diesen Bergleich sofort in ihr Notizbuch. Zwar zollte man den Conrad'schen Ausführungen rückhaltstos Beifall und ließ sich Bierbaums Vortrag über "die deutsche Lyrik von heute" eben so willig gefallen, wie man den Vorträgen jüngstdeutscher Gedichte durch die Münchener Hofschauspielerin Anna Dandler freudig zustimmte. Dann aber erfolgte das eigentliche Ereignis des Abends, über das der ultramontane "Baprische Courier" am folgenden Tage (31. Januar 1891) folgendermaßen berichtete:

"An der gewaltigen Mähne kenntlich trat sodann ein junger "Löwe", herr hanns von Sumppenberg, auf, ohne daß es glüdlicherweise zu einer Panik kam. herr von Gumppenberg gefiel sich darin, "Deutsche Lyrik von gestern" zu parodieren und die Werke anerkannter Dichter ins Lächerliche zu ziehen. Das Auditorium kam schließlich zu der Ansicht, daß der Nedner besser thäte, mit seinem Witz seine in den weitesten Kreisen unbekannten Trauerspiele zu beleben, die zu parodieren sich allerdings niemand die Mühe geben wird. Als der junge Löwe den Sang der Alten schließlich einfältig und abgeschmadt nannte, da protestierten verschiedene geduldige "Schafe" und Ruse, wie "Pfui", "Besser machen!" machten dem "Parodisten" entschiedenes Mißfallen fund."

Natürlich war das eine ganz irrtümliche Auffassung von Gumppenbergs Abssicht. Der Parodist will ja nicht verhöhnen, sondern nur das Charakteristische humorvoll herausheben. Als Blumauer seine "Aleneis" schrieb, hat ihm doch sicherslich nichts ferner gelegen als eine Verhöhnung des Vergil; und Friz Mauthners "Nach berühnten Mustern" hatte man in ganz Deutschland herzlich belacht, ohne darin eine Verhöhnung der beliebten damaligen deutschen Dichter zu erblicken. Ja, Mauthner war auch einer der ersten, der Gumppenbergs "Parodieen" in Berlin warm anerkannte und namentlich diejenige auf Wilhelm Jordan als sehr gelungen bezeichnete.

### Machtlied.

Lieg' ich weltbemäkelt unlustabgeekelt nachts im Grübelrausche, bis ich, überrege meiner Blutklopfschläge Ticketon erlausche!

Mübe dann der Pfühle such' ich Schattenfühle auf dem Windaltane, wo aus Erdwehstreite in die Milchstraßweite ich hinaus mich ahne. —

Taufend Silberscharen, Bitterflitt'rer, fahren beff're Bundesbahnen: flammernd flein dagegen Sorgen, Singen, Segen, Menschenplapperplanen!

Doch sogleich dem Aleinmut folgt zu stolzem Mein Mut. Allrat ließ ja reifen auf dem Staubgestirne Denkerdämmerhirne,
Selbst sich zu begreifen!

Ich glaube kaum, daß der große Meister des Stabreims sich durch dieses Scherzgedicht wird verletzt gefühlt haben. Auch würde man in dem Gumppen= berg'schen Bortrag die Parodicen auf Geibel, Storm, Bed, Redwiß, Ro= quette, August Beder, Wolff, Beine, Dahn und Jordan gewiß nur "amufant" gefunden haben, wenn nicht gleichzeitig auch die litterarischen Lieblinge Munchens: Lingg, Benfe und Greif parodiert worden waren. Das aber rief bie ungegrundete Erbitterung des Publikums wach, die fich nun in einem heftigen Zeitungekriege vielfach auch über die ganze Gesellschaft für modernes Leben ergoß. Um den vielfachen Migdeutungen und entstellenden Berichten über die Reden am ersten Vortragsabende vorzubeugen, beschloß daher der Borstand der Gesellschaft, die wichtigsten Vorträge im Druck herauszugeben. Als zwanglose "Munchener Flugschriften" erschien benn auch zunächst der Conrad'sche, der Bierbaum'sche und der Gumppenberg'sche Vortrag, dem sich als vierter eine klare und sachliche Rede Schaumbergers anschloß über bie Bolksbuhne und das moderne Diefer Eifrigste aus dem Vorstand der Gesellschaft für modernes Leben hatte sie im Munchener Arbeiterleseverein gehalten zu bem 3weck, womoglich auch in der Jarftadt eine freie Bolksbuhne nach Berliner Mufter ins Leben zu rufen. Spater folgten Bortrage von Panizza über "Genie und Bahnfinn", von Schwann "Bur geschichtlichen Entwickelung bes Gottesbegriffs" und endlich von Conrad "Das Recht, der Staat, die Moderne". Das frubliche Leben des Fasching aber, das ja unmittelbar auf den Sturm des erften Gefellschaftsabends folgte, gab zweien der jungen Matadore Gelegenheit zu einem scherzhaften Kampfesmittel. Schaumberger dichtete ein langes humoristisches Gesdicht: "Die Lowen und die Schafe", und ließ dasselbe nach Art der Karnevalslieder auf rotem Papier drucken. Gumppenberg lief, als altes Bettelweib verkleidet, durch die Straßen Munchens und verteilte das Karmen.

Aber auf den Scherz sollte bald der Ernst folgen. Die ultramontane Presse Munchens richtete unter Führung des Munchener Fremdenblattes namentlich auf Grund von Gumppenbergs "Messias=Drama" gegen die ganze Gesellschaft dffentlich die Anklage des Atheismus. Bergebens erklärte Conrad in der "Augsburger Abendzeitung", daß er für seine Person nicht auf dem Boden des Atheismus, sondern auf dem des Evangeliums stehe. Die katholischen Zeitungen legten ihm das nur als Feigheit aus, und das Münchener Fremdenblatt glossierte in ähnlichem Sinne (Nr. 61. 1891) auch eine gemeinsame Erklärung Schaums bergers und Bierbaums: daß sie personlich den Standpunkt Dr. Conrads "auf dem Boden des Evangeliums nicht teilen, sich vielmehr zu allen Konsequenzen des modernen Gedankens auch auf diesem Gebiete bekennen, und daß die Gesellschaft für modernes Leben überhaupt kein Dogma aufstelle, welches es auch sei". Auch Conrad erklärte in einer geschlossenen Mitgliederversammlung sein evangelisches Bekenntnis mit den Worten:

"Es fei dieses nicht dahin zu verstehen, als ware er Anhänger irgend eines Dogmas, sondern bie Lehren des großen Nazareners gelten ihm in einem viel weiteren Sinne als Richtschnur für die Bethätigung der allumfassenden Menschenliebe und des furchtlosen Strebens nach Wahrheit. Ebenso gut könnte er ähnliche Stellen aus dem Talmud oder von den großen indischen Religionstiftern entlehnen."

Mls aber am zweiten Offentlichen Abend ber Gesellschaft Gumppenberg in einem Bortrag über "die kunstlerische Behandlung religibser Stoffe" sein Messias= drama vom afthetischen Standpunkte aus mit sehr kräftigen Worten verteidigte, jog ihm der Born der katholischen Blatter eine Unklage wegen Gotteblafterung ju, die jedoch von der Staatsanwaltschaft bald wieder zuruckgezogen murde. Aber sein Schickfal ereilte ihn, als er einige Wochen spater an einem anderen öffentlichen Bortragsabend ein stark sozialistisch gefärbtes Gedicht von Karl Henckell zum Bortrag brachte — nicht, wie er ausdrücklich erklart hat, weil er den politischen Standpunkt des Gedichtes geteilt hatte, sondern weil er es zur Charafteristif jenes Dichters fur unerläglich hielt. Da nun die sozialdemokratische "Münchener Post" von Anfang an für die Gesellschaft für modernes Leben Partei genommen hatte, so glaubte man jest in weiten Kreisen, in jener Bereinigung eine staatsgefährliche politische Tendenz vermuten zu sollen. 3war legte Gumppenberg sofort freiwillig sein Borstandsamt nieder, aber bas Borurteil blieb noch eine Zeit lang bestehen, und er selbst bußte seinen objektiven litterarischen Vortrag mit einer mehrmonatigen Festungshaft. Ebenso identifizierte man seine reli= Bidfen Ansichten noch lange mit denen der Bereinigung, obgleich er sich innerlich immer mehr von dieser trennte. Alls ein ehrlich ringender Gottsucher wandte er sich vorübergebend in seinem "Dritten Testament" (1891) dem Spiritismus

zu, um im nachsten Jahre in seiner "Kritik des wirklich Seienden" (1892) auf spekulativem Wege ein System eines gottesgläubigen Ibealismus aufzustellen. Gerade in diesen Wendejahren Gumppenbergs war sein Nachfolger im Borstande der Gesellschaft für modernes Leben in philosophischer Hinsicht sein ausgesprochener Gegner. Es war dies Oskar Panizza, geboren in Kissingen am 12. November 1853, der Verfasser der "Düsteren Lieder" (1884) und der "Londoner Lieder" (1887); ein scharfer Satiriker namentlich auf politischem und theologischem Gebiete. Mittlerweile hatte sich die Gesellschaft für modernes Leben auch ihr eigenes Organ geschaffen in der Zeitschrift "Moderne Blätter", die vom 25. März 1891 ab wöchentlich erschien. Eingeleitet wurde sie durch ein Programm-Gedicht von Julius Schaumberger:

Modern! Modern! Was will das Wort denn sagen, das heut von Mund zu Mund geschäftig sliegt, mit sautem Wedruf stört das Wohlbehagen, das träg an der Gewohnheit Kette liegt? Was will es uns für neue Botschaft bringen, was ist der Sinn, was ist des Pudels Kern? Was will dies kühne, kampfesfreud'ge Ningen?

Was ist modern?

Modern ift jener Drang jur Neugestaltung, ber rücksichtslos die alten Formen sprengt und allem feind ist, was in der Entfaltung des starten Geistes freie That beengt.
Modern ist jener Trieb, der eigenwüchsig dem Bann der Ueberlief'rung widersteht und sich nicht beugt in frommem Kinderglauben dem Gohenzauber der Autorität.

Modern ist jener schönste aller Züge in unserer Zeit freiblidendem Gesicht, der Zug, aus dem der Ekel vor der Lüge, aus dem die Liebe zu der Wahrheit spricht; der alle Täuschung haßt und überwindet der Schmeichelschönheit himmelblauen Dunst, — der nur die Schönheit in der Wahrheit findet, Wahrheit im Leben, Wahrheit in der Kunst. —

War es so der Gesellschaft gelungen, sich eine Zeitschrift zu schaffen, so gelang es ihr freilich nicht, eine "Freie Buhne" nach Berliner Muster zu gründen. Troß mehrfacher Beschlüsse und Versuche scheiterte doch immer wieder die Ausführung, und auch Henrik Ibsen, der zum Ehrenmitglied derselben ernannt werden sollte, gab schließlich in den "Münchener Neuesten Nachrichten" den "Modernen" eine viel besprochene Absage. Wie sehr aber der große Norweger jest immer mehr in den Bordergrund der beutschen Litteraturbestrebung zu treten ansing, das zeigte sich um dieselbe Zeit in der großen alten deutschen Kunststadt an der Donau.

### Viertes Rapitel.

### Die Wiener Theater werden modern.

Auch in Wien war bas Theaterleben in ein neues Stadium getreten. Das Burgtheater hatte seine altgeheiligten Raume verlassen, und am 13. Oktober 1888 war es in dem neuen Prachtbau Sempers und Hasenauers wieder eroffnet worden. Doch hatte es zunächst keinen Direktor. Der Dichter Abolf Wilbrandt hatte dies Amt niedergelegt, der vom Berliner Deutschen Theater herbeigerufene treffliche Schauspieler August Forster, der am 1. November 1888 als Leiter des neuen Burgtheaters eingeführt wurde, ward bereits am 22. Dezember des folgenden Jahres auf dem Semmering, wohin er sich zur Erholung begeben, als Leiche aufgefunden — jählings von einem Herzschlag dahingerafft. Nach langem vergeblichen Suchen nach einem geeigneten Manne wurde dann Wien am 12. Mai desselben Jahres durch die Nachricht überrascht, daß der bisherige Sekretär des Hofburgtheaters Dr. Max Burckhard zum Direktor ernannt sei. Da bieser. neue Mann sich bisher nur durch juristische Kachschriften als Privatdozent an der Wiener Universität bekannt gemacht hatte, so durfte man auf seine Kunstrichtung gespannt sein. Und bald zeigte es sich, daß er ganz im Kahrwasser der "Modernen" schwamm. Gleichzeitig öffnete auch bas im September 1889 gegründete "Deutsche Volkstheater" in Wien den Modernen seine Pforten.

Ein großes Berdienst aber erwarb sich Burckhard schnell: er führte Ibsen am "Burgtheater" ein; und zwar wußte er mit gutem Griff gleich anfangs zwei Schauspiele des großen Norwegers auszuwählen, die den Idealisten Ibsen mög-lichst rein und voll zeigen: von seinen modernen Schauspielen den "Bolksfeind", von seinen früheren großen geschichtlichen Gedankendramen die herrlichen "Kron=prätendenten". Zur Aufführung dieses gewaltigen Werks im Kaiserlichen Burgtheater erschien der greise Nordlandsrecke selbst in der alten Donaustadt, und das war ein Ereignis für die junge Generation daselbst. Denn auch ein "Jung-Wien" gab es bereits, dessen Organ die unlängst entstandene "Moderne Rundschau" bildete. Hören wir, was dieses Blatt über Ibsens Aufenthalt in Wien berichtet (Nr. 2, 1891):

"Nach Schluß ber Borstellung versammelte sich ber engere Kreis ber Berehrer Ibsens im "Hotel Kaiserhof", um ben Dichter zu feiern. Der von E. M. Kafta, Dr. J. Joachim und Dr. Jul. Kulfa ergangenen Einladung hatten zahlreiche Schriftsteller, die meisten Hosschauspieler, einige Mitglieder des Deutschen Bolkstheaters, sowie angesehene Bertreter der Wissenschaft, des Parlaments, der Musikwelt und der bildenden Kunst Folge geleistet. Im ganzen waren über 130 Personen anwesend. Zur Rechten Ibsens saß der Direktor des Burgtheaters Dr. Burchard, zur Linken Richard Boß. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache E. M. Kastas brachte Hosschauspieler Reimers das an der Spise dieses Blattes ("Moderne Rundschau") befindliche Begrüßungsgedicht Felix Dormanns zum Bortrag. Nach dessen von dem Bortragenden mit hinreißendem Schwung gesprochenen Schlußworten durchbrausten stürmische Hochruse auf Ibsen den Saal. Der Prosesso der Litteraturgeschichte an der Wiener Universität, Dr. J. Minor, hielt die Festrede, auf die der Bortrag des Gedichtes "Die Kronprätendenten" von Richard Specht solgte, durch die Hosschauspielerin Frl. Pospischil vorzüglich zur Geltung gebracht. Hierauf ergriff Ibsen selbst das Wort. Atemlose Stille herrschte im Saal, als der Dichter zu sprechen begann.

"Diefer Abend," sagte er, "ist mir ein Glüd und ich werde die Erinnerung an ihn nach München mitnehmen. Wenn ich etwas erlebe, was mir eine Freude macht, was mich im Innersten bewegt, so wird es eine Dichtung. Dieser heutige Abend hat mich bewegt, und ich sehe schon: Es steht mir etwas vor den Augen — ein Bild. Ich sehe es als etwas Schones, helles, Freudiges — und ich danke Ihnen, ich danke Ihnen, ich glaube, es wird ein Gedicht!" —

Jubelnder Beifall folgte diesen Worten. Im weitern Berlaufe diese Abends sprach Hof-schauspieler Devrient ein Gedicht von Leo Hirschfeld, Abgeordneter Pernerstorfer seierte den Politiker Ibsen, Dr. Edmund Wengraf toastete auf das Burgtheater und dessen derzeitigen Leiter und gab damit Anlaß zu einer spontanen Ovation der Bersammelten für Direktor Burdschard. Dieser dankte herzlich und gab der Hoffnung Ausdruck, Ibsen bei der nächsten, wie er hoffe, baldigen Aufführung eines weiteren seiner Werke wieder in Wien zu sehen."

Bei dieser Ibsen=Begeisterung wollte das Deutsche Bolkstheater nicht zurück= stehen und ließ am 14. April 1891 den wildgenialen Schauspieler Friedrich Mitterwurzer als sein erstes Gastspiel in Wien bei ber ersten Aufführung von Ibsens "Wildente" die Rolle des Hjalmar Etdal spielen, diesen feinstgezeichneten aller Ibsen'schen Mannercharaktere. Aber da dies Schauspiel mit den tiefsten Tiefpunkt von Ibsens selbstironischem, an der Verwirklichung aller seiner hohen Ideale verzweifelndem Pessimismus darstellt, so war es kein Wunder, daß das Wiener Publikum, das ja noch so wenig von Ibsens Dichter-Entwickelung wußte, das Stuck trop Mitterwurzers geistreichem Spiel schließlich ablehnte. Dem nordischen Dichtergrübler aber wurde durch diesen Migerfolg seine Feiertagslaune anscheinend nicht gestört — ja, bei einem Schlugbankett, das der Wiener Schriftsteller= und Journalistenverein "Concordia" ihm zum Abschied veranstaltete, hatte er die Größe, dem Wiener Publikum fur die Aufrichtigkeit auch seines Widerspruchs zu banken. So durfte er im Gefühl eines großen moralischen Sieges abreifen. - Ja, fogar der Bersuch, eine "Freie Buhne" zu grunden, ward bald darauf in Bien ge= macht, und die begrundende Berfammlung beschloß, "den Dichter henrik Ibsen jum Chrenmitglied des Bereins zu ernennen und dem Wiener Kritiker Rudolf Baldek für deffen unbefangene und gerechte Haltung gegenüber der modernen Litteraturbewegung Dank und Anerkennung auszusprechen".

An verschiedenen Orten entstanden nun der Reihe nach sogenannte Freie litterarische Gesellschaften. Eine gewisse Bedeutung erlangte diejenige in Hamburg, für die sich namentlich Otto Ernst und Gustav Falke sehr besmühten. Doch waren keineswegs immer Litteraten die Urheber. So wurde in Stettin später eine freie litterarische Bereinigung gegründet, die lediglich einem Kreis junger Kausleute ihr Dasein verdankte. Ansänglich hatten sie alle den Hauptzweck, aus der Schar ihrer Mitglieder heraus Borträge über moderne Dichter oder Borlesungen moderner Poesien zu veranstalten. Dann aber wurde es Brauch, daß die jungen Dichter und Litteraten selbst aus ihren fernen Aufenthaltsorten her eingeladen wurden. Da nicht jede solche Bereinigung sich eine eigene Zeitzschrift gründen konnte, jede aber das Bedürfnis hatte, von ihren Beranstaltungen der Deffentlichkeit Rechenschaft abzulegen, so war es ein zeitzemäßer Gedanke Otto Neumann=Hofers und seines Berlegers Lehmann, das "Magazin für Litteratur" zum gemeinsamen Organ dieser Gesellschaften zu machen und für

sie in jeder Nummer dauernd eine Spalte zu führen. Dort haben die Munchener und die Berliner, die Hamburger und die Stettiner sich noch eine Zeitlang ihre Stellbichein gegeben, aber ihre Eigenart verblaßte mehr und mehr, je mehr sich die modernen Erzeugnisse aus dem engen Kreis solcher kleinen Gesellschaften befreiten und sich ein größeres Publikum eroberten. Und wie das in Ernst und Scherz geschah, das ist nun zu zeigen!

### 

# Fünftes Rapitel.

Der Wettkampf um bas foziale Drama in Berlin.

Das "foziale Drama" war mit einem Schlage Trumpf geworden in der Reichshauptstadt. Es ift geradezu verwunderlich, anzusehen, wie der Kriegslarm der "Freien Buhne" und der wirkliche Erfolg von Sudermanns "Ehre" alle, aber auch ausnahmslos alle Dramatiker — die alten und die jungen — aus Dichtern in Kampfer vermandelten. Ber sein Schwert nicht fur die sozialen Neuerungen ziehen wollte, der zog es gegen folche, - aber fein Schwert zog jeder. Es war wirklich, als wenn ein Zankapfel unter die Dichterschar geworfen worden sei, — die jungsten griffen gierig banach, und die altesten wankten barauf zu. Dabei herrschte eine mahre Kieberstimmung in der Theaterwelt. Jest erft gewann bas Wort "Première" für Berlin eine wirkliche Bedeutung. Was war bis dabin den Berlinern an einer Erstaufführung gelegen? Jent hatte eine solche die Bedeutung einer zu schlagenden Geistesschlacht. Man zog hinein, geruftet zum Kampf — entschlossen, gegen ober für die neue Richtung einzutreten; und, wenn es sich um einen Neuling handelte, so schwebte über ber Bersammlung des nunmehrigen "Premièren-Publikums" Die zitternde Borahnung von der "Entdeckung" eines "neuen, großen Dichters".

Einen solchen glaubte man am 5. Febr. 1890 entdeckt zu haben, als im "Lessingtheater" das "Bild des Signorelli" aufgeführt wurde. Der Name des Dichters war nicht bekannt, aber der treffliche Schauspieler Adolf Klein erntete zunächst den Jubel ein für die aufregende Wirkung des Schauspiels. Geldnot machte da einen Professor erst zum Lügner, dann zum Wahnsinnigen. Er ist ein Kunsthistoriker, der seinen ältesten Sohn, einen jungen Leutnant, über alles liebt und den leichtsinnigen Schuldenmacher vor dem sozialen Untergange retten will. Er bezeugt — im Gegensatz zu seiner Ueberzeugung — für Geld einem Kunsthändler mit seiner Gelehrten-Autorität, daß ein gewisses Gemälde ein Werk des berühmten italienischen Luca Signorelli sei, und in all den furchtbaren Aufzregungen, die daraus entstehen, umnachtet sich sein Geist mit Wahnsinn. —

Alles in diesem Stuck war kunstlich berechnet auf nervenpackende Erregung. Abolf Klein, selbst ein benkender und berechnender Schauspieler, — übrigens einer der eigenartigsten und größten Berkörperer "Nathans des Weisen" — hatte wochen- lange Studien in der Irrenanstalt zu Dalldorf getrieben. Und zu guterletzt ent= puppten sich dem Beifall rasenden Publikum als die Verfasser zwei junge Neulinge:

Richard Jaffe und P. Wolff. Namentlich der erste von beiden, der als der eigentliche Dichter galt, war eine Zeitlang der Mann des Tages.

Das Untergehen weicher Naturen im Wahnsinn zeigte auch Hauptmanns zweites Stud. Bur Enttauschung berer, die ein fraftvoll fturmisches Werk von ihm erwarteten, warf er das angenommene Lowenfell ab und schrieb das "Friedens= fest". Es führt uns in die Mark, in die Gegend der Riefernheide, die Haupt= mann in Erkner fo grundlich kennen gelernt hatte, und fuhrt uns in ein großes, frostiges, altertumliches haus, wo Kinder herangewachsen sind unter den Augen lieblofer Eltern. Der Bater, ein weitgereifter Urzt, hat eine Frau geheiratet, Die an Bildung weit unter ihm fteht. Gehr bald ift das Migverftandnis zwischen beiben Eltern zum Ausbruch gekommen. Der Mann — schwach wie alle Manner Hauptmanns - ift feelisch an der Verftandnislofigkeit seiner Frau zu Grunde gegangen. Ein nervofer Egoift ift er geworden, der die Rinder erft mit sinnlofem Lernen gepeinigt und dann, als sie aufsässig wurden, sich selbst überlassen hat. Endlich hat er Frau und Kinder verlaffen — und zwar nach einem fürchterlichen Vorgang: Die Kinder sind alle drei moralisch verkommen; die Tochter Auguste ist eine spinose alte Jungfer geworden, der altere Sohn Robert ein nervofer egoistischer Junggeselle. Der jungere Sohn, Wilhelm mit Namen, hat schließlich kunftlerische Talente in sich entdeckt, ist aus eigener Kraft Musiker geworden und hat einmal einen musikalischen Freund in das haus der Mutter geführt. Als der Bater da= bei eine Untreue seiner Frau witterte und in schamloser Weise sich darüber öffentlich aussprach, hat der erzurnte Wilhelm ihn, den eignen Bater, ins Geficht geschlagen. Gleich darauf ist er zur Besinnung gekommen und davongestürmt, ber Bater aber hat das haus fur immer verlaffen. Die Mutter ift einfam mit der Tochter in der großen oden Salle zuruckgeblieben, denn Robert hat einen kleinen Raufmannsposten gefunden. — Das ist die kranke Familie, krank, weil die Eltern nicht zu einander pagten und sich gegenseitig frank machten — frank, weil die Rinder den Zank der Eltern von Jugend auf mit ansehen mußten und keine wirk= liche Erziehung genoffen!

Diesen kranken Menschen stehen nun gesunde Menschen gegenüber. Wilhelm hat nämlich inzwischen bei einer andern Familie freundliche Aufnahme gefunden. Das ist die Familie Buchner, die das wohlthuende Gegengewicht gegen die Familie Scholz bildet. Frau Buchner ist gesund in der kerzengeraden Art ihres Wesens; ihre Tochter Ida, Wilhelms Braut, ist gesund in ihrer bezaubernden Liebens; würdigkeit. Wilhelm aber hat, ein umgekehrter "Loth", Bedenken gehabt, sein krankes Wesen mit dieser gesunden Ida zu verbinden. Er liebt das Mädchen innigst, aber es erscheint ihm fast als ein Berbrechen, diese Blume in seinen kranken Garten zu verpflanzen. Aber Mutter Buchner ist nicht leicht ängstlich zu machen, und Ida liebt den jungen hübschen Künstler so ehrlich, daß sie voll Verztrauen in die Zukunft sieht. Die Verlodung vollzieht sich, und das Weihnachtsssess som Zuschauer wie den Buchners, wie sich langsam in der dden, kalten Halle, die immer wieder geheizt werden muß, die nervösen Gewohnheiten der Scholzens

entfalten. Und nun kommt gar, ganz von ungefähr und von niemandem erwartet oder erwunscht, der Bater Scholz angereift. Wilhelm, dem Rat der Buchners folgend, wirft sich ihm zu Fügen und fleht um Berzeihung. Er erhalt sie sofort. Wie ihn seine Nervenaufregung gleich barauf in eine Ohnmacht verfallen lagt, ist der Bater sogar am besorgtesten und trifft besonnen und liebevoll seine arat= lichen Anordnungen. Alles ift erstaunt über seine Gute. Sogar der kalte Enniker Robert fühlt sich gemüßigt, den Bruder um eine Unterredung unter vier Augen zu bitten und ihm die hand zur Verschnung zu reichen. Alles scheint ausgeglichen. Da beginnt die Beihnachtsbescherung. In Roberts Augen ift sie eine Kinderei. Das Geschenk, das Ida ihm bietet, weist er verlegend zuruck. Er liebt dies Madchen heimlich und mag nicht die Brocken, die von des Bruders Tische fallen. Das verlett Wilhelm, und wie bald barauf aus dem Nebengimmer Idas Stimme ertont, die Weihnachtslieder fingt, da tritt Roberts Cynismus frag ans Licht; Wilhelms Leidenschaft bricht wild hervor, der Bater, deffen Milde nur die Schwäche des Todfranken war, verfällt in einen Ausbruch des längst in ihm schlummernden Verfolgungswahns, und jablings ift die Katastrophe da. Bater fürchtet sich vor Wilhelms Umarmungen, fürchtet mit der Feigheit des Bahnfinnigen neue Mighandlungen von ihm und finkt, vom Schlage getroffen, nieder. — Der dritte Aft bringt nur noch die Nachlese und das Ausklingen. Jest erft erfahren wir, mas zwischen den Gatten gestanden, jest, wo der Bater nebenan im Sterben liegt. Noch einmal treten bie Bruder einander gegenüber in scharfem Gegensate. Beide miffen, daß fie verpfuscht find fur ihr ganges Leben. Aber Robert, ber Cynifer, weiß auch, bag er nicht unter Menschen taugt, daß er keine Lebensaufgabe erfullen kann, daß er ein Kranker ift, der in der Einsamkeit leben und alle warmeren Empfindungen von sich abweisen muß. Wilhelm ift der junge Idealist, der ankampfen mochte gegen sein Schicksal und doch fuhlt, daß er es nicht überwinden kann. Aber er vermag sich auch nicht von Ida zu trennen. Der scheidende Robert rat ihm dringend dazu; Wilhelm halt das aber für Perfidie des Bruders. Er bleibt und läßt sich von ihr an das Totenbett des Baters führen. Der Borhang fallt, und ber Zuschauer mag bas Beitere erraten.

Bon allen bisher erschienenen Stucken Hauptmanns ift keins mit so absoluter Bollendung durchgeführt, wie dies. Jede Figur lebt, nicht nur die Kranken, auch die Gesunden. Eine Fülle von Lebenswahrheit und eine starke, spannende Seelenshandlung! Freilich wird es auch immer das unpopulärste Drama Hauptmanns bleiben, denn es liegt allzusehr fern für alle Menschen der That und des Lebens. Es ist das Drama der Nervosität, das einzige, das unser nervößes Zeitalter hervorzgebracht hat. Im Sinne der gesunden Fortentwickelung der Menschheit müssen wir wohl sagen: "Zum Glück das einzige!" Es wird für die spätere Menschheit keine andere Bedeutung haben als die, ein besonders bezeichnendes "Dokument" aus der schwächlichen Zeit der Nervosität zu sein.

Bei der Aufführung in der "Freien Bühne" war das Stuck auf gar keinen Widerspruch gestoßen. Man erkannte damit die wohlgelungene Durchführung eines an sich ziemlich gleichgültigen Themas an. In der Zeit aber, wo alle Poeten

sich nach tendenzibser Darstellung sozialer Kampfe zerarbeiteten, konnte dies kleine Stückchen beweinter Menschenkrankheit ein öffentliches Interesse nicht erregen.

Nach dieser letten Aufführung der Freien Buhne ging man gespannt in bie Sommerpause. Auch dort "ward keine Ruh geschenkt". Jeden aber, auch jeben Tag las man in den Zeitungen Notizen über bas neue Stud, an dem Sudermann arbeitete. Erft hatte man erfahren, daß das neue Schauspiel im vornehmen Tiergartenviertel Berlins spiele; dann daß der erste Akt sehr luftig sei; bann bag bie folgenden fehr ernft maren. Man verfolgte bie Entstehung bes Stuckes gewissermaßen Tag fur Tag, ohne doch in Wirklichkeit vom Inhalt etwas zu erfahren. Wo der gluckliche Dichter seinen Ruß hinsetzte auf seinen Sommerreisen, von dort aus flog sogleich eine Nachricht durch alle deutschen Zeitungen. Man konnte in Deutschland über Bismarck und den jungen Kaiser kaum mehr horen oder lesen, als über den Dichter der "Ehre". Seine stattliche Mannergestalt wurde von den jungen Damen weit und breit im Bilde angeschwarmt, und über den Geist seiner Dichtung verbreiteten sich die ernsthaftesten Manner in dem Sinne, als habe Subermann dem Epigonentume endlich ein Ende gemacht. Ja, viele stellten ihn alles Ernstes neben ober gar über Schiller und Rleift, und manche meinten das in Wirklichkeit, was man in Berlin in einem spottenden Couplet= vers fang:

"Schiller, jest bift nicht mehr du der Mann, sondern jest ift es Sudermann."

Kein Wunder, daß man in sieberhafter Spannung dem Ende des Sommers und dem endlichen Erscheinen des neuen Dramas dieses Allgewaltigen entgegenssch. Da kam der Herbeit, da ward die Aufführung von "Sodoms Ende" ansgekündigt — welch vielverheißender Titel! Und nun kurz vor der Aufführung in letzter Stunde — o Schreck, o neue Spannung! — ein polizeiliches Berbot auf Grund des Sittlichkeitsparagraphen! So ward das Stück zunächst nicht aufsgeführt, aber in verschiedenen Zeitungen erschien eine Inhaltsangabe desselben. Sudermanns geschäftiger Freund, Otto Neumannshofer, hatte nämlich in seiner "Korrespondenz" an verschiedene Provinzialblätter eine ziemlich eingehende Schilderung des Schauspiels für den Tag der Aufführung versandt. Nun ließ sich der Druck dieses Aufsates nicht rechtzeitig überall mehr verhindern. Um so ungestümer wurde das Berlangen nach der sendlichen Darstellung des Oramas. Berfasser und Theaterdirektor beschritten denn auch den Weg der Beschwerde gegen das Urteil. Doch mußte man sich vorläusig in Geduld kassen.

Dafür brachte der Herbst 1890 noch größere Ueberraschungen. Zwei der bebeutendsten Bertreter des großen idealistischen Stils auf der Buhne kapitulierten ploglich vor der neuen Strömung: Wilbrandt und Wildenbruch.

Abolf Wilbrandt hatte noch im Jahr zuvor in seinem zwar wenig dramatischen, aber sehr poesievollen und unendlich gedankenreichen Drama "Der Meister von Palmyra" einer tiefen, mystischen Idee das schillernde Prachtgewand seiner schönen Sprache geliehen. Jest wollte er auch ploglich in nüchterner Prosa auf der Buhne die "soziale Frage" lbsen helsen. "Neue Zeiten" hieß das dreiaktige Schauspiel, das im Lessingtheater matt und undramatisch in dem Gedanken gipfeltet die wohlhabenderen Gesellschaftskreise mussen eine "Selbstbesteuerung" ihres eigenen Luxus einführen und mit dem so gewonnenen Gelde den Aermeren helsen. — Der Gedanke war gewiß ganz vortresslich, aber für ein Schauspiel eignete er sich nicht, und so kam es zu einem starken Mißerfolge. Die Anhänger des Naturalismus aber machten sich das zu nute. Otto Brahm rief in seiner Zeitschrift "Freie Bühne" prahlend aus: "Auch die Besten der alten Generation widersstreben nicht länger dem Gebot der Stunde." Aber dann zerzauste er das Schauspiel nach allen Regeln der Kunst und nannte es eine "dramatisierte Abhandzlung" mit "gesprochenen Leitartikeln und Nachmittagspredigten".

Noch größere Ueberraschung bereitete aber seinen Berehrern Ernft von Bilben= bruch. Er trug in feiner "Saubenlerche" (Septbr. 1890) nicht bloß bem fogialen Gedanken Rechnung, sondern brachte auch den Sinnlichkeitsforderungen des Naturalismus ein grelles Opfer. Da sehen wir einen ebel veranlagten Fabrikbesiger mit Namen August Langenthal. Dieser will bie Lage seiner Arbeiter verbeffern, inbem er ihnen eine Reihe von schonen Wohlfahrtseinrichtungen schafft. "Werbet boch stolz!" ruft er ihnen zu, und er selbst, der über jedes Standesvorurteil erhaben ift, fieht im Menschen nur den Menschen. Darum macht er auch einem jungen Arbeitermadchen einen Berlobungsantrag. Beil fie fo fruh auf ift und luftig in ben Morgen hineintrallert, so heißt fie allgemein die "haubenlerche". Sie liebt freilich in Wahrheit den jungen "Buttgesellen" in Auguste Papierfabrik, den munteren braven Paul Ilefeld. Nur aus Ruckficht auf ihre arme, franke Mutter nimmt sie die Bewerbung des reichen Fabrikherrn an. Aber wie deffen Cousine Juliane sie in schone Kleider steckt und ihr den feinen Gesellschaftston beizubringen anfängt, da merkt das arme Madchen bald, wie schlecht sie zu ihrer neuen Rolle paßt. Statt daß fich aber aus biefem Grunde alles wieder friedlich lofen konnte, platt etwas unmotiviert Ungeheuerliches in die Stimmung hinein. Der Fabrikherr hat namlich einen Buftling zum Bruder. Diefer verspricht heuchlerischerweise bem geangstigten Kinde, er wolle fie nachtlicherweile aus dem hause des Bruders und von Charlottenburg fortführen nach Berlin und fie mit dem jungen Jlefeld vereinigen. Wie aber die Bethorte ihm ihr Rammerlein offnet, da versucht ber mufte hermann schamlos, sie zu vergewaltigen. Auf ihr Hilfegeschrei eilen andere herbei. Fabrikherr erkennt die Schlechtigkeit seines Bruders und feinen eigenen Irrtum, und die "Saubenlerche" wird Ilefelds Braut.

Die Erstaufführung im "Deutschen Theater" enttäuschte und verblüffte zwar durch diesen unverhofften Schluß, doch blieb das Publikum dem beliebten Dichter treu. Wildenbruch aber selbst fühlte sich genötigt, die ganz unmotiviert bei den Haaren herangezogene widerliche nächtliche Szene aus dem Stoffe seines Schauspiels heraus zu erklären. Er versuchte dies in der von Friß Mauthner gegrünzbeten Zeitschrift "Deutschland". Doch kann man nicht sagen, daß ihm dieser Bersuch gelungen sei. Im Publikum ging aber wieder einmal die Rede um: "das durfte sich nur Wildenbruch erlauben!"

Und nun die dritte Ueberraschung: Fulda, der friedliche Ludwig Fulda, auch er war plößlich unter die sozialen Neuerer gegangen. Er hatte sich langsam und vorsichtig nach seiner Art vom Lyriker zum Dramatiker umgebildet. Er war von München nach Berlin herübergekommen und ahnte noch nicht, daß er damit aus der Schule Paul Henses langsam, aber sicher in die Schule der modernen Naturalisten übergehen würde. Noch in seinen Sinngedichten (Dresden und Leipzig 1888) — in der knappen Form wahre Meisterwerke dieser Gattung! — hatte er für die Modernen nur Spott und Hohn. Er ruft ihnen zu:

"Ihr wart modern? daß doch die schlimme Berwechslung immer mehr gedeiht! Ihr lauscht des Tages lauter Stimme und überhört den Auf der Zeit."

Für Emile Zola bezeugt er gar kein Berftanbnis:

"Bo beine neue Wahrheit blinkt, ich fass es nicht, o Heros, benn daß es oft auf Erden stinkt, das wußte schon Homeros. Er wußte schon Homeros. Er wußt' es und besang in Frieden ben Zorn des göttlichen Pesiden."

Und ben Naturalismus straft er mit den Worten:

"Du malft das Leben treu und schlicht, so rühmst du dich mit Schmunzeln; boch selbst das häßlichste Gesicht besteht nicht nur aus Aunzeln."

Un einer andern Stelle ruft er einem deutschen Naturalisten zu:

"Greift nur ins Menschenleben! Schöne Worte, die dieser große Künstler recht verstand: Er griff hinein, doch irrt er sich im Orte und etwas Garst'ges blieb ihm in der Hand."

Bald darauf meint er:

"Realismus" tönt es laut und fchrill, und sie strömen zu von allen Seiten: Weil sie Pegasus nicht tragen will, muffen sie auf einem Schlagwort reiten."

Und unerschöpflich ift er in seinem Spott auf die "Jungsten". Einem ders selben widmet er eine Grabschrift:

"Er war ein Liebling des Apoll, langfam und sicher die Bahn sich brechend: Mit sieben Jahren schon hoffnungsvoll, mit siebzig immer noch vielversprechend."

Den ersten Buhnenerfolg brachte ihm ber Einakter "Unter vier Augen" im "Deutschen Theater". Er zeigt ein junges Paar, bas bisher beständig in ber Gesell=

schaft gelebt hat und gerade jetzt wieder Abendgaste erwartet. Infolge eines Berssehens aber kommt die Gesellschaft nicht; die jungen Leute sind dadurch gezwungen, unter vier Augen sich auszusprechen, und finden dies so reizvoll, daß sie beschließen, von nun ab überhaupt mehr unter sich zu bleiben. —

Die freundliche Aufnahme, die dies liebenswürdige Stückehen fand, veranlaßte Ludwig Barnay, sich für sein neugegründetes "Berliner Theater" sogleich eine neue Arbeit von Fulda zu sichern, und dies war das erste größere erfolgreiche Lustspiel bes Dichters. "Die wilde Jagd" heißt es; und dieser Titel sindet seine Erklärung in dem Ausspruche einer der Hauptpersonen des Stückes: "Der wilde Jäger und das gehetzte Wild sind immer ein und dieselbe Person bei der wilden Jagd nach dem Glück." Das Thema des Lustspiels ist eine leichte Satire auf das wilde Hasten und Rennen der modernen Menschen, die vor lauter Streben nach äußeren Slücksgütern nicht zum wahren innigen Genuß des Augenblicks und des Lebens überhaupt kommen. So geht es dem Bankier Erusius, dessen Familienleben einer wilden Jagd gleicht; so geht es auch dem Privatdozenten Dr. Max Weyprecht, den die Lorbeern seiner Gattin, einer berühmten Sängerin, nicht schlafen lassen, den aber seine Ernennung zum Professor auch nicht erfreut, weil er nicht seinem Werke über die Geschichte der Langobarden, sondern der Fürsprache des Verehrers seiner Frau diese Ehre danken zu müssen glaubt.

Der große Erfolg dieses heiteren Stuckes genügte aber dem Verfasser durchaus nicht. Er fühlte sehr genau, daß der litterarische Wert desselben nicht allzugroß sei, und er mochte sich sein eigenes Sinngedicht zurufen:

"Rom baut man nicht in einer Nacht und nicht in einer Woche, und was sogleich Effest gemacht, nur selten macht's Epoche."

Und so erschien er benn ein Jahr spater — Saul unter ben Propheten! im Deutschen Theater mit einem sozialen Schauspiel. Jett erft schien er wirklich "entbeckt" zu sein. Gang aufgeregt kamen bie Leute aus ber Erstaufführung des "verlorenen Paradieses". Mun schien ja leibhaftig die soziale Revolution auf das Theater gebracht zu sein! Ein wirklicher Dampfenlinder hatte auf der Buhne gearbeitet und mar wirklich fteben geblieben, als der Streif ausbrach! Rein, so etwas hatte man sich nicht versehen von diesem "verlorenen Paradies". Denn das Paradics ift nach des Dichters Meinung die Freiheit des Menschen, sein Recht auf Selbstbestimmung. Dies haben aber nicht nur die Arbeiter verloren, die in der Fabrik des reichen Bernardi um Lohn fronen muffen, sondern auch ihr Werkführer, der junge Techniker Sans Arndt, ber nicht frei nach seiner Neigung wirken kann; benn, wohlverstanden: nicht die Arbeit an sich ift es, die das Paradies des Menschen ftort, sondern die einengende Art der Arbeit, die ihm das Bewußtsein giebt, als sei er ein Sklave. Dennoch lehnt der brave Urndt ein Unerbieten seines genuffreudigen Freundes Beided ab, das ihn felbst von der Fronarbeit befreien konnte, denn er fühlt sich verpflichtet, auszuharren bei den Arbeitern, benen er beffere Lohnverhaltniffe schaffen will. Diese wunschen eine Zulage von 15%, und Arndt geht hinuber ins haus seines Chefs. Er findet bort beffen einzige Tochter Ebith, ein verwöhntes Madchen, das sich grade kurz zuvor leicht= fertigerweise mit einem herrn Otterndorf verlobt hat, - nur weil er Sohn eines berühmten Baters ist. Urndt macht gesprächsweise die junge Braut darauf aufmerkfam, daß fie gar nichts Naheres von der Kabrik ihres Baters weiß, obgleich doch diese die eigentliche Quelle ihres Gludes und Reichtums ist. Er macht ihr Borwurfe darüber, daß sie auf weiten, kostspieligen Reisen Paris, Rom und Neapel kennen gelernt, daß sie aber bisher noch niemals den Trieb empfunden habe, den kurzen Weg zur vaterlichen Fabrik zuruckzulegen, um nur einmal zu feben, wie es da eigentlich zugehe. Edith fühlt sich dadurch allerdings getroffen und sie be= schließt, wirklich ihren Brautigam in die Fabrik zu begleiten; benn ber junge Otterndorf ift von seinem funftigen Schwiegervater zum Rompagnon angenommen, und an ihn verweift der Kabrifherr den jungen Urndt betreffs der Ent= scheidung über die beantragte Lohnerhöhung. Otterndorf benimmt sich in der Fabrik so rucksichtslos, daß der Streik sofort ausbricht. Bei dieser Gelegenheit thut Edith einen tiefen Blick in die mahre Not und das armselige Leben ber Arbeiter, und gleichzeitig erscheint ihr Otterndorf in seiner Hohlheit und Oberflachlichkeit. Sie giebt ihm baber ben Laufpaß und schmeichelt ihrem Bater bie Lohnerhohung ab, wofür sie bereitwilligst auf manchen Luxus verzichten will. Da Urndt ihr zuliebe in seiner Stellung in der Fabrik verbleibt, so darf man sich für die Zukunft der beiden schonen hoffnungen hingeben.

Dieses von menschlichem Wohlwollen freundlich beleuchtete Stuckchen sozialen Lebens, mit dem leichten Kulda'schen Dialog und mit manch eingestreutem geist= reichem Wiswort gefiel fehr, gerade weil es die soziale Frage nicht in ihren Tiefen aufwuhlte, sondern fie mehr liebenswurdig ftreifte und ber Liebe und bem hoffen freien Spielraum ließ. — Ja fast ausnahmstos alle waren sie ploplich soziale Dichter geworden und bemuhten fich, soviel es ihre Unlagen gestatteten, auch Naturaliften zu fein. Mur ein Einziger von der alten Garbe trat auf den Kampfplat, um mit einem Schauspiel gegen ben Naturalismus zu ftreiten. Aber leider mar ce fein Ritter ohne Furcht und Tadel. Sugo Lubliner, ein Buhnenwigbold, ber sein Leben lang hin und her geschwankt ist in der blinden Sast nach außerlichen Erfolgen, — selbst ein Mann ohne innere Richtung und ohne wirkliches Ideal, er versuchte in feinem Schwant "Im Spiegel" ben Naturalismus zu verhöhnen. Brahm schrieb in seiner Zeitschrift: "Wenn die alte Runft aus so geiftlosen Augen schaut; wenn solch grauc Langeweile und Konfusion ihr die anmutigen Begleiter sind, bann empfehle sie ihre Seele Gott zu Gnaden! Noch ein solcher Sieg, und sie ift verloren!" - Nur freilich hatte niemand bas Recht, in Lubliner einen Vertreter alter oder überhaupt irgend welcher — Runft zu suchen. So war ber Sieg ber sozial=naturalistischen Richtung auf ben Sbepunkt gestiegen, ale sie scheinbar ihrem größten Triumphe entgegen ging. Sudermanns Schauspiel "Sodoms Ende" war zur Aufführung freigegeben! Einen Sturm der Begeisterung weckte bas in ber jungen Generation. Niemand konnte bamals ahnen, bag biefer vermeintliche größte Sieg gerade bie erste Niederlage werden sollte.

Wochenlang vorher Bunachst entbrannte ein Kampf um die Einlagkarten. bestellte man sie, und wochenlang vorher waren sie schon vergriffen. "Ganz Berlin" wollte hinein, um dem "litteraturgeschichtlichen Ereignis" beizuwohnen. Alles bisher war ja nur Einleitung gewesen: hauptmann, Wilbrandt, Wilden= bruch, Fulda — was galten alle gegen Sudermann!? Der Beizen der Billet= handler blubte. Sobere Preise find vielleicht beim letten Auftreten ber Sangerin Lucca nicht gezahlt worden, als biesmal bei Subermanns neuem Schauspiel. Uchtzig, neunzig, hundert Mark wurden für eine einzige Karte gegeben, und mancher Besonnene fragte sich wohl mit Recht im Stillen: wie denn das Stuck überhaupt noch beschaffen sein follte, bas ben Erwartungen eines so gespannten Publikums noch hatte entsprechen konnen ?! Es machte wirklich ben Eindruck, als sei bies Schauspiel ein unfinnig in die Bibe getrichenes Borfenpapier, bas einem unvermeidlichen Kurssturz entgegen gehe. Und so kam es auch. Das Stuck, bas bie erwartungsvolle Menge am Abend des 5. November 1890 im Leffingtheater zu sehen bekam, entrollte eine Menge farbenreicher Bilber, bot eine Unzahl packender Scenen, aber bas Erste, mas es vermiffen ließ, mar bie geschickte hand bes Es zersplitterte bas Interesse, es glich einem Buhnentechnikers Sudermann. Roman, der erft nachträglich fur bie Buhne bearbeitet worden war. Soviel aber konnte der vorurteilsfreie Beurteiler erkennen: Sudermann hatte sich einen gewaltigen Vorwurf gewählt und hatte ehrlich banach gerungen, über bas Mag seiner "Ehre" hinauszuwachsen. Auch in sittlicher hinficht hatte er feinen Standpunkt auf einer haberen Warte genommen. hier galt nicht mehr die blasierte Gleich= gultigkeit bes Grafen Traft als oberftes Gefet. hier wollte Sudermann mit Flammenzeichen ein Bild der Berliner "Gesellschaft" malen gerade im entgegen= gesetten Sinn. Diesmal follten aus ben unteren Standen die braven Vertreter emfig ehrlicher Arbeit gewählt werden. Ueber ihnen in außerlicher Hoheit schwebt die Gefellschaft der oberflächlichen Lebewelt, die in sugen Sunden praffend und schwelgend ihren unverdienten Reichtum vergeudet. Und den Weg von unten nach oben macht diesmal ein junges Genie, das durch kunstlerische Erfolge empor= gehoben wird zu jener oberen Schicht, die ihn wie der himmel lockt: die ihn aber empfangt als ein seelenmorderisches Sodom, wo ihn die jungen, schonen Teufelinnen der Verführung erst um seine Kunft, dann um seinen Ruhm und endlich um sein junges Leben betrügen. Nicht also ein weichherziges Entschuldigungs= drama, wie die "Ehre" — nein, eine furchtbare Anklagedichtung follte hier ge= schaffen werden. Aber dieselben Sodomschwelger und Sodomschwelgerinnen, gegen die sich diese Anklage richtete, sagen ja in den Logen, im ersten Range und im Parkett auf Plagen, die sie mit unerhort teurem Geld erkauft hatten. Und bafur sollten fie nun diese bramatische Strafpredigt über sich ergehen laffen? Wie viele von ihnen hatten fich barauf gefreut, daß sie wieder von dem lieben Sudermann eine so liebenswurdige Moral in Rauf nehmen wurden, etwa wie diese: Ein reicher Junge darf immer ein armes Madchen verführen und betrügen. Mit seinem Geld kann er ja alles wieder gut machen. Die armen Leute haben ja gar keine Ehre! Und die ganze Ehre ist überhaupt ein Unfinn! — Statt beffen hörten sie jest zwischen den Zeilen dieser neuen Dichtung die Moral herauß: Ihr seid in all eurem Glanz und Reichtum nicht wert, daß der geniale junge Sohn eines alten ehrlichen Meierci-Inspektors in eure Kreise eintritt, denn ihr könnt ihn doch nur mit eurem Pesthauch vergisten! Ihr privilegierten Buhlweiber in Samt und Scide, die ihr in den Theatern und Salons euch auf den teuersten Plägen breit macht, ihr sigt wie gierige Spinnen in euren Negen, und wenn sich euch etwas nähert, was schon und gut aussieht, so fangt ihr es nur ein, um ihm das Blut auszusaugen und um es dann wegzuwerfen wie ein verbrauchtes Spielzeug!

— Und diese Moral paßte denen, die sich getroffen fühlten, sehr wenig. Das war der eine Grund, warum das Stück nicht zünden wollte. Aber es war nur der eine.

Der andere Grund lag allerdings barin, bag es Subermann keineswegs ge= lungen mar, bas wirklich zu schaffen, mas er schaffen wollte. Statt eines ein= heitlichen Gemalbes hatte er nur eine Reihe von Sfizzen geliefert. Wohl spruhten sie von koftlichen Einfallen und schlagfertigen Wißen. Der heißt das vielleicht nicht ein ganges Stud geleckter Unkultur mit einem grellen Blipftrahl beleuchten, wenn da bei einem reichen Geden eine ganze Gesellschaft polierter Sohlkopfe aus dem Speisezimmer taumelt, bis an den Hals angefüllt mit den ausgeklügeltsten Benuffen ber verschwenderischsten Schlemmerkunft, und wenn einer bas gange durchgepraßte Gastmahl geiftlos lachelnd einen "einfachen burgerlichen Mittags= tisch" nennt?! Und ift es nicht ein prachtiger Gegensatz dazu, wenn sich in einem spåteren Alt das Elternpaar des Malers Janifow zeigt: ber alte Bater, der um vier Uhr aufstehen muß, um rechtzeitig bei "Bolle" in der Milchwirtschaft zu er= scheinen — bie alte Mutter, die seinetwegen auch ihr Lager verläßt, um ben armen altereschwachen Greis zuvor mit warmen Raffee zu starken und ihn mit allen benkbaren Umhullungen zu schirmen gegen die grimmige Winterkalte ba draußen? Das eine Bild ift genau so mahr wie bas andere, und das ift eben bas Stucken Genie in Sudermann: daß er ben offenen Blick hat fur folche Gegensate des Lebens! Die Nebeneinanderstellung dieser beiden Bilder allein ift eine vollständige Predigt, wie sie tiefer nicht in die Bergen greifen konnte, wenn sie der begeistertste Ranzelpfarrer durch den glubendsten Redeschwung ersetzen wollte! Aus diesem armen Elternhaus ift Willi Janikow hervorgegangen. Da hat ihn sein Gemalbe "Sodoms Ende" plotlich berühmt gemacht. Die leichtsinnige Frau Abah hat es gekauft — und fie kaufte ben jungen Runftler gleich mit. Sie lockte ihn in ihre schwulen, finnentrunkenen Salons; fie entwurdigte ben charafter= schwachen genialen Jungling bazu, ihr Buhlknabe zu werden. Er hat die Arbeit und das Streben vergeffen; er ift wie herkules bei der Omphale in weiche Sinnenluste eingewiegt; er hat das verloren, mas das Wichtigste ist für jede Natur, die schaffen will: bas naturliche Empfinden fur die Reinheit. Die Krafte, die ihm verlieben waren, um Machtiges und Hohes zu schaffen, verzehren sich reißend schnell im Niedrigen und Tierischen. Und wie er der tollen Frau Abah dann grundlich satt ist, da will ihn diese schnell noch mit ihrer Nichte Kitty verkuppeln. noch ein Schatten seiner felbst, mankt ber Entnervte am fruben Morgen nach hause, und der alte Bater, der auf dem Wege zur Arbeit grade die Treppen hinuntergestiegen ist, muß den taumelnden Jüngling diese selbe Treppe wieder hinaufgeleiten. Oben ist noch ein anderer bei der Arbeit: der arme Schulamtskandidat Riemann, der die Nacht benutzt hatte, um eine Rede über Janikows Kunst auszuarbeiten und in seinem Stübchen memorierend auf und abgeht. Dem an sich selbst verzweiselnden Freunde giebt er den Rat, die Reinheit wieder aufzusuchen und einmal die wahre Liebe in einer keuschen Umarmung wiederzussinden. Aber Willi Janikow ist schon zu dem Grade gesunken, daß in ihm selbst die Ahnung des Reinen zu Schmutz wird. Er stürmt in trunkenem Rausch in das Jimmer seiner süßzunschuldigen Pflegeschwester Käthehen, um sie mit jenen Umarmungen zu bestürmen, die das Gegenteil der Keuschheit und somit das Gegenteil der höheren Liebe sind. Nun ist Sodom zum Ende reif. Das arme Kind stürzt sich verzweiselnd ins Wasser; in Frau Abahs Salon giebt es schreckliche Szenen. Und wie Willi zur Staffelei wankt, um endlich, endlich — in kraftvoller Arbeit seine Mannheit wiederzusuchen, — da ist es zu spät! Ein Blutsturz tötet ihn.

Gewiß: die alte Wahrheit, daß der Mensch sich selbst verliert, wenn er seine Leidenschaften Herr werden läßt über sich selbst, — sie hatte nicht unheimlicher zum dichterischen Ausbruck gebracht werden konnen, als hier, wenn diese so von mir herausgeschälte Haupthandlung kurz und entschlossen und in deutlicher Beleuchtung durch den Grundgedanken dramatisch aufgebaut worden ware. Aber so wird fie zerriffen von durchkreuzenden Nebenhandlungen, muhfam wieder zusammengenaht durch fahriges Rankengewirr und erstickt von schwulftig-schwulem Beiwerk. Das ware alles nicht geschehen, wenn Subermann hatte in behaglicher Rube daran arbeiten konnen, wenn ihm nicht jeden Morgen beim Fruhftuck fein eigener Name verwirrend aus jeder Zeitung entgegengegrinft hatte, wenn nicht thorichte Kreunde stundlich mit der Laterne der Deffentlichkeit blendend über seinen Schreibtisch geleuchtet hatten, wenn ihn nicht das Bewußtsein gepeitsicht hatte: die ganze Belt guckt dir beim Schreiben beständig auf die Finger. Und obendrein drangte ihn wohl noch ber Direktor bes "Leffingtheaters" um bas Manufkript von Stud und Rollen, und ber Ehrgeig brullte ihm beständig in die Ohren: im nachsten herbst muß bein zweites Stuck zur Aufführung kommen, und der Erfolg muß noch weit größer sein als beim ersten, sonst verlierst du deinen jungen Ruhm, und ein anderer lauft bir ben Rang ab! — Unter all biefem verwirrenden Drang hatte auch der Groffte nichts Groffes schaffen konnen, und fo kam es, daß Sudermanns Ruhm erhielt einen fo em= der wirkliche Erfolg ganz ausblieb. pfindlichen Stoß, daß er sich niemals gang wieder zu der alten Sibe aufschwingen konnte. — Aber freilich, obgleich das Stuck in Wirklichkeit sehr wenigen gefiel, - gesehen wollte es boch jeder haben. Und so erlebte es denn eine ftattliche Reihe von Aufführungen und wurde eine Zeitlang Abend für Abend vor ausver= kauftem Hause munter ausgezischt, bis man sich daran gewöhnt hatte. gehässigste Kritik aber übte an dem gestürzten Rivalen ihres hauptmann die Partei der "Freien Buhne". Schlenther verglich Sudermann dort ohne weiteres mit der berühmten Backfischschriftstellerin — mit der Marlitt!

Inzwischen mar auch Sauptmann mit einem neuen Werk fertig geworden, mit den "Ginfamen Menfchen". - Ein Gelehrter wohnt einsam mit feiner Frau, beren Geld ihn ben Sorgen bes Lebens entruckt hat, beren Liebe ihn freund= lich umgiebt, deren Geist aber den seinen nicht verstehen kann. Desgleichen ver= stehen ihn seine Eltern nicht, benn sie find fromm und er ift ein moderner Freigeist. Auch sein Freund Braun, ein junger Maler, hat kein Verständnis für ihn, nicht einmal fur die zarten Saiten seines Berzens. Denn Johannes Bockerath steht auf bem Standpunkte, daß es kein Abfall von feiner geistigen Freiheit ift, wenn er ben alten Eltern zuliebe sein Rind taufen lagt, mas Braun aber fur eine große Schwäche halt. Mit diesem Tauffest beginnt bas Stuck. Johannes' Liebenswurdigkeit bewirkt ce, daß ber Paftor und ber Bater kein Glud haben mit ihren Sticheleien auf des Sohnes Gottlosigkeit und darwinistische Regerei. Da erscheint eine Freundin Brauns, eine Zuricher Studentin. Sie kommt in Johannes' haus, und dieser erkennt in ihr sofort die geiftreiche Frau. Gie wird genotigt, ein paar Bochen in der Villa zu bleiben, und rettungslos kommt es zur Katastrophe. Johannes verliebt sich in sic, ohne es zu ahnen. Die junge Frau geht daran zu Grunde, der Mutter blutet das Berg, aber Johannes veranlaßt die Anna Mahr immer wieder zur Verlangerung ihres Aufenthaltes. Wie sich endlich seine Eltern ins Mittel legen und Anna geht, stürzt er sich verzweif= lungevoll in den Muggelsee. — Mun, ce ift gewiß ein großes Ungluck fur einen Mann, nicht verftanden zu werden von seinem Weibe. Aber baran zu Grunde geben kann nur ein Schwächling, zumal wenn bas Weib fo fugfam, still und lieb ist wie Frau Kathchen. Und in der That bemerkt das tiefer blickende Auge, daß in Hauptmann sich langsam ein Wandel der Anschauung vollzieht. Er steht selbst nicht mehr ganz auf Seiten des nervosen Helden. Ganz deutlich liest man aus manchen Aeußerungen der Anna Mahr heraus, daß diefe selbst auch nicht völlig eingenommen ift von dem guten Johannes, wie dieser von ihr. Die kuhne Jungfrau, die, dem gesellschaftlichen Vorurteil zum Trop, sich den Studien widmet, kann doch unmöglich an einen Schwächling, wie dieser Johannes einer ift, durch etwas anderes gefeffelt sein, als durch die vorübergehende Anziehung des Gegen= sages! Sie ift die Besonnene, sie ahnt fruh, daß sie Unheil stiftet, sie erkennt Die Borzüge Rathehens, beren altere Rechte und gutes Gemut an. Desgleichen ift Kathehen voller Bewunderung fur Die kluge und doch so weibliche Anna. Sie erklart, sie miffe mohl, daß diese viel beffer sei als fie. Rein und gut stehen also hier zwei Frauen einander gegenüber, die ein jammervoll schwacher Mann in ben Strudel seiner nervos schwächlichen Leidenschaft hinabreißt. In dem letten Gespräch, bas im vierten Aft Johannes und Anna führen, mahnt sie ihn an bas Leib, das er ben Seinen bereite. "Ja, aber Sie sagten boch sonst selbst immer, man soll die Rucksicht auf andere nicht über sich herrschen lassen, man soll sich nicht abhängig machen!?" Fein antwortete barauf Unna: "Aber wenn man abhangig ist?" — Das Wort kann hier verschieden verstanden werden. Eigentlich aber charakterifiert es ben gangen Johannes. Er ift ber Typus bes abhangigen Menschen. Er kann nicht arbeiten ohne Anteilnahme anderer; er glaubt sich frei zu machen von seinen außeren Ketten, die ihn an Kathchen feffeln, und wird der Eklave feiner Neigung zu Anna. "Ich habe mich felbst gefunden und werde nur ich selbst sein. Ich selbst, trot euch allen!" So ruft er am Schluffe des britten Aftes und weiß gar nicht, daß er gerade jett nur noch ein Geschopf bes Willens der Anna ist, deren Gedankenwelt ihm zur Lebensatmosphäre wird. "Ja, aber Sie fagten doch -" wie deutlich gemahnt diese Ausdrucksweise an den Schulknaben vor dem Lehrer! Er nimmt es aller Welt übel, daß man feinen Berkehr mit Unna als ein "Berhaltnis" auffaffe, da es doch fern ift von aller Sinnlichkeit. "Das Tier will nicht mehr bas Tier ehelichen, sondern der Mensch den Menschen. Freundschaft, das ist die Basis, auf der sich die Liebe erheben wird." Go faat Johannes wunderschon. Aber ift benn die Freundschaft an den Ort gebunden? Kann die Freundschaft keine raumliche Trennung überdauern? — Aber nein, will sie verreisen, so will er auch verreisen; ungeachtet der schrecklichen Qualen seiner Frau will er nach Zurich verziehen. Kaum ist Annas Zug nur abgefahren, so raft er schon hinunter in den See. Er war weder die Liebe einer Anna wert, noch die einer Rathe, die um seinetwillen langsam in Geistessibrung verfallen ift. Es ist kein Zweifel, hauptmann hat hier den Typus des nerobsen Beibmannes ber mitleidigen Berachtung übergeben wollen. Im "Friedensfest" stand er noch völlig unter dem Banne dieser Charaktere, wie eine Verteidigung derselben lieft fich jenes ergreifende Drama. Hier aber fangt er an dies Weichheitsstadium zu überwinden. — Und auch eine weitere Klaffe von Figuren läßt er hinter sich, die Loths. Unna Mahr fagt einmal von Braun, dem Maler: "Er hat etwas imputiert erhalten: gewiffe sozial=ethische Ideen, oder wie man sie sonst nennen will; und daran haftet er nun, daran klammert er sich, weil er allein nicht geben kann. Er ist keine ftarke Individualität als Mensch, wie febr viele Runftler. Er getraut sich nicht, allein zu stehen, er muß "Maffen hinter sich fuhlen." — Zwischen den Brauns und den Vockeraths hindurch soll es hinausgehen ins kand ber felbständigen Rraft, bas Anna andeutet mit ben Worten: "Auf ber einen Seite beherrschte uns eine schwule Angst, auf der andern ein finsterer Fanatismus. Die übertriebene Spannung scheint nun ausgeglichen. Go etwas wie ein frischer Luftstrom, sagen wir aus dem 20. Jahrhundert, ist hereingeschlagen. — Meinen Sie nicht auch, herr Doktor?" Aber ber herr Doktor meint anders, denn er ist ja noch in dem Stadium der schwulen Angst, wie sein Freund, der Maler Braun, in dem des gebankentragen Fanatismus. Schabe, daß hauptmann diese Anna Mahr nicht zur eigentlichen Heldin gemacht hat. Dann wäre es ein Zukunftsdrama geworden. So hat es eigentlich nur Interesse für das Studium der Entwickelung des Dichters. Denn, da diese Zukunftsgedanken nur episodisch auftauchen, so stellt es sich als ein Gegenwartsbrama ber Nervositat boch nur neben bas "Friedensfest", dem es kunftlerisch freilich weit nachsteht. — -

Tropbem ober gerade barum — waren bie "Einsamen Menschen" bas erfte Stud Hauptmanns, bas auf eine regelrechte Buhne übergeführt wurde. L'Arronge machte ben Versuch, bas Stud in den Spielplan des Deutschen Theaters einzufigen. Doch sah man hier so recht den Unterschied zwischen einer solchen Auf-

führung und derjenigen auf einem Vereinstheater. Wo man "unter sich" ift, wird alles verstanden, und die langatmigen fünf Alte konnten daher auf der Freien Bühne ertragen werden, troß des peinlichen subtilen Sekundenstils, in dem sie — treu nach den Vorschriften von Arno Holz — geschrieben sind. L'Arronge hatte deswegen berechtigte Angst vor seinem Publikum gehabt. Aber die "Ber-



befferung", die man deswegen am Stucke vornahm, war geradezu unerhört unkunstelerisch! Man ließ einfach den ganzen dritten Alft auß! Daß der Zusammenhang des Stuckes dadurch für nicht eingeweihte Zusschauer in der That gar nicht gestört wurde, — das ist allerdings die denkbar schärfste Kritik, die man gegen diesen dritten Alft und somit gegen die Breite des ganzen Stucks aussprechen kann. Es gab denn auch zunächst nur sehr wenige Wiedersholungen auf dem Deutschen Theater.

Aber bald darauf verbreitete sich eine Nachricht über den jungen Poeten, die allerdings das größte Interesse erregen mußte. Es war in jenen Jahren in ber Preffe viel die Rede gewesen von der Not der armen Weber im schlesischen Ge= birge. Die "hungernden Beber im Eulen= gebirge" wurden eine Zeitlang sprichwort= lich. Und nun kam ploplich die Kunde, daß Gerhart Hauptmann — selber der Enkel eines schlesischen Webers — bas Hochgebirge seiner Beimat durchstreife, um sich den Weberaufstand der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts recht anschaulich und lebendig zu machen. Hier also sollte nun, so erwartete man mit Bestimmtheit, das "soziale" Drama endlich entstehen.

Bahrend er in der Stille an diesem neuen Berke arbeitete, brauste in Berlin der Wettkampf auf der Buhne fort. Da

war soeben P. A. Rosegger, der liebenswürdigste aller deutschen Bolksschriftsteller, auf dem ihm so ungewohnten dramatischen Kampfplatze erschienen, gleichfalls mit einem sozialen Drama. Dem Sinne nach ist es zweifellos das schönste, das die ganze Zeit hervorgebracht. Un dramatischer Kraft bleibt es zwar freilich weit zurück hinter dem, was die Bühne in Wirklichkeit erfordert, aber wenn die "Einsamen Menschen" ein Drama sind, so ist es Roseggers "Am Tage des Gerichts" gewiß in viel höherem

Sinne. Die wunderbare Beise aber, wie es schlichte Naturwahrheit, ein tiefes soziales Mitgefühl und einen geradezu erhabenen Standpunkt freier Sittlichkeit vereinigt. hebt dieses Werk hoch empor über die meisten seiner Urt. — Auch hier ist die eigent= liche Heldin eine Frau aus dem Bolke, eine Forstersfrau. Im ersten Akt wird ihr Mann erschossen vom armen "Tonl". Berzweiflung hat diesen zur That getrieben. Er ist schon einmal wegen Wilberns vorbestraft worden. Bergebens hat er seit= dem Arbeit zu bekommen versucht. Alle weisen den bestraften Menschen bart= herzig ab. Auch der Körster. Da wird Tonl wieder zum Wilddich und schießt, er= tappt, den Forster nieder. Martha, die Forstersfrau, muß es schaudernd mit ansehen. Tonl wird verhaftet. Im zweiten Akte, der voll ist von kostlichem Banditen= humor, harrt er im Kerker stumm und murrisch seines Schicksals. Dies soll sich in nachster Zeit vollziehen, am "Tage des Gerichts". Im dritten Akte aber sehen wir schon, wie die Forstersfrau sich aufmacht, um als Belaftungszeugin die Banderung zum Gerichte anzutreten. Sie kommt dabei an der Hutte des armen Tonl vorüber und findet beffen Frau und Kinder, ohne sie sogleich zu erkennen. Die entsetliche Armut und das schreckliche Elend der verkommenen Kamilie rührt sie aufs tiefste. Sie, die Armut nie gekannt hat, thut ploplich einen tiefen Blick in die verzweifelte Lage so eines armen Ausgestoßenen, und aus den Erzählungen von Tonls verzweifelndem Weibe wird ihr ploplich klar, wie anders ein Verbrecher oft erscheint, wenn man seine ganze Vorgeschichte kennt: wenn man erfährt, wie das Gute in seiner Seele untergegangen ist in Verzweiflung an Gott und Menschen und fich umgewandelt hat in rechtlofen Groll gegen die Glucklichen. Mit um= gewandeltem Herzen schreitet Martha den Beg weiter zum Gericht, wo die Zeugen= vernehmung mittlerweile bereits beendet ift. Mit einer fostlichen Satire beginnt jest der Gerichtsakt. Die Plaidoners haben soeben angefangen. Der Staats= anwalt erklart: wenn je ein Morder seiner That überführt worden sei, so sei es Tonl. Und gleich darauf der Rechtsanwalt: wenn je die Unschuld eines Ange= klagten klar erwiesen sei, so sei es bei diesem Tonl der Kall. In diesem Augen= blicke tritt Frau Martha ein und man beschließt, sie schnell noch zu vernehmen — sie ift ja die einzige Augenzeugin. Aber wie sie jest auf den stumm-tropigen Tonl blickt und tief in seiner verirrten Seele zu lesen glaubt, da verschmaht sie die blutige Rache, die ihr ja doch den geliebten Toten nicht wiedergeben kann. Sie antwortet gutig, ausweichend, menschenfreundlich, als zweifle sie an seiner Schuld. Da starrt fie Tonl an wie ein Wesen aus einer hoberen Welt. Es ist das erste Mal, daß dem Armen und Verstoßenen teilnahmvolle menschliche Gute in dieser Beise entgegentritt. Bezwungen von dieser neuen Erfahrung und beschämt darüber, daß die Frau seines Opfers fur ihn spricht, wirft er sich auf die Knie nieder und bekennt freiwillig seine That. Und wahrend über dieser Szene voll heiliger Beihe langfam ber Borhang herniederrauscht, scheinen Staatsanwalt und Berteidiger sich auszuwachsen zu den Bertretern der menschlich=starren Gerechtig= keit und der gottlichen, alles verzeihenden Liebe. Man scheint keinem alltäglichen Gerichtstage, sondern einer Art von Weltgericht beigewohnt zu haben, und der Sinn bes Gangen bietet sich in bem Gedanken bar, bag bie Strafe mit bem

Berbrechen aus der Welt verschwinden wurde, wenn es gelingen konnte, jeder Menschenseele das ihr angeborene Gute liebevoll zu erretten. Die Wirkung dieses Schauspiels war tief und still, wie die einer ergreifenden Predigt, aber zu einer starken außeren Wirkung war das wenig dramatische Drama freilich nicht geschaffen.

Eine folche aber errang ein anderes Drama, das gleichfalls einen schuldlos schuldigen Morder zum Gegenstand hatte: Die immer wieder auftauchende Be= hauptung, daß der vor Jahren verurteilte Albert Ziethen, der schon lange Zeit im Buchthaus faß, in Wahrheit unschuldig sei, hatte wohl die leicht erregbare Phantasie bes Dichters Richard Bog veranlagt, einen unschuldig Berurteilten zum helben eines Dramas "Schuldig" zu machen: "Thomas Lehr" wird nach langer 3wangshaft als unschuldig erkannt und aus dem Zuchthause entlassen. Heim= kehrend findet er seine Familie in gräßlichem Zustand, seine Frau beherrscht von einem Buftling, seinen Sohn von der Verfuchung befallen, zum Morder zu werden. In seiner Berzweiflung lagt er sich bazu hinreigen, mit der dem Sohne entwundenen Urt selbst den Morder seiner Ehre zu erschlagen — und nun muß er als wirklich Schuldiger zuruck ins Buchthaus. Noch ehe dies fraffe, aber wirkungsvolle Stuck durch Barnans großartige Darftellung im "Berliner Theater" einen ftarken Sensationserfolg errang, hatte ber junge Dichter Bilhelm Mener=Abriter gang unabhangig von Bog benfelben Stoff bearbeitet in feinem Drama "Un= schulbig", bas fpater im toniglichen Schauspielhaus umgetauft murbe in "Unsichtbare Ketten". Hier war der Held ein junger Arzt, der wegen mangelnder Beweise aus der Unklage des Mordes entlassen worden war. Ueberall schleicht ihm ber Berbacht nach, er findet keine Praxis wieder, ein Unfall feines Jahzorns bringt gar die Mutter auf den schrecklichen Berdacht, an dem sie zu Grunde geht. In seiner Berzweiflung erschießt er seine Braut und ift nun gleichfalls ein wirklicher Morder. — Infolge einer ungeschickten Buhnenbearbeitung versagte bas Stuck bei ber Aufführung — besto starteren Erfolg hatte ein anderes Morderbrama.

Felix Philippi, der einst mit Deutschinger zusammen in Augsburg die erste Aufführung von Ibsens "Gespenstern" veranlaßt und später manches Drama geschrieben, errang ihn beim Publikum mit seinem "Alten Lied". Da ist ein Rechtsanwalt Dr. Cornelius, der einem entlassenen Zuchthäusler Borwürfe darüber macht, daß er aus einem anständigen Menschen durch Eisersucht zum Mörder geworden ist. Im nächsten Augenblicke aber erfährt Cornelius, daß seine eigene Frau ihn schamlos hintergeht, und er greift in blinder But zur Mordwaffe. Es ist das alte Lied, daß die Leidenschaften Herr werden über den Verstand.

Nur ganz lose waren in diesem außerlich sehr wirksamen Stuck Liebe und soziale Gegensäße miteinander verknüpft. Aber eine entfernte Achnlichkeit in der Idee verknüpft es mit Roseggers Meisterwerk: der Bersuch, einen Mord aus sozialen Gründen zu erklären. Das Gleiche versuchte einige Wochen darauf Karl Emil Franzos in seinem "Präsidenten". Ja, auch er — einer der allerzbedeutendsten und beliebtesten Erzähler — wollte zum sozialen Dramatiker werden. Und so bearbeitete er einen seiner packendsten Romane zu einem wirkungslosen Theaterstück. Ein Gerichtspräsident soll eine Kindesmörderin aburteilen und ents

deckt in ihr seine eigene naturliche Tochter. Er hat früher einmal mit einem armen Madchen ein Berhaltnis gehabt, das er spåter geloft bat seiner Carrière wegen. Nun fteht die Tochter der treulos Ber= laffenen wiederum als eine Gefunkene vor ihm. Sich selbst muß er die Schuld an ihrem moralischen Kall zuschreiben, da er sie ja um den Bater betrogen hat. Der Bersuch, sie zu befreien, verstrickt ihn in neue Kampfe, aus denen er schließlich keinen anderen Ausweg findet, als den Selbstmord. — Dieser Stoff war als Roman mit großer Meisterschaft von Franzos gestaltet worden. Das baraus geformte Drama zerflatterte und blieb mirfungslos.

Doch — die Mörder zu entschuldigen war nun einmal das Lieblingsthema der Dramatiker. Am meisten mochte bazu der großartige Mörderroman des Ruffen Dostojewskij "Schuld und Suhne" beitragen, der unter bem Titel Raskol= nikow in Deutschland immer bekannter wurde. Der frubere Schauspieler Bans Olden, der schon in der ersten Rummer der "Freien Buhne" für Tolstoj ein= getreten war, brachte jett auch dem andern Ruffen eine Huldigung dar, in= dem auch er ein Morderdrama ersann. Die eigentliche Beranlassung dazu hatte ihm zwar freilich ein schrecklicher Mord= prozeß aus der Berliner Gesellschaft ge= geben. Gine gebildete Frau, die Gattin eines judischen Rabbiners, hatte ihren eigenen Bruder dazu angestiftet, ihren Mann zu toten; zum Gluck war aber dieser Mordversuch nicht gelungen. -Nach der Methode der Realisten griff Olden diesen Fall "aus dem Leben" heraus und machte daraus ein Bühnen= Ein junger Mann, ber seine Schwester sehr liebt, entdeckt, daß diese



unglucklich verheiratet ift. Er erschießt seinen Schwager baher bei einem Spaziergang im Tiergarten, kurz ehe er ins Ausland abreist. Nach seiner Wiederkehr verrat ihn sein schuldiges Gewiffen. — Doch besaß Olden nicht die volle Dichterkraft, um diesen seltsamen "Glückstifter" seelisch glaubhaft zu machen.

Doch war hier mit dem Morderproblem ein anderes verknüpft, das ja seit Jahren schon das Lieblingsthema der Realisten war: das der leidenden Frau in der unglücklichen See. Auch dies sollte nun noch naturalistischer behandelt werden. Iwei Wiener Autoren, G. Schwarzkopf und E. Karlweis, hatten sich zusammensgethan, um "eine Geldheirat" so trocken und nüchtern zu schildern, wie sie im Leben häusig genug vorkommt. Das gelang ihnen so gut, daß auch ihr Schauspiel in allzugroßer Nüchternheit stecken blieb.

Das Morderthema aber, das nun einmal in der Luft lag, verfeinerte sich alle mählich. Zwar brachte der Berliner Kritiker Eugen Zabel gemeinsam mit dem Hamburger Ernst Koppel den "Raskolnikow" selbst auf die Bühne, aber man fing doch jest an, den Mord mehr im geistigen Sinne aufzufassen.

Mit einem ahnlichen Stoff sprang Ludwig Fulda in die Arena: "Die Sklavin" nannte er sein neues Schauspiel, worin eine Frau allerdings fast noch årger als eine Sklavin von ihrem Manne behandelt wird. Sie darf nicht lesen, was ihr Freude macht; sie muß schweigend zusehen, wenn ihr Mann mit seinen Freunden Stat spielt; und dieser verbietet ihr den Mund, wenn sie bei den ernsten Gesprachen der Manner mitreden will; nur wenn die sinnliche Begier in ihm erwacht, scheint er sie zu lieben und verlangt, daß sie ihm zu Willen ift. Wie sie das ploblich nicht mehr aushalten kann, geht sie davon und will sich mit einem, von ihr geliebten, Baumeister verheiraten. Aber ihr erster Gatte giebt sein Herrenrecht an seine Sklavin nicht auf, und da ein gerichtlicher Scheidungsgrund nicht vorliegt, so bleibt ein Prozeß aussichtslos. Da beschließt sie mit dem Manne ihrer Wahl in freier Liebe zu leben. — Mit diesem Stuck, das einen vorübergebenden Erfolg errang, hatte Fulda fich nun vollig, in Form wie Gedankeninhalt, auf ben Boben der einst von ihm bekämpften modernen Richtung gestellt. Aber seine Eigenart hatte er dabei so gut wie ganz verloren. Das Stuck machte den Eindruck einer vortrefflichen Schulerarbeit, die nach den Borschriften von Holz, Brahm und Haupt= mann sauber und nett ausgeführt war und von den drei Lehrmeistern mit ber Zensur 1a bezeichnet werden konnte. An Krische aber stand es hinter den Lust= spielen aus Fuldas Anfängen weit zurück. Denn diese waren aus der Seele ihres geistigen Vaters geboren, während Fulda jest seine Buchstaben nur ängstlich und muhfam in die vorgezogenen Schonschreiblinien der Berliner Allerwelts= meister malte.

Einen gab es, der sich machtig emporte über diese vollkommene Selbstknechtung Fuldas — das war sein väterlicher Freund, der alte knorrige Nibelungendichter Wilhelm Jordan. Bon Frankfurt a/M. aus sandte er seinem einstigen Liebzling eine defentliche poetische Ermahnung, voll Jorn gegen die Berliner:

Ludwig, Ludwig, komm nach Hause! Nicht als übereilt sanguinisch widerlege schöne Hoffnung. Komm! Verkümm're nicht berlinisch! Vielverheißend war dein Anlauf; wähltest eigne, saubre Pfade! — Nippe nicht am Jüngsterfusel bich auch krank. Es wäre schade.

Mußt auch du jum Bühnenfutter Chefäulnis dir erwiheln, um, auf Märchenglud verfessen, hohle Weiber toll ju tigeln, bis sie schwören, daß nur Buhlschaft sie von heil'ger Schande rette, denn des Satramentes Pflichtband sei nur schnöde Stlaventette?

Romm nach Sause! Große Forscher, willensstarte, geniale
Staatenlenter, siegestund'ge
Feldherrn, tapf're Generale
war die Spreestadt stets geeignet
uns jum Segen ju erziehen;
aber Dichter hohen Nanges
sind noch niemals dort gediehen.

Nicolai, Onkel Spener, Tante Boß, besorgten's nüchtern, Goethen, Schillern, dann auch Rüdert südwärts wieder zu verschüchtern. Tied nur blieb, der die Nomantik, die verstorbene alte Here, lebend log, und Naupach saß im Meisterstuhl der Dramenfere.

Was man heute dort bejubelt und bezahlt mit reichem Lohne, ist gepaust mit Unratfarben durch französische Schablone. Artig Eignes tan nst du malen, brauchst nicht für den Markt zu pinseln, noch der tranken Weltverkläger Untenrufe nachzuwinseln.

Reusch und vornehm wieder bichte, singe nicht im Jüngsterchore, rüfte echten Sieg, verzichte stolz auf modisches Furore.
Sei nicht mußesiecher Hulba Lüsterlaunen liebedienisch.
Komm nach Hause, Ludwig Fulda, sonst verfümmerst du berlinisch!

Und Jordan war nicht der einzige, der von der alteren Generation noch Ein= spruch erhob gegen die junge. Freilich — Lubliner hatte das schnell wieder aufgegeben. Erfolgbedurftig, wie er war, hatte er sich schleunigst selbst daran gemacht, in einem "realistischen" Drama die "soziale Frage" zu lbsen. Und er fand diese Losung fehr einfach: ber Raiser muß Befehl geben, daß Fortbildungs= schulen für das Bolk geschaffen werden; dann braucht ein armer Werkführer nicht mehr seine genialen technischen Ideen in sich verrosten laffen — aus Mangel an Vorkenntniffen. Im hinblick auf diesen "tommenden Lag" schließt ber "Dichter" sein Stud fehr ftimmungevoll patriotisch; und da nun damale Wilhelm II. die Schulreform fraftig in die Hand nahm, so läßt sich begreifen, warum ber vielgewandte herr Lubliner plotlich nach biefer Seite hin seine Verbeugung machte. Sehr rührend bezog er sich in der Vorrede zur Buchausgabe auf jenen Apostel, bem einst ein Beibe im Traum erschien mit der Bitte, auch sein Bolk zu bekehren. So sei auch ihm ofter ein Arbeiter erschienen mit ber Bitte, auch über seinen Stand einmal ein Stuck zu schreiben. Dies Bersprechen hatte Lubliner nun eingeloft, und Europa konnte aufatmen.

Aber als Gegner der ganzen Richtung zeigte sich von der Buhne herab noch immer Paul Lindau in seiner "Sonne". Ein junges Weib, Mathilde von Hohenrade, will gleich Ibsens "Nora" von Mann und Kindern gehen, da ein Schaumschläger der modernen Richtung sie bethört. Sie und die gleichfalls bezthörte Bankiersfrau Dora Aleris samt ihren bedeutungslosen Mannern stellen die Schattenseiten des modernen Lebens dar, während die junge Sabine Berg die

poetisch gedachte Verkörperung der Sonne darstellt und ihr Brautigam, der Rechtsanwalt Gregor, den Sinn des Stückes ausspricht in den Worten: "Wer mir die Freude am Leben raubt, der bringt mich um mein höchstes Gut." Das richtet sich also gegen den modernen Pessimismus, und über den Naturalismus heißt es: "In der modernen Kunst scheint die Wahrheit erst da anzusangen, wo die Seise aufhört." — In ähnlicher Weise bekämpfte Paul Hense den Wahrheitsfanatismus in seinem Schauspiel "Wahrheit". — Aber Lindau war damals schon von Berlin nach Strehlen bei Oresden übergesiedelt.

Sein Nachfolger als erster Kritiker am "Berliner Tageblatt" war Subermanns Genoffe Dtto Meumann=Bofer geworden. Gleichzeitig ward diefer ber Beraus= geber des "Magazins für Litteratur". Die Redaktion Bleibtreus hatte dort nicht lange gedauert. Aber der modernen Richtung war die Zeitschrift treu ge= blieben, ale fie 1888 in den Befit des Dreedener Berlegers Chlermann überging und Wolfgang Kirchbach eigens von der baprischen hauptstadt nach ber sächsischen zog, um die Redaktion zu übernehmen. Jett kaufte der Enkel des Begrunders, Sudermanns Berleger Lehmann, die Zeitschrift und übertrug Die Redaktion seinem Vertrauensmann. Da nun gleichzeitig derselbe Verleger auch eine Zeitschrift für moderne Romane unter dem Titel "Romanwelt" schuf und auch deren Leitung den Handen Otto Neumann=Hofers anvertraute, so nahm der Führer der Sudermann-Partei nunmehr auf einige Jahre eine dreifach geficherte litterarische Machtstellung in Berlin ein. Es geschah dies um dieselbe Zeit, wo Kontane sich gang von der fritischen Thatigkeit zurückzog und Schlenther nun als Kuhrer der Hauptmann=Partei die einflufreiche Kritik der "Boffischen Zeitung" einseitig und vorurteilsvoll beherrschte. Brahm legte später die Redaktion der "Freien Bühne" nieder, nachdem ihm früher schon eine ganze Reihe von modernsten Autoren die Mitarbeiterschaft gekundigt hatte und spater die Wochen= schrift in eine Monatsschrift umgewandelt wurde. Sein Nachfolger wurde Wil= helm Boliche, ein treuer Genoffe der hauptmann=Partei.

Ja, von einer "Hauptmann-Partei" kann man jest mit Fug und Recht reden; benn biefer begabteste Ausgestalter ber bichterischen Theorie von Solz und Schlaf hatte seine jungen Meister langst in den Schatten gestellt. Diese beiden schein= bar so Unzertrennlichen aber beschlossen gerade jett sich zu trennen. Sie setten vorher ihrer Freundschaft selbst zwei litterarische Denkmale. Das eine war durch= aus gut zu heißen. Sie sammelten nämlich alle ihre gemeinsamen Arbeiten unter dem Titel "Neue Geleise" (Berlin 1891). Der Titel war insofern berechtigt, als ja auf diesen "Geleisen" in der That eine ganze Reihe Jungster ihre kleinen Dampfmaschinchen dahinsausen ließ, und auch Hauptmanns Lokomotive rollte noch immer auf diesen Schienen. Und daß auf ihnen kein Schnellzug in die Ewigkeit sausen wurde, konnten damals nur Beiterblickende erkennen. Auf alle Falle aber bleibt die Sammlung ein intereffantes Dokument, um fo mehr, als die Eitelkeit der Autoren eine ganze Auswahl von Zeitungskritiken hatte andrucken laffen. Urg enttäuscht aber wurden ihre treucsten Anhänger durch die letzte Beroffentlichung der Dioskuren: "Der geschundene Pegasus". Der vielver=

sprechende Titel ließ erwarten, daß hier eine große Satire auf die Dichtung der Zeit erfolgen sollte. Aber statt dessen erhielt der bestürzte Käuser ein großes Buch in Bilderbogenformat in die Hand, das im Stil von Wilhelm Buschs geistreichen Scherzbüchern — aber leider ohne dessen Geist und Scherz — einen Tag aus dem Leben der beiden Dichter der Familie Selicke schildert. Die von Schlaf gezeichneten Bilder sind ganz geschickte Nachahmungen von Buschs eigenartigem Karikaturstil und dürfen als anspruchslose Selbstironie vorbeigelassen werden. Aber fast Mitzleid erregend ist die Hilflosigkeit, mit der Holz sich qualt, necksische Berse zu schmieden über seine und seines Freundes Schlaf Erlebnisse in ihrer Wohnung zu Nieder-Schönhausen, beim Mittagsmahl in Berlin im "schwarzen Truthahn" und nachher im "Case zum gebratnen Floh" und in verschiedenen Kneiplokalen; und nur ganz flüchtig wird in zwei Strophen ein "litterarischer Berein" gestreift. Alls Probe des gequalten Wißes mag die Schlußstrophe hier stehen:

"Doch jest, o Lefer, dir zur Qual bie unvermeibliche Moral: Kannst du's vermeiben, heiß' nicht Schulze, plagt dich die Gicht, trag mit Geduld se, schlürf' sogar Austern, knade Nüsse, boch schinde niemals Pegasusse!" —

Von nun an trennten sich die beiden Freunde. Arno Holz veröffentlichte im selben Jahre noch sein Schriftchen "Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesetze" (Berlin 1891), das er "seinem lieben Freunde" Joh. Schlaf widmete. Er erzählt darin aussührlich von seinem neuen Kunstprinzip und wie er dazu gekommen. Ich habe seinen Gedankengang schon aussührlich im vorigen Kapitel besprochen. Ein zweiter Band, der zwei Jahre später folgte (Berlin 1893), ist, wie hier schon erwähnt sein soll, nur eine übermäßig aussührliche Beantwortung einer eingehenzben Kritik, die Karl Erdmann in der Beilage zur "Allgem. 3tg." veröffentlicht hatte. So war Holz ganz zum Theoretiker geworden und wußte auch auf diesem Gebiet nichts Neues mehr hervorzubringen.

Nicht so Johannes Schlaf. Dieser stellte sich mit einem selbständigen Skizenbandchen ein: "In Dings da" (Berlin 1892). Es ist hier das Holzsche Kunstgesetz befolgt. Diese Stimmungsbilder aus einer kleinen Stadt sind stoff-lich betrachtet absolute Nichtsse, nur auf die Aussührung ist der ganze Wert gelegt; eine weiche träumerische Stimmung, die überall hindurchschimmert, hat sich auch später immer wieder als Schlafs Eigenart gezeigt. Und diese Weichheit kennzeichnet auch troß aller damit verbundenen Kraßheiten den Helden seines Dramas, das er gleichzeitig erscheinen ließ: "Meister Delze" (Berlin 1892). Vergebens erinnert der Titel an die große tragische Welt von Kreßers herrlichem "Meister Timpe". Timpe war ein Riese, und der Zusaß Meister bedeutete, daß er für seinen Beruf kämpste und starb. Delze ist natürlich ein Schwächling, und sein Beruf kommt für das Drama gar nicht in Betracht. In einem thüringischen Dorse lebt er, geplagt von seinen Gewissensbissen. Er hat nämlich im Verein mit seiner Mutter deren Mann umgebracht. Seine Stiefschwester Pauline ahnt dies Ver=

brechen, und die ganze "handlung" des dreiaktigen Dramas besteht darin, daß biese Stiefschwester den verbrecherischen Bruder, der obendrein im letten Stadium ber Schwindsucht steht, durch ihre beständigen Anspielungen zu Tode qualt. Sich rauspernd, hustend, blutspeiend, außerlich über Gott und himmel cynisch redend, fist dieser jammervollste Schwächling, den die Morderzunft je hervorgebracht bat, in seinem Seffel und wehrt mit kuhlem Spott die Angriffe seiner Schwester ab. Bie feige er aber in Wahrheit ist, das verrat er besonders durch zwei Eigenschaften: erftens lauft er immer zum Zimmer hinaus, wenn feine Mitschuldige, Die alte, langft blodfinnig gewordene Frau Delze, ihr Bett verläßt; zweitens verlangt er von seinem kleinen Sohn, daß er Paftor werden foll. Also innerlich glaubt dieser Meister Delze an Gott und himmel und ist erbarmlich genug, seine eigene Schuld baburch fühnen zu wollen, daß er seinen Sohn zum Geiftlichen bestimmt. Sein Glaube ist also nicht Frommigkeit, sondern nur ein unbestimmtes Angstgefühl. Und dabei ift Delze auch noch zu feige dazu, diesen seinen inneren Glauben öffentlich zu bekennen. Und ftatt nun wenigstens den Sohn, wenn dieser nun einmal Geift= licher werden soll, von vornherein für solchen Beruf zu erziehen, so brüftet er sich vielmehr in Gegenwart des Knaben mit dem cynischsten Atheismus. dem Jungen geradezu ein, er folle nur darum Theologie studieren, weil die Pastoren das meiste Geld verdienen. Er erzieht den Knaben geradezu zum heuchler, und das scheint ihm schon trefflich gelungen zu sein; denn auf der Buhne zeigt jener sich als ein rudiger Bengel, ber nur seine Freude baran hat, Tiere und Menschen gu qualen; aus der Schule aber bringt er die besten Zeugnisse über Religion und über Betragen mit. Und beim Unhoren eines solchen Zeugnisses ftirbt der Bater zum Schluß mit den Worten: "So . . . Soo . . . Paf — ter . . . . " — Es ist kaum zu sagen, mit welchem Maß von Verachtung man von dieser Jammergestalt Abschied nimmt. — Der soziale Bug fehlt gang in diesem Schauspiel, und mehr und mehr fing man auch schon an, das eigentlich soziale Element mit dem rein eroti= schen zu verwechseln, wie es sich auch im mißlungenen Verführungsschauspiel "Selga" zeigte, mit dem Sans Sopfen vergeblich auf dem Rampfplat ber sozialen Dramatik erschien. Ja — vergeblich! Das war das immer wiederkehrende Ergebnis aller dieser unablässigen Versuche von alt und jung. Zu einem wirklichen Drama erwies sich die "soziale Frage" immer wieder als zu sprode, auch da, wo man sie in ihren dramatischsten Punkten erfaßte. Go brachte der Berliner Rechts: anwalt Richard Grelling (geb. am 11. Juni 1853) in seinem Schauspiel "Gleiches Recht" (1892) eine ganze stürmische Arbeiterversammlung auf die Bühne. Sie wirkte naturlich dramatisch, aber es war ihrem Verfasser, einem eifrigen Schüler des Naturalismus, nicht gelungen, diese Versammlung organisch in ein wirkliches Drama hincinzupaffen. — Borübergehend wenigstens einen Theatererfolg erzielte dagegen der Schauspieler Bischer mit seiner "Schlimmen Saat". Daß eine Frau aus dem einfachen Volke mit ihren Kindern zu hoch hinaus will, ist hier die Beranlassung für eine theatralisch sehr geschickt aufgebaute Handlung, in die sich völlig zwanglos Schlagworte der sozialistischen Weltanschauung einfügen wie: einen Charafter konne sich heut nur ein Reicher leisten. Nur schade, daß es

der straff geschlossen Handlung an Charakteren fehlt, die durch ihr eigenes Sein das Interesse der Zuschauer dauernd fesseln könnten. — Die ganz entgegengesetzen Fehler und Vorzüge kennzeichnen das Stück, mit dem das junge Haupt der realistischen Schule nun hervortrat.

Hauptmann hatte namlich mittlerweile sein neuestes soziales Drama beendet. Es erschien in echt schlesischem Dialekt unter dem Titel "De Waber", und fast gleichzeitig in einer hochdeutsch gefärdten Fassung als "Die Weber".

In lofen Bildern zeigt das Stuck das Leid der Darbenden, gemiffermagen immer wieder dieselbe Situation wiederholend und steigernd. Das erste Bild führt uns in diese Situation ein. Um lebendigsten und deutlichsten entfaltet sie sich an dem Tage, da die Weber ihre mubsam gefertigte Arbeit zum Verkaufe tragen. Ein großes, kables, graugetunchtes Zimmer bildet den geschäftsmäßig melancholischen Hintergrund. In langen Scharen ziehen Weber — Frauen und Kinder — her= ein, legen ihr Gewebe auf die lange Bank und warten, bis sie an den Tisch herantreten konnen, hinter dem der herzlose Pfeifer, selbst ein Weber, jest Gehilfe des Fabrikanten Dreißiger, ihre Ware pruft und den denkbar niedrigsten Lohn beftimmt. Bon den "dreizehntehalb" Groschen, die ein "Webe" eigentlich koften soll, zieht er fast stets noch etwas ab fur Kehler in der Arbeit oder Mangel am Ge= wicht. Die große Wage regiert der Lehrjunge, der hier und da schnodderige Bemerkungen mit dem Kaffierer Neumann austauscht, während letzterer das Geld murrisch und geschäftsmäßig den Webern aufzählt. Die lächerlich kleinen Preise, die immer wieder genannt werden, schweben wie das furchtbare Schickfal über den Hungernden. Furchtbarer aber ist die Erbarmungslosigkeit Pfeifers. bittet eine Weberfrau erbarmlich und demutig um ein paar Groschen Borschuß fur Brot. Pfeifer hort nicht danach hin. Da fleht der Beber Heiber um Stundung des ihm am vorigen Zahlungstage bewilligten Vorschuffes. Er wird nicht erhort. Geschäftsmäßig geht die Sache ihren Gang weiter. Charakterkopfe heben sich aus der Maffe der Wartenden heraus. Der alte Bau= mert trägt in einem Tuch einen geschlachteten hund bei sich. Er ist ihm vor Wochen zugelaufen, jest foll er den so lange schon leeren Rochtopf fullen. In dem energischen jungen Weber Backer aber tritt und die erste Gestalt voll Billenskraft entgegen. Er spottet so laut und keck über die Hungerlöhne, daß der Chef des Geschafts, herr Dreißiger, selber hereintritt, um ihn abzufertigen. Die Arbeit wird ihm entzogen, aber er hebt den Kopf noch mehr und setzt es durch, daß der ihm hingeworfene Lohn ihm ordnungsmäßig in die Hand gezahlt wird. Ein vor Hunger ohnmachtig zusammenbrechender Knabe wird von Dreißiger in sein Privatkontor entfernt, damit er nicht noch mehr boses Blut errege, und eine heuchlerische Rede des Chefs, in der er sich noch gar felber das Zeugnis eines humanen Mannes ausstellt, und es von den zitternden hungerstlaven der Fronarbeit bestätigt erhalt, macht den Schluß des ersten Aftes. Der herr will noch zweihundert Beber anstellen, aber sie sollen für ein "Bebe" nur noch eine Mark erhalten. Unter dem Murren der Aermsten schließt das erste Bild. Das zweite zeigt uns das heim des alten Baumert. Die Mutter des vor hunger zusammen= gebrochenen Knaben ist zum Besuch. Die Tochter Baumerts liegen bem Beben ob, die Mutter und ihr idiotischer Sohn arbeiten an Spulradern. Aus ihren Reben entwickelt sich ihre gräßliche Notlage. Auch der Besitzer des Sauschens, dem sie den Mietzins schuldig sind, der alte kräftige Ansorge, hat kaum zu leben, ba das Hauschen einzustürzen droht. Da bringt der junge "Jäger", ein eben vom Militär frei gekommener frischer Junge, Leben in das Haus. Als Offiziersbursche hat er sich feine Manieren und "feines Sprechen" — allerdings sehr mangel= haft — angewohnt. Er, der Taugenichts daheim, hat beim Militar seinen Dienst Mit neuem Anzug, filberner Uhr und dem schwindelnd vortrefflich gethan. hohen Vermögen von zehn Thalern kommt er daheim an. Er hat die Welt ge= sehen und höhnt über die gräßlichen Zustände, die er daheim vorfindet. Auch das Lied vom "Blutgericht" hat er mitgebracht. Dies Lied, von dem schon im ersten Alt die Rede war, lieft er zum ersten Male bei Baumert vor. In der Nabe hat er's schon gesungen, das Lied vom Blutgericht, das Lied, das die Leute vom Schlage der Dreißiger als Blutrichter und Leiter von Folterkammern bezeichnet. So schulerhaft er das Lied vorträgt, es ergreift Ansorge und den alten Baumert machtig, den armen Mann, der eben den hundebraten wieder von fich geben mußte, weil sein geschwächter Magen kein Fleisch mehr vertragen kann. Lauter hallt das Lied durch alle Herzen im dritten Aft im Wirtshaus — Kretscham genannt — zu Peterswaldau, dem Wohnorte Dreißigers. Unfangs geht es da zwar friedlich zu. Ein Geschäftsreisender, der mit bem Wirtstochterlein seinen Spaß hat, findet Die Zeitungsberichte über bas Elend ber Weber übertrieben. Ein Tischlermeister belehrt ihn darüber, daß hoch oben im Gebirge, den staatlichen Abgefandten versteckt, die Hutten der Armut liegen — der Zuschauer glaubt dies gern, denn er kennt ja das heim des alten Baumert. Aber der Reisende glaubt es nicht. Der unfinnige Aufwand bei einem Weberbegrabnis, bas gerade ftattfindet, und bas nach altem Herkommen prachtig gefeiert werden muß, scheint seiner Ansicht recht zu geben. Da treten Beber herein: Backer und Jager, die beiden unruhigen Beifter, sind darunter. Es kommt zu gefährlichen Reden, die den Ruhigen Grauen erregen. Man merkt, daß eine ungewöhnlich große Weberansammlung stattfindet draußen im Ort. Bald heißt es, man wolle sich impfen laffen, bald, es fei Zahltag bei Dreißiger. Aber bas revolutionare Geprage ber Verfammlung verrat Eine Rempelei mit dem feigen Gendarm Rutsche, der schimpfend sich bald. entweicht, zeigt das erfte Stadium des Aufftandes. Dann ertont laut das Lied vom Blutgericht, jest bas "Weberlied" genannt, und fogar ber alte Baumert taumelt mit hinaus in den beginnenden Aufstand. Der vierte Aft zeigt uns, daß man im hause Dreißigers ben Ernst ber Sache noch nicht begriffen hat. Der Blutsauger will gerade mit dem Pastor des Ortes, der feige und verlogen die Religion in den Dienst des Fronherrn stellt, seine Partie Whist spielen; gegen die singenden haufen da draußen hat man den Buttel gerufen. Ein junger Randidat, Hauslehrer bei Dreißiger, wagt, ein Wort der Entschuldigung für die Hungernden im Namen des echten Chriftentums einzulegen — ein Berweis vom Geiftlichen und die Entlaffung aus seiner Stellung durch Dreifiger ift das einzige Ergebnis. Aber die Partie Whist kommt auch nicht zu stande. Jäger wird gefangen eingebracht. Er ift ftolz und frech in feinem Befen. Er spottet ber Feffeln, bie man ihm anlegt, denn er weiß ja, daß er draußen befreit werden wird. Und so geschieht's. Panik verbreitet sich auf diese Nachricht bin im hause. Alles benkt nur noch an Flucht. Frau Dreißiger klammert sich in ihrer rasenden Angst an den Rutscher, der sie zum Wagen führt. Die mutigen Rappen fürchten sich vor niemandem. Die Flucht gelingt, alles rettet sich, aber die Weber, nun im Rausch der Revolution in eine Rauberbande umgewandelt, dringen in Dreißigers Haus ein und schlagen alles kurz und klein. Im letten Akt ift der Ruf ihrer Thaten schon nach Langenbielau gedrungen. Dort steht unter anderen das stille Haus bes friedlichen, gottergebenen Webers Silfe. Er hat fein Morgengebet gerade beendet, in dem er alltäglich Gott bittet, ihn Demut zu lehren, damit er des Lebens Not als Lauterungsmittel der Seele erkenne. Seine Frau und sein jungverheirateter Sohn Gottlieb haben diesen sanften Glauben von ihm erlernt. Schwiegertochter Luife nur ift anderer Meinung. Ein filberner Loffel aus Drei-Bigers Besit, den Silses kleine Enkelin gefunden hat, ift das erste Zeugnis fur bas, was in Peterswaldau geschehen ift. Schleunigst laft ihn Silfe burch seinen Sohn auf das Umt tragen: er verschmaht gestohlenes Gut. Da erscheint ein Urzt, der von dem Aufstand erzählt. Genauere Kunde bringt der originelle Lumpensammler Hornig, der schon im Gasthof im dritten Aft zugegen war — horchend und schurend, aber nicht handelnd eingegriffen hat. Er meldet, daß die wildgewor= benen Weber ihm auf dem Ruße folgen. Und sie kommen daber, in bacchantischem Buge, fie verlangen, daß Silfe und die Seinen fich ihnen anschließen, aber Silfe widersteht. Selbst wie sein Sohn endlich von dem allgemeinen Feuer angesteckt ift, bleibt er babeim, nicht aus Furcht — ift er boch ein alter Invalide aus bem Rriege - sondern aus Ueberzeugung. Er will rechtlich bleiben bis zum Schluß. Da ruckt braugen bas Militar an, von ben Bebern mit Steinwurfen begruft. Alles flieht, nur hilfe bleibt im Bewußtsein seiner Rechtlichkeit am Fenfter vor dem Webstuhl sigen, wo Gott ihn nach seiner Meinung hingesetzt hat. Da schlagt von außen eine Rugel zum Kenster herein und totet ihn. Der einzig Unschuldige ist der Einzige, den wir auf der Buhne sterben sehen. Mit diesem schrillen Miß= ton endet das Stuck. -

In allen Revolutionsbramen unserer großen Dichtungsepoche handelt es sich um die Empörung gebildeter Bürgerkreise mit gebildeten Ideen und gebildeter Sprache. Alle Tiraden des Pathos und der Leidenschaft passen in ihren Mund, denn die Revolution weckt die rednerischen Talente, und ein aufmerksamer Besodachter aller politischen Versammlungen lernt schnell, daß das Pathos den meisten Politikern der Rede zur zweiten Natur wird. Hier also ist es leicht, Oramen zu schaffen. Aber die revoltierenden Arbeiter! Die Revolten aus Hunger! Die Empörungen der Verschmachtenden, der Blassen, Elenden und Abgezehrten — sie verstragen keine leuchtenden Farben. Und so kam es, daß der Führer der Arbeiter den sozialistischen jungen Brauseköpfen der achtziger Jahre meist gelang, aber die Arbeiter selbst waren entweder die Stummen, oder ihre dramatische Sprache

entbehrte der Wahrheit; es waren Salonarbeiter, unwahr, wie die gezierten Schafer des ausgehenden Mittelalters. Schon Guftav Frentag meint in seiner Technik des Dramas, ein gewiffer Bilbungsgrad sei notig für die helben der Tragodie. Und bann noch eins. Es macht wenig Eindruck, wenn jemand sein eigenes Leid klagt, man muß ihn leiden sehen. Die Wirkung der Tyrannei, wie fie Schillers "Tell" fo großartig malt, und wie fie aus Goethes "Egmont" fo ergreifend herausklingt, ift greifbar, fie ift gegenståndlich — aber bas ftille Leid bes hungers, bem keine Worte verliehen sind, schien nur dem Spiker sich zur Behandlung zu eignen. Denn auf der Buhne muß man sprechen, und dem Menschen, der über seinen Hunger fpricht, glaubt man felten. Diefe beiden Schwierigkeiten hat hauptmann Seine Arbeiter sind echt. Man wurde ihre blaffen Augen und abgezehrten Korper sehen, auch wenn man die fzenischen Bemerkungen überschlagen wurde beim Lesen. Ihre Wohnhohlen stromen die Utmosphare der Urmut aus, und das Motiv mit dem Hundefleisch ist von erschütternder Wirkung. ift es gelungen, in dem Einleitungsakt die Stimmung des allgemeinen hungers über das ganze Theater zu verbreiten, und vortrefflich ist die dramatische Steige= rung, die darin liegt, daß von dem Beberlied erft nur gesprochen wird, daß es bann recitiert, bann gefungen, von immer großeren Maffen gefungen wird und endlich zum Sturmlied anschwillt. Aber, mabrend so die eine hauptsache vortrefflich gelungen ist, ging das andere Element leider ganz verloren. Echt ist der Hunger und echt die Revolte, aber es fehlt ganz die Figur, die bis dahin an Stelle der Hungernden stand, der Verkunder der Idee. Es fehlt gang der begeisterte Führer. Jager und Backer sind auch nur Instinktnaturen. Sie leiten die Emporung, weil fie zur Verzweiflung getrieben find — das "wohin"? vermogen fie ebensowenig zu ahnen, wie die anderen, die in die Bewegung hincintaumeln. Warum fehlt die Figur des Gebildeten, der eine rosige Zukunft traumt, und den mit den auf= ständischen Haufen die Menschenliebe verbindet? Warum fehlt der Feuerkopf der Idee? Vielleicht weil der Weberaufstand der vierziger Jahre keinen kannte? Das ware doch kein Grund, benn das Stuck macht doch nicht den Eindruck eines hiftorischen Dramas. Die Bemerkung "Schauspiel aus den vierziger Jahren" wirkt auf den Refer doch nur wie der Bufat, den Schiller auf Dalberge Bunfch feinen modern gedachten Raubern hinzufügte, wodurch das Stuck in die Zeit des Landfriedens zuruck verlegt wurde. — Oder find die idealen Feuerkopfe etwa nicht wirklich? Ja, Hauptmann selber weiß ja, daß es diese Typen giebt. Mit wenigen Strichen hat er ja den Kandidaten angedeutet, der als junger Theologe sich verpflichtet fühlt, für die Hungernden Partei zu nehmen. Warum wurde aus ihm keine ausgeführte Kigur? Diese Krage ist nicht mußig. Denn dadurch, daß das Drama gang am Gegenftandlichen fteben bleibt, geht ihm ein hauptreiz verloren. Es ift kein Charakter darin, der sich entwickelt! Wie echte Bildhauerarbeit steben auch hier wieder die Menschen in ihrer Zuständlichkeit da. zweitens, das Drama verliert badurch an dauerndem Interesse. Das Thema des Stuckes lautet nur: "Dreißiger muß beffere Lohne gablen!" Aber es ergiebt sich daraus keine Weltanschauung. Dreißiger soll es nur thun, weil ihm sonst eines Tages das Haus über dem Kopf angesteckt werden könnte. Den Fabrikanten broht die Revolution, wenn sie nicht anständig werden, aber an die Herzen der Menschen appelliert niemand. Gewiß, der schweigende Appell für ehrliche Herzen liegt schon in dem Andlick des Elends. Aber das Elend eristiert seit dem Betstande der Kulturstaaten, — es abzuschaffen, dazu mahnt nur die humane Weltsanschauung, heiße sie Christentum oder heiße sie Nachstenliebe —: Hauptmanns, "Weber" enden hoffnungslos. Daß das Gewehr gegen die Schleudersteine siegen muß, ist selbstverständlich; daß der unschuldige alte Hilse das erste Opfer wird, soll beweisen, daß es keine Gerechtigkeit in der Weltleitung giebt. Die letzte Hoffsnung läge in der Feuerseele einer Jugend, die sich für Ideale der Menschheit bezeisstert. Sie ist vorhanden in der heutigen Welt, aber in Hauptmanns Stück sehlt sie. Der Dichter der "Weber" selbst gehört ihr an, aber er ignoriert sie in seinem Werke.

Dennoch bildet dies Hauptmannsche Stuck den Höhepunkt des damaligen Kampfes. Ist es auch keineswegs ein soziales Drama im höchsten Sinne, ist es auch nur ein Tendenzstuck, das historisches Verständnis voraussetzt und der Zuskunft nur im Zolaschen Sinne als ein Document humain gelten wird — für die damalige Zeit war es von ungeheuerer Wirkung. Denn seine Tendenz entsprach keiner einseitigen Partei, und gerade damals hatte ungeachtet der beginnenden Nietzsches Verehrung die Stimmung des sozialen Mitgefühls in allen Kreisen den Höhepunkt erreicht.

#### 

# Sechstes Rapitel.

Bom fozialen Roman zur naturalistischen Liebesgeschichte.

Das Jahr 1890, das den Wendepunkt der Dramatik hervorgebracht, die Lyrik in neue Bahnen gelenkt hatte und Nietisches Herrschaft fuhlte, mar in jeder hinsicht ein Sobepunkt der ganzen Geistesbewegung. Die fieberhafte Erregung, die in der ganzen Litteratur herrschte, ließ ja damals in jedem neu erscheinenden Buche ein neues Ereignis ahnen. In jenem Jahre wurde es möglich, daß Julius Langbehns namenlos erschienene Schrift "Rembrandt als Erzicher" schnell bis 42 Auflagen erlebte, ein Buch, welches durch seinen Titel doch nicht lockte, das aber, in geistreichem Geplauder über alles Erdenkliche sich verbreitend, die Geftalt des Deutscheften aller Maler zum Magitabe der gefamten Welt- und Lebensanschauung machte. Und im selben Jahr erschien das kleine Heftchen "Ernfte Gedanken", das den Oberftleutnant Morig von Egidy jum Berfaffer hatte, einen Offizier, ber sich militarisch unmöglich machte, nur um, bem heißen Drange seines Herzens folgend, sein freireligibses Bekenntnis abzulegen. Scharenweise stromten die Menschen zu seinen Versammlungen herbei, als er in Berlin erschien; denn groß war überall das Bedürfnis nach einer Religion aber nach einer folchen, die frei war vom Zwange kirchlich engherziger Dogmatik.

Und schnell wurde in Berlin Egidy selber für die "soziale Frage" erwärmt. Wohl hatte er viele Angriffe von seiten der kirchlichen Theologen zu erdulden; aber doch wurde um dieselbe Zeit auch dieser Stand von den modernen Stromungen vielfach warm und tief ergriffen. Zum Führer dieser neuen Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche warf sich schnell der junge Prediger Friedrich Naumann auf (geb. zu Stormthal am 25. Marz 1860), der damals noch in Frankfurt a./M. im Amt war. Auch er trat im Jahre 1890 mit seiner ersten Schrift über "bas soziale Programm der evangelischen Kirche" hervor, und ein Jahr später erregte der noch jungere Kandidat der Theologie Paul Gohre das Erstaunen der ganzen Belt durch sein Buch "Drei Monate Fabrifarbeiter". Ein junger Theologe, ber sich allen Ernstes drei Monate lang als Arbeiter in eine Fabrik verdingt hatte, um die Zustande der Proletarier aus eigenster Anschauung kennen zu lernen! Bahrhaftig, die Weltanschauung des sozialen Mitleids hielt damals durch Deutsch= land ihren Triumphzug, und wie in Ruffland einft Graf Tolftoj das Schloß seiner Bater verlaffen hatte, um in freiwilliger Armut ein Arbeiter zu werden, so stieg hier der werdende husarenoberft von seinem stolzen Roß, der Prediger von seiner Kanzel, der Professor von seinem Katheder, um den Armen hilfreich seine Hand zu leihen, und auch der deutsche Kaiser selber blieb dabei nicht aus. Um 4. Kebr. 1890 hatte Bilhelm II. die Belt mit seinen berühmten Erlaffen über die Erweiterung der Arbeitergesetzgebung überrascht. Im Marz desselben Jahres hatte in Berlin die internationale Konferenz stattgefunden, zu der auch Arbeiter Zutritt gehabt hatten, und am 30. Sept. 1890 war bas Ausnahmegeses



Nationaldkonomie und Poesie gingen Hand in Hand. Auch Kamp, den Dichter der "Armeleutslieder" treffen wir wieder als sozialreformatorischen Autor.

Zeitgemäß also erzählten im Jahre 1890 zwei Romane gleichzeitig bas tragische Schickfal bes Gebilbeten, ber aus Erbarmen zum "Bolke" hinabsteigt.

Hand Land, der es in kleinen Skizen ja schon zur hohen Meisterschaft gebracht hatte, erschien auf dem Plane mit einem Romane "Der neue Gott", und gleichzeitig trat mit ihm ein junger Autor hervor, Felix Hollaender (geb. 1. Nov. 1867 in Leobschütz), mit seinem Roman "Tesus und Judas". Die religiösen Titel der beiden Werke erklären sich leicht aus der vorhin von mir geschilderten Zeitzstimmung. Das Erbarmen mit den



Leidenden ist gewiß eine christliche Eigenschaft, und da nun die jungen Idealisten in den Proletariern nicht nur Leidende, sondern auch gesetzlich Berfolgte erblickten, so drängte sich unwillkürlich der Bergleich auf mit den heimlichen Bersammlungen der ersten Christen mit ihrer damals verbotenen Predigt von der Gleichheit aller Menschen vor Gott und mit dem Martertod des Heilands und seiner Apostel.

Alehnlich, wenn auch unter ganz ansbern Berhältnissen, entwickelt sich der Gedanke in jenen beiden, fast gleichszeitig erschienenen Romanen. In Hans Lands "Neuem Gott" wird der Graf Friedrich von der Haiben, seines Zeichens ein Husarenleutnant, tief in seinem jugendswarmen Herzen von der Zeitströmung des sozialen Erbarmens erfaßt. Bei dem Anblick eines Trupps Sozialisten, die er



als Martyrer ihrer Ueberzeugung idealistisch verehrt, lagt er sich dazu hinreißen, einen Aufruf der Arbeiterpartei zu unterzeichnen. Dies bringt ihn in den heftigsten Gegensat zu seinem Bater, deffen haus er verläßt. Gleichzeitig nimmt er seinen Abschied als Offizier. Das Berg voll heiliger Begeisterung mietet er sich ein kleines Dachkammerchen und beschließt — nun selbst ein Verstoßener und Ent= erbter — sich durch eigene Arbeit zu ernahren. Ein ihm befreundeter Philosoph, ber das Schlagwort vom "Neuen Gott" liebt — b. h. vom Geift der vorurteilsfreien, erbarmungsvollen Menschlichkeit — verschafft ihm zunächst einige Uebersetzungs= arbeiten. Der erste neue Freund, den der Arbeitergraf in seiner neuen Welt kennen lernt, ist der junge Ernst hart. Diefer erlebt ein ahnliches Schickfal wie der Graf. Sein Bater ift ein reicher Fabrikbesitzer, seine Mutter ein eitle, nur schein= fromme Vereinsdame, sein alterer Bruder ein wirklich frommer Theologe. Mit all diesen Kamilienmitgliedern versteht Ernst sich nicht, er gehort im geheimen langst der sozialistischen Partei an und thut, was damals viele junge Studenten thaten - er benutt feine noch ludenhafte Studentengelehrtheit dazu, um den Arbeitern wiffenschaftliche Vorträge zu halten. Er selbst studiert Chemie, und so lehrt er denn in der verbotenen und geheim gehaltenen Arbeiterbildungsschule die Naturwiffenschaften — unreif aber mit ehrlicher Ueberzeugung — vom materia= listisch-atheistischen Standpunkte aus. Nun ift in der Fabrik feines Baters ein sehr tuchtiger Werkführer Namens Herning. Da dieser um seines agitatorischen Treibens willen entlaffen wird, so fühlt sich auch Ernst moralisch verpflichtet, seinem Vater gleichfalls sein sozialistisches Glaubensbekenntnis abzulegen und deffen Haus

zu verlaffen. Der große Tag ber Arbeiterversammlung naht heran. Ernst herning giebt in seiner nuchternen Beise sein Referat. Ein alter Arbeiter, noch aus ber Schule Laffalles stammend, widerspricht und wendet sich namentlich mit fehr scharfen Worten gegen das Auftreten eines Grafen in der Arbeiterversammlung. Das giebt bem jungen Grafen Beranlaffung, felbst bas Wort zu ergreifen. spricht begeistert und begeisternd von seiner Liebe zum Bolke, aber in seinem Ueber= schwang wählt er ein ungeschicktes Wort, und der überwachende Polizeibeamte löst die Versammlung auf. Herning ist darüber sehr verstimmt, aber die Arbeiter jubeln dem Grafen zu, wie er nachher im Biersaal erscheint. Um sich populär zu machen, trinkt er widerwillig Weißbier und Schnaps, bis er, von plublicher Dhnmacht befallen, vom Stuhle finkt. Sein erstes Auftreten lagt ihn schon ahnen, daß er in falsche Bahnen geraten ift. Denn er ift ein Ibealist, der die Arbeiterpartei in rosigem Lichte gesehen hat; diese aber braucht nüchterne, praktische Kührer. Bie nun gar innere Seelenerlebnisse ihn um den letten Rest seiner Thatkraft bringen, da geråt er bald bei der Partei in Berdacht, man schüttelt ihn ab, er sinkt von Stufe zu Stufe. — Beffer ergeht es dem jungen Ernst hart. Es ift ihm gelungen, seinen Bruder, den Theologen, zu seinem Standpunkte langfam herüberzuziehen. Dieser hat nämlich einschen gelernt, daß seine Eltern nur Lippen= christen sind: daß der Vater rucksichtslos seine Konkurrenz niedertritt und daß die Mutter nur dann für wohlthätige Zwecke Opfer bringt, wenn es ihrer Eitelkeit schmeichelt. So will auch er sich von den Eltern lossagen. Aber so leichten Kaufs geben sie ihre Sohne nicht verloren. Sie suchen die beiden von Berlin zu ent= fernen, indem sie ihnen heidelberg zur Universität anweisen. Dort studiert Ernst weiter Chemie, Theodor aber Nationaldkonomie. So konnen sich diese beiden Glucklichen unter dem Schute der elterlichen Geldsendungen ruhig weiter entwickeln zu spaterem gedeihlicherem Eingreifen in den Zeitkampf. Während beffen ift der arme Graf vollständig mit sich selbst zerfallen. Sein Bater ist plobblich gestorben und hat nur Schulden hinterlaffen. Das Andenken seiner fruh verstorbenen Mutter ift ihm getrubt durch eine unangenehme Entdeckung. Er felbst ist dem hungertode nahe, die "Partei" hat ihn verfehmt. Da läßt er sich durch einen verbummelten Regimentskameraden verleiten, für ein heißersehntes reichliches Abend= brot, halb wahnsinnig vor Hunger, zum Berrater seiner eigenen Genoffen zu Die Arbeiterbildungsschule wird infolgedessen von der Polizei entdeckt und aufgehoben, den Grafen aber prügeln die Arbeiter halbtot. Er fühnt seine Schuld indes in einer Situation, die vom Verfasser allerdings mit kecker Romantik erfunden worden ist. Wie er sozialistische Geheimakten vor der Polizei retten will, ertrinkt er. Um felben Tage wird herning jum Reichstagsabgeordneten gewählt. Leider ift der Roman zu sprunghaft erzählt. Es find nur lose anein= andergereihte Einzelbilder. Auch ift die Schilderung der Arbeiter nicht so überzeugend lebenswahr, wie die Schilderung der Gebildeten. Alles in allem aber war das Buch ein kuhner Griff in die Zeitstromung.

Fast genau benselben Gedankengang verfolgt holla en bers "Jesus und Judas". Doch sind die Verhaltnisse ein wenig anders. hier ist nicht ein Graf, sondern

ein Student der ungluckliche Beld, der mit ftolzem Jesusbewußtsein fich unter die Arbeiter begiebt, um schließlich als Judas zu enden. Karl Truck heißt er. Die Lands Ernst hart ist er ohne Biffen seiner Eltern schon in Leipzig eifrig für die "Partei" thatig gewesen, hat aber bann weichen muffen, als ihm die Polizei auf die Spur kam. In Berlin findet er in seinem einfachen Mietszimmer bald freundschaftliche Beziehungen und Liebesbande. Seine beiden Nachbarn, die Studenten Hoffe und Silberstein, werden seine Freunde; die altere Tochter des Hauses, Lene genannt, erweckt feine Liebe. Als aufgeregter Mensch, beffen Seele von philosophischen Traumereien erfüllt ist, macht er auf nüchterne Menschen bfters ben Eindruck eines Wahnfinnigen. Ja, ein trockner Urzt bringt ihn schon einmal ins Irrenhaus, doch entgeht er der Gefahr wieder. Immer mehr verbittert ihn das gegen die herrschende Gescllschaft. Aber der sozialistischen Partei will er sich erft offen anschließen, wenn er seine Studien beendet hat und ihr in Wirklichkeit nuten kann. Das bringt ihn in Berdacht bei den argwohnischen Leitern der Bald darauf zeigt ein Polizeispigel, der als doppelter Spion zwischen Behorde und Sozialdemokraten sein Unwesen treibt, den Studenten als Sozial= bemokraten an. Er wird von feinen Eltern verftoßen, barf nicht weiter fludieren und wird obendrein bei der ploBlichen Ermordung jenes Polizeispigels in den Skandalprozeß verwickelt. Nach verbüßter Strafe wird er auch von der Partei vollständig geächtet. Da zieht er sich mit seiner Lene in die Einsamkeit zuruck, um ehrlich sein Brot zu verdienen. Aber feine "genialen" Broschuren, die ihn anfange leidlich zu ernahren scheinen, werden polizeilich verboten. Jede Möglich= keit sich zu ernähren ist ihm abgeschnitten. Da wird auch er zum Verräter seiner einstigen Genoffen; aber der Judaslohn brennt ihm wie Feuer in den Sanden. Die kaiserlichen Erlasse vom 4. Kebr. 1890 sind das letzte, was er hört auf dem Bege zum freiwilligen Tode. — Abgeschen von einigen Ueberschwenglichkeiten und einigen verzerrenden Uebertreibungen war das Buch durch seine lebendige Charakteristik ein ziemlich starker Beweis für die Begabung seines Berkaffers. Da es zweifellos ganz unabhängig von Lands "Neuem Gott" geschrieben war, so ist die Uebereinstimmung im Schicksal der beiden Helden ein Beweiß dafür, daß hier ein Anpus der Zeit portratiert worden war.

Wie so die Helden jungstdeutscher Romane erfahren mußten, daß ihr Kopfssprung von den Höhen der Gesellschaft in die Tiefen niemandem zum Nugen, ihnen selbst aber zum schweren Schaden gereichte, und wie sie einsehen mußten, daß ihnen zu einer wirklichen Lösung der sozialen Frage Kenntnisse und Borbereitung fehlten, die das bloße gute Herz nicht zu ersehen vermag — so lernten viele der Jüngsten ähnliches an sich selbst erkennen. Und so kam es, daß gerade jetz sehr schnell die jüngstdeutsche Romandichtung den sozialen Boden verließ. Unter andern wandte sich Hollaender in seinen beiden folgenden Romanen "Magdalene Dornis" und "Frau Ellin Röte" der feinen sorgfältigen Auspinselung weiblicher Charaftere zu. Die Zeitschrift Freie Bühne aber förderte auch den sozialen Roman nicht.

Ja, ganz getreu ben Anregungen bes Bereins "Freie Buhne" pflegte auch bie anfänglich vom Bereinsvorsigenden herausgegebene Zeitschrift das Ausland.



So brachte sie an größeren Romanen und Erzählungen im ersten Jahrgang Ueber= setzungen von Emile Zolas "Die Bestie im Menschen", von Fedor Dostojewskis "Eine heikle Geschichte", von Arne Garborgs "Bei Mama", von Knut Hamsun "Hunger"; — ein einziger deutscher Roman hatte unmittelbar nach Zola die Reihe der Auslander unterbrochen. Aber man hatte ihn nur darum zugelaffen, weil er ganz in frangbfischem Geist geschrieben war und obendrein sogar in Paris spielte: "Ein Roman wie Die gute Schule ist in Deutschland noch nicht geschrieben worden, deshalb hat diese Zeitschrift, die dem Modernen gehort, ihn ihren Lefern zuerft mitgeteilt." Mit diesen Worten ent= schuldigt Otto Brahm nach Schluß bes Romans den Abdruck desselben in seiner Zeitschrift (Zahrg. I. Seite 616).

Damit war also wieder ein neuer Mann auf dem Kampfschauplat erschienen und zwar ein in mancher Hinsicht inter= effanter. Aus Ling in Desterreich stammt hermann Bahr, geboren am 19. Juli 1863; in Wien, Graz, Czernowit und Berlin hatte er philosophische, juristische und staatswissenschaftliche Studien getrieben, hatte sich auf Reisen in der Welt umgeschen und kam gerades Weges aus Frankreich, als er im Jahre 1890 in Berlin im Kreise ber Manner ber "Freien Buhne" erschien. Gerades Weges aus Frankreich! — Gine beffere Ginführung konnte man bei diesen auf das Ausland erpichten Revolutionsdiftatoren nicht haben. Und Hermann Bahr kam nicht bloß außer= lich aus Frankreich. Nein, er brachte die neuesten Moden vom Seinestrand außerlich und innerlich mit daher, und wo er erschien, verbreitete sich der Duft des Pariser Par= fums auch in geistiger und litterarischer Hinficht. Er hatte "Jung-Paris" kennen

gelernt, und man wußte ja langft in Deutschland, bag im Seine-Babel Bola nicht mehr der Modernste war. Satte sich doch eine Reihe junger Schriftsteller von ihm losgeloft, die anfangs feine Schuler waren. Der Roman "La terre" (Mutter Erde) batte dazu den Anstoß gegeben. Die gehäufte Sinnenkragheit des Buches hatte viele feiner abgehartetsten Berehrer abgestoßen. Aber ber mahre Grund, marum Jung-Frankreich sich von seinem Meister zu scheiden begann, lag in deffen allzukuhler Sachlichkeit. Daß Zola alles nur von außen fah, bas konnte man auf die Dauer nicht ertragen. Der Führer der funf Bola-Schuler, die dem Meister im Jahre 1887 gang bffentlich auffagten, mar ber Sollander Joris Rarl Sunsmans. Er geleitete seine Anhänger langsam hinüber in das Lager der sogenannten Symbolisten, bei denen der moderne Peffimismus sich mit einer Reigung zum Unheimlich=Uner= klarlichen vereinigte. Der durch den Naturalismus unterdruckte Trieb des Menschen jum Ueberfinnlichen brach fich hier wieder Bahn, um in frankhaft verbildeter Korm als schwächliche Angst vor dem Sputhaften, als dumpfe Sehnsucht nach dem Grauenvollen wieder in die Erscheinung zu treten. Man hat den Eindruck, daß die finnlich überreizten Menschen, nach immer neuen Reizungen strebend, sich in eine Art von Opiumrausch binein narkotisieren, um als gitternde Greife in erträumten Junglingskorpern mit einer wahren Bollust ihre eigene Nervosität zu studieren. Wie der Sppochonder einen gewiffen Genuß darin findet, fich jeden Tag neue Krankheiten einzubilden, so schwelgen diese Art Kunftler darin, ihre Nerven in jedem Augenblick auf alles aufmerkfam zu machen, was dazu geeignet fein konnte, fie zu erschrecken und fie noch nerobser werden zu laffen. Mit ber Empfindsamkeit eines hufterischen Madchens durchzittert diese Leute ein Grauen beim bloßen Anblick einer sonderbaren Bolkengestalt am himmel. fallende Karbe, die ihnen entgegentritt, kann sie bis zum Tode erschauern machen ober ihnen ben fogenannten Lebensmut auf funf Minuten wiedergeben. Grun, Blau, Biolett, Schwarz und Beiß werden fur fie zu Gefühles-Symbolen von hochster Tragit, und bei dem Durcheinanderzittern aller ihrer Nerven fliegen Diese Symbole aus der Vorstellungswelt der Augen in diejenige der Ohren und der Gefühlenerven hinüber, Jund fie fühlen, riechen, benten und schmecken in Farben. Da giebt es fur sie grune Lieder, blaue Empfindungen und blutrote Gedanken; ebenso giebt es naturlich tonende Farben und klingende Gefühle, und durch all Diese nervosen Begriffeverwirrungen, Die schließlich dem Gestammel eines Tophusfranken nicht mehr unahnlich find, wird endlich eine Urt neuer Sprache erfunden: die symbolistische Ausdrucksweise. Hat doch in allem Ernst ein Anhänger dieser Richtung ein Worterbuch herausgegeben, um es den normalen Menschen zu erleichtern, diese neue Sprache zu verstehen.\*) Dieser bildlichen Ausdrucksweise wegen nannten fich die neuen Sprachverdreher "Symboliften"; im Bewußtsein deffen, daß fie in ihrer Runft jedem von außen kommenden Eindruck blind und willenlos folgten, nannten fich diefe nerobsen Schriftsteller "Impressionisten"; und im Bewußtsein ihrer

<sup>\*) 3.</sup> Plowert, Petit glossaire pour servir à l'intelligence des auteurs décadents et symbolistes, Paris 1887.

v. Sanftein, Das jüngfte Deutichland.

täglich zunehmenden sittlichen Verkommenheit nannten sich diese koketten Schwächlinge "Décadents". Um aber auch gleichzeitig eine Entschuldigung vor sich selber und vor der Welt für ihre verächtliche Mannlosigkeit zu haben, wiesen sie darauf hin, daß das Ende des Jahrhunderts mit Riesenschritten herannahe, und der Jahrhundertschluß — in Wirklichkeit doch nichts anderes als ein äußerlicher Abschnitt im menschlichen Jahlensussen — hatte für diese bedauerlichen Kranken mit ihren tausend undegründeten Angstgefühlen die Bedeutung von etwas unendlich Schauerlichem, und so entschuldigen sie sich denn mit dem Ende des Jahrhunderts: "sin de siècle".

Aus dieser Welt also kam gerades Weges Hermann Bahr nach Berlin. Selbst eine richtige Salonerscheinung, elegant und wohlgewachsen, liebenswürdig und nicht ohne Geift, fand er schnell Zutritt zu allen litterarischen Kreisen — ihr Tageslowe aber wurde er durch seine neuen Pariser Schlagworte: "Symbolismus! Décadence! Fin de siècle"! Begeistert sprachen es zu hunderten die jungen Leute nach, die nun wieder, wie vor hundert und zweihundert Jahren, alle Belt= ratfel damit zu lofen glaubten, daß fie die Nachbeter der Franzosen wurden. Schnell wurde hermann Bahr der Statthalter der Parifer Symbolisten an der Spree. So mit der Geschwindigkeit des Augenblicks war noch kein "Jungster" in Berlin zur tonangebenden Perfonlichkeit geworden. Naturlich beforderte ce Hermann Bahrs Popularität nur, wenn auch gutmutig über ihn gespottet wurde, oder wenn die Damen sich bewundernd über seine schnell berühmte Hamlet=Locke unterhielten, die stets herausfordernd in seine Skirn fiel. Als ein moderner Alcibiades wurde er den französelnden Berlinern dadurch noch interessanter. Im Handumdrehen war er auch Mitredakteur an Otto Brahms "Freier Buhne". Solange er aus der Ent= fernung seine litterarischen Bersuche nach Berlin gefandt hatte — seine Dramen "Die neuen Menschen" und "Die große Sunde" — solange hatte man nichts darauf gegeben. Jest, wo er in der deutschen hauptstadt den kleinen winzigen Menschenbrüchteil, der sich "tout-Berlin" nennt, mit seiner pariferischen Personlich= keit bezauberte, jetzt würdigte ihn das revolutionäre Philologenblatt der Ehre, ihn als den einzigen nennenswerten Romanautor gleich hinter Zola zu bringen! Mit welch spannungsvollem heißhunger sturzte sich daher "Berlin" auf die "Gute Schule!" Und was las es da!

Ein junger Maler irrt in der uns nun bekannten låssig blasierten nerobsen Schlassheit in den Straßen von Paris umber. Ihm ist eins seiner "impressionistischen" Augenblicksideale zerronnen. Er hatte in einem Hotel roten kachs in
gruner Sauce gegessen, und diese grune Saucenfarde hatte ihn nach der uns dekannten Symbolistenart unheimlich ahnungsvoll erregt, war ihm als jenes Farbenungeheuer zur Religion, zur Weltanschauung, zur neuen Kunst geworden. Wie
wahnsinnig war er in sein Atelier gestürzt und hatte ein paar Tage in diesem
Grun geschwelgt, dis der Rausch wieder einmal verslogen war und er zu der
traurigen Erkenntnis gekommen ist, daß er nur wieder einen neuen Unsinn überwunden hat. So treibt er sich denn wieder in "seines Nichts durchbohrendem Gefühl"
in den Straßen umher, ab und zu noch wehmutige Blicke auf grüne Kleidungsstücke wersend und als echter "Impressionist" erfüllt von der Sehnsucht nach

einem neuen Rausch. Da erspäht er ein kleines reizvolles weibliches Wesen, mit dem er sich schleunigst in ein Liebesverhältnis einläßt. Nach den üblichen nervosen Hinz und Herschwankungen kommt es endlich dazu, daß die Kleine zu ihm zieht, und nun rast er in seinem Liebesrausch fort dis zum Widerlichen. Sie lernen sich schließlich hassen, sie raufen sich, und wie er sie endlich wieder los ist, da verzichtet er auf alle weiteren hohen kunstlerischen Bestrebungen.

"Ja, die Liebe ist die gute Schule der wirklichen Beisheit. Man wird etwas start gepusit, aber dasig für sind auch am Ende die Eseleien gründlich ausgetrieben. Man kann ihre Lehre das ganze Leben nicht wieder vergessen. — Darum, wenn er das alles wog, brauchte es ihn nicht zu gereuen, das Berhältnis mit Fisi. Die sechs Monate waren doch eigentlich nicht unnüß vertrödelt, sondern er hatte Besinnung und Bernunst davon gewonnen. Das alte Nomantische war weggepußt, und sie hatte ihn zum natürlichen Menschen dieser Zeit erzogen. — Und jest konnte er sich selber leben. Er spielte fleißig Baklarat und lernte, nachdem er sich eine gelbe hose gekauft, reiten. Um den Künstler nicht zu vernachlässigen, komponierte er manchmal Toiletten. — Er war sest entschlossen, außer sich nichts mehr ernst zu nehmen. — Er gewann eine vornehme und zufriedene Weltanschauung, daß das meiste doch ganz ordentlich eingerichtet ist, man muß nur der richtige Mensch dassur, das masse sich daran liegt's. Er blicke mit Vertrauen in die Zukunst, selbstbewußt, daß er es so weit gebracht hatte; es konnte ihm nicht fehlen, daß er bald die allegemeine Achtung gewänne. — So dachte er oft, wenn er in den alternden herbst hinaus sah, es würde ein recht behaglicher und angenehmer Winter werden, von verdienter Freude."

Berdienter Freude! — Ein normal entwickelter Mensch wird bei diesem Hers gang nichts von Berdienst und bei biesem Schluß nichts von Freude bemerken können. Allgemein gültig für die Menschheit ist nichts in diesem Roman. Dak die Liebe einen Kunftler nicht zu erlofen vermöge, sondern ihn von hohen Idealen ablenken muffe, und daß der ewig ringende Kunftler nur zu einem glucklichen Zustand kommen konne, wenn er auf alle hohen Ideale verzichtet und zum All= tagsschmierer wird — das ist durch diese Geschichte doch sicherlich nicht bewiesen. Denn der "Held" derselben hat ja doch die wirkliche Liebe niemals kennen gelernt, sondern nur die sinnliche Verrücktheit; und er hat auch niemals wirkliche Kunsklerideale gehabt. Aber dennoch hat die Geschichte, wie unangenehm sie auch sein mag, einen typischen Wert: sie zeigt ganz beutlich, wohin ber Mensch und besonders der Kunftler kommen kann und kommen muß, wenn er nur noch in der Belt ber Sinne lebt und ftatt Runftleridealen seiner geistigen Innenwelt nur Eindrucken des Augenblicks folgt: namlich entweder zum Wahnsinn oder zur Blafiertheit. Das Charafteriftischste aus ber ganzen Bahr'schen Seelenschilderung ift daher denn auch die Stelle, wo der Kunftler — deffen Namen wir sonderbarerweise nicht erfahren — durch seine grune Sauce in den ersten Kiebertaumel versett wird. Dieser Abschnitt mag hier zur Probe der sonderbaren Symbolisten-Sprache folgen:

"Und da, ja da, in diesem frohlichen, hellen, luftigen Bretterschlag, da traf ihn der Fluch, hinterruds, aus einem vortrefflichen, saftigen und fanften Lachs, dem man keine Tücke ansehen konnte, wie er so, mit rosigem Schimmer, in der üppigen Krautsauce sich wiegte. Aber diese Sauce gerade, diese grüne Kräutersauce, der Stolz des Koches — ja, die war es gewesen. Die hatte ihn geschlagen. Aehnliches hatte er nie gesehen, niemals zuvor, solange er sich erinnerte, ein milberes und süßeres Grün; so schmachtend und so freudig zugleich, daß man gleich singen und jauchzen mochte. Das ganze Rosoko war darin, nur noch in einer viel gütigeren, sehnssüchtigeren Note. Es mußte auf sein Bilb.

Es mußte auf sein Bild, gleich, heute noch, noch in dieser nämlichen Stunde — er zitterte atemlos, in kalkem Schweiß, daß ihm nicht eines zuvorkäme. Kein Freund begriff seine Hast, sein Freund, sein Wellen Wahnsinn stürzte er fort. Und so, jauchzend, fuchtelnd, weinend, stürmte er heim. Der junge Frühling wetterte gerade im ersten Donner, und die Wolken brachen sich in wilde Wogen; einsam waren alle Straßen und kein Wagen fand sich. Er achtete es nicht und rannte. Regen schlug ihn, und es peitschte ihn der Sturm mit nassen hieben. Er rannte nur und rannte. Bis an die Kniee watete er im Schlamm, und den hut raubte ihm ein heulender Stoß. Er achtete es nicht und rannte und rannte. Manchmal, indem er einen Augenblick Atem schöpfte, schrie er laut auf, grell und schrill, weil die unbändige Lust nicht mehr zu halten war. Und er klatschte und tanzte und derte sich im Kreise, wie ein besessener Derwisch. Und dann wieder, eilig und blind, rannte er weiter.

Ach, wenn er sich erinnerte! Er sah nichts als dieses Grün, nur dieses neue Grün, und er hörte es in jauchzenden Weisen und er fühlte sein lindes, samtenes, schmeichlerisches Fleisch. Und von diesem Grün, wie von einem göttlichen Wunder, strahlte in üppigem Segen die neue Kunst und wandelte über die Erde in begeisterten Propheten und ward Priester dieser neuen, schöneren Resigion, und alle die seligen Wölser walten zu dem gebenedeiten Stifter, mit Weihrauch und Gebet, und Messen dampften ihm überall auf der Erde, Messen von ewigem Ruhm, und Preis und unsäglicher Jubel und dankbare Wonne und unerschöpfliche Bewunderung umringten ihn — und er rannte und rannte, durch das trumme Gewintel des lateinischen Viertels, immer hastiger und wilder, daß er es nur nicht versäume, in stürmischen Sprüngen, die er atem-los, röchelnd, ohne Sinne zusammenbrach, für tot, auf dem Boulevard Arago, vor seiner Werkstatt.

Uh, wenn er sich erinnerte, dieser Seligkeit ohnegleichen, dieser jauchzenden, taumelnden Wollust ohne Beispiel! Noch sieder ihm das Blut, und alle Nerven wirbelten sich zum Tanz, wenn er daran dachte. Er hätte gleich wieder laufen mögen wie damals, es ließ ihn nicht sitzen. Er wanderte wieder, den nämlichen Weg wie zuvor. Er wußte nicht, wohin, wozu, fragte nicht, träumte nur, träumte von jenem Glücke.

Drei Tage hatte das Glück gehalten, drei rasche Tage, und alle Jahre seines anderen Lebens hätte er dafür geben wollen, alle Jahre, sogleich. Drei Tage, im Fieber, vom ersten Morgen, wenn's kaum graute, bis in den letten Abend, wann ihm endlich die Nacht die Bürste aus der hand schlug, ohne Nast, keinen Augenblick, nicht einmal für Trank oder Speise, nur an der Staffel, bis es verwandelt war, das alte Bild, nach dem neuen Gedanken, und seiner hoffnung glich, Thron und Altar seinem Grün. Welche Tage!

Am ersten hatte er das Grün unterjocht und, da er sant, gehorchte es, in friedlichem Glanze, seinem Dienste. Ah, unvergeßlich, unvergeßlich ewig! Er tonnte nicht scheiden, nicht ruhen, sich nicht sättigen. Alle Lichter zündete er an, was er an Stümpfen nur austreiben und ausleihen konnte, umtreiste mit ihnen feierlich das Bild, daß es unter vollen Strahlen war, und rückte das Feldbett gegenüber, es unermüdlich mit zärtlicher Andacht zu betrachten. Und er sann und sann, indem er schaute und schaute, die ganze Nacht. Und es wälzten sich seine Gedanken, und seine hoffnungen rollten, immer verwegener und kühner. Und es war eine große Freude und viel Bertrauen in ihm, daß er gleich sich hätte aufschwingen und fortsliegen mögen, über die Wolfen zur Sonne. Und er fühlte eine seltsame Kraft, der nicht zu widerstehen war, und alles Leibliche schwingen und ganz feine, hellgrüne Tupfen am Ansahe, um mit hosianna und Kuß seine himmelsahrt zu grüßen.

Er entkleidete sich nicht; er wich nicht; er schaute nur und schaute. Es war ihm namenlos gut, und als ob er teiner Nahrung und nichts mehr bedürfe, wenn er nur so schauen tonnte, ewig, ohne Ende. Es zitterten ihm die Finger und er erschrat, seine Augen im Spiegel zu sehen, so unheimlich glänzten sie, groß und tief, von einem schwarzen Feuer.

Als die Nacht schon sich wendete, hatte er einen eiligen Traum. Es schritt eine helle Fee und warf Sterne auf sein Bild. Da erblühten Rosen in dem Grün, und bläuliche Lichte vermischten sich, eine himmlische Wonne und ein Schauer ging über die Wand, daß alle Farben sich verwandelten, noch tiefer leuchteten und noch heller sangen. Und er stürmte auf, nach dem Pinsel, diesen Wechsel des Grüns zu erhaschen, und den anderen Abend, nach zwölfstündiger Lust, da, er begriff's noch kaum und wollte es kaum glauben, da, wirklich, ja, war's fettig!

Es mar fertig. Ah, höhnische Spiegelfechterei ber Solle!

Es war fertig. Wie er damals fortgegangen war, den Boulevard entlang, durch den lachenben und jubelnden Frühling, wie ein König stolz, der zu Triumph zieht, selig wie ein Pilger, der von der heiligen Gnade mitbringt — und niemals waren die jungen Blüten so helle gewesen, und niemals alle Mädchen so lieblich und tüssig, und zu den müden Arbeitern, die von der Fabrit kamen, hätte er reden mögen, trostreich, daß jeht alle Not ein Ende hätte und die Hütten feiern sollten, und von den höchsten Türmen hätte er es verkünden mögen, daß es fertig war, fertig, fertig, so unsassilich es war, wirklich fertig!

Er stellte es sich ganz beutlich vor, ganz langsam, wie es gesommen war, in allen Teilen, eines nach bem anderen, damit er jedes einzelne für sich genieße und sich ganz mit seinem köstlichen Geschmacke erfülle. Er mußte lachen, wie er an Ledoner dachte und an die Sauce — übrigens, wenn die Gravitation vom Falle eines Apfels, dann mochte es die neue Aunst sich sichon gefallen lassen, vom Glanze einer Sauce zu beginnen. Und dann: sein Grün, wie er es mit dem hummer und den Nadieschen besteundet hatte; unermüdlich mischend bald mit Schatten, bald mit Licht, bis es sich vertrug, und wie er es dann aus jener nächtlichen Erscheinung verwandelt hatte, sein Grün war zudem jest ja völlig ein anderes.

Und da, plöglich, aus dem hinterhalte über den Arglosen her, daß es ihm den Atem verschlug, mitten im Glud hatte ihn dieser furchtbare Schred überfallen, diese namenlose Angst;
ob es denn überhaupt mar, sein Grun, irgendwo in der Wirflichkeit, außer feiner Einbildung!

Denn offenbar — ja, dieses war nicht zu leugnen: wenn es in seiner Ersindung bloß lebte, wenn es tein Gleichnis hatte in der Wirflichkeit, auf das es sich berufen konnte, wenn es erz logen und erheuchelt war, aus impiger Laune, ja — dann, dann — es war ja nicht auszudenken!

Es war ja nicht auszudenken, daß es dann wieder nur höhnischer Betrug gewesen, wieder nur äffender Wahn der Sitelkeit, und daß er wieder die Leinwand zerreißen und den verräterischen Pinsel zerfeten konnte, um wieder von vorne anzufangen, wieder von Plan zu Plan hilflos zu irren und wieder ohne Rat und Rettung zu verzweifeln.

Und seitdem jagte er unftät, wie ein Geächteter, nach seinem Grün, immer nur nach seinem Grün, ob er es nirgends fände, in der Wirflichkeit. Seitdem manderte er durch alle Straßen, froch in alle Winkel, lungerte in den hallen, klomm auf alle Türme und schweifte durch die Dörfer. Und er wußte es nicht zu benken, wie er es benn machen sollte, dieses Leben zu ertragen, fürderhin, auch nur noch acht Tage.

Wohl redete er es sich vor, dem Zufall zu vertrauen, in Geduld zu harren und in Arbeit zu vergessen. Wohl verhing er das Bild und rüstete eine neue Wand. Aber er hatte die Kraft nicht mehr, sich aufzuraffen und das Leid zu verwinden. Er war ganz erschöpft und seine Seele hatte weggegeben, was sie an Mut, Wille und Entschlossenheit besaß. Wenn es nicht von außen kam, aus Zufall, aus Zuthun, ein Geschenk, — aber es hätte wohl bald sein muffen, wenn's nicht zu spät werden sollte.

Manchmal meinte er, wenn der Tote erst aus dem Hause wäre, wenn er's vernichtete, in Stude schnitte, verbrannte —! Er wagte nicht nach der Mauer zu sehen, wo's lehnte, und es verschnürte ihm die Kehle, so oft er vorüber kam — aber doch wieder, wenn's nimmer dort hinge, dann war ja überhaupt alles aus, hoffnungssos. Und immer wieder, alle Tage, verschob er den Mord, ob nicht vielleicht doch in der höchsten Not noch irgendwo hilse erschiene.

Eine hilfe, eine fremde Gnade, ein Ereignis. Er mußte nicht, was es fein konnte, aber er hoffte mit inbrunftiger Zuversicht, weil er ja anders nicht leben konnte. Freilich, es mußte wohl

ganz was Besonderes und Seltsames sein, gar nicht vorzustellen, daß es zugleich mit Leidenschaft ihm das Geheimnis aus der Seele aufrüttle und dennoch auch wieder friedliche Gelassenheit und heitere Ruhe gewähre, zur Ordnung des Wirbels und hut gegen raschen Betrug: wahrscheinlich eben, wahrscheinlich fonnte es doch nur ein Mädel sein, das fraftige und thätige Wunder."...

Aber auch das Madchen kann das wirkliche Bunder nicht bedeuten, da die Liebe des Kunstlers zu ihr ebenso wie die Begeisterung für die grüne Farbe nur



nervdse Sinnlichkeit ist. "Nervosität" ist eben das Kennzeichen des ganzen Romanes. "Nervds" ist der Stil mit seinen kurzen Sähen und Absähen, "nervds" die Vorstragsweise, "nervds" die Grundstimmung, "nervds" der Anfang ohne eigentlichen Anfang. "Nervds" ist von jest ab das Schlagwort der neuesten Litteratur!

Um dieselbe Zeit aber erschien im selben Jahrgang der "Freien Buhne" auch noch ein anderer Erzähler, der dem ner= vosen Zeitalter hochst erfolgreiche Opfer Einen größeren Roman zwar nahm die Zeitschrift nicht von ihm, die ja, wie mehrfach erwähnt, ihr weißes Papier so lange mit so großer Vorliebe den Auslandern öffnete, bis durch diese die jungen Deutschen so vollståndig beeinflußt wurden, wie hermann Bahr es schon Doch kleinere Stizzen erschienen auch im ersten Jahrgang schon von Deutschen, so von Bans Land die fraft= volle Novelle "Kontraktbrüchig", so von Carl von Schlieben das fleine Stuck "Beilchenstöcke". Vor allen Dingen er= schienen da neue Skizzen von Holz und Schlaf im Stile des "Papa Hamlet" und einige von Being Tovote.

Tovote stammt aus Hannover (gesboren am 12. April 1864) und hatte in Göttingen seine Studien auf dem Gebiete der klassischen Philologie begonnen; er

brach diese aber bald ab, weil ihn die allgemeine litterarische Strömung ergriff. Entsprechend der Richtung der Zeit machte er sich mit national-donomischen Fragen bekannt, und nachdem er einigemal in den jungst-deutschen Blättern aufgetaucht war und sich auf einigen Reisen in Oesterreich, Ungarn und Italien umgesehen hatte, machte er sich im Sturmjahr der "Freien Bühne" (1889) in Berlin

seßhaft und brachte ein Manustript mit, das er mit ungeheurer Geschwindigkeit in der Zeit vom 28. Febr. dis 15. Marz desselben Jahres in München geschrieben hatte: seinen Roman "Im Liebesrausch", den er vergebens einigen größeren Berzlegern anbot, die eine wenig bekannte Firma das 414 Druckseiten starke, so schnell auf das Papier gestürmte Buch herausgab und fast im Augenblick einen ungezheuren Erfolg damit erzielte.

Rur jene Beit ber Borreden und Gelbstberaucherungen, Die beim Erscheinen seines Werkes im Schwunge mar, berührte es angenehm, dag bas erfte Blatt seines Romans auch wirklich die ersten Worte des Romans enthielt. Aber wer bas Buch zu Ende gelesen hatte, — und die meisten lasen es in einem Zug burch — ber stieß zulett auf ein Nachwort, und bies mar allerdings ganz "zeitgemäß": es war der wortliche franzbsische (!) Abdruck einer alten Borrede Edmond de Goncourts. Also ein franzblischer Beiliger war auch von diesem jungen Deutschen zu seinem Schut heraufbeschworen worden, - schon damit waren die auslandernden Kritiker entwaffnet. Die deutsche Ware hatte ben Parifer Stempel erhalten. Goncourt fest barin zwei Dinge auseinander: erftens, daß der Realismus fich nicht blog mit den unteren Gesellschaftsklaffen und mit dem Häßlichen auf Erden zu beschäftigen habe, sondern auch mit den gesellschaft= lich hoheren Regionen und mit bem, mas schon und liebenswurdig sei. 3weitens aber erklart er, daß man mindestens vierzig Jahr alt sein muffe, um einen wirklichen Sittenroman schaffen zu konnen; mas man in den zwanziger und breißiger Jahren schreibe, bas sei nicht viel mehr als eine gewiffe Liebaugelei mit bem Stoffe (coups de lorgnon).

Wie konnte der Leser aufatmen, wenn er hier erfuhr, daß er sich wieder für anderes interessieren durfe als fur plattsprechende Bauern ober fur berlinernde Arbeiter! Ein moderner Franzose hatte es erlaubt! Und so trat denn Tovote gewiffermaßen Sand in Sand mit Bermann Bahr auf: zwei Propheten ber froben Botschaft, bag ce nun zu Ende sein durfe mit dem qualvollen Ernst der sozialen Dichtung. Lebensgenuß sollte wieder gefeiert werden in der Zeit, wo die Jugend Trumpf war. Jest lachte und weinte man in wenigen Wochen einen ganzen Dirnenroman auf das Papier, und darin duftete es von Parfums, und blitte es von eleganten Mbbeln, und klang es von Champagnerglafern, und kicherte es von Schelmengelachter, und funkelte es von Nirenaugen, und rauschte es von seidenen Kiffen, und flimmerte es von wonnigen Nachtampeln und gab doch einen "fozialen" Roman! Und wenn dann einmal jählings die wirkliche "foziale Frage" ihr struppig trubseliges Arbeiterhaupt erhob, dann trank man ihr den schaumenden Sektkelch zu und lachte ihr den luftigen Trost entgegen: "Warte nur, bis ich erft vierzig Jahr alt bin, dann werde ich dich schon losen!" — Darin lag etwa die eine Er= klarung für das Geheimnis des Lovoteschen Augenblickserfolges. Die andere freilich lag in seiner Begabung, die von vornherein starke Seiten aufwies:

Tovote versteht es, zu schilbern — und zwar mit einfachen und natürlichen Mitteln. Er braucht nicht die symbolistischen Sprachverrenkungen, bei denen Hermann Bahr in die Schule gegangen ist. Er ist weit weniger eigenartig, als

jener, aber darum auch um so viel ansprechender. "Mervde" ist er auch und will es fein, aber er wuhlt fich nicht fo einseitig in die Seelenstimmungen der Menschen binein. Er fieht auch die Außenwelt. Und er sicht sie mit der immer munteren Stimmung bes leicht empfindfamen Lebemanns. Lägt er feinen Belben in einem Café am Potsbamer Plat fiten, oder lagt er ihn die Leipziger Strafe oder die Linden hinunterfahren, fo lebt das ganze Landschaftsbild der Strafe vor uns auf mit Sauferfronten, Fernsichten, raffelnden Wagen und treibenden Menschen. Jeder Teil von Berlin zeigt sich und in klarer Eigenart, — aber nicht feststehend in bedeutungsvoller Schwerfälligkeit, wie die Münchener Stadtteile in Conrads "Ifarroman", - nein, leicht vorüberhuschend, wie sie ber vornehme herr oder bie feine Dame burch die Scheiben des bahinrollenden Bagens erblicken. Dasselbe Berlin, das Kretter zum Schauplat des wuchtigen heldenliedes von "Meister Timpe" ge= macht hatte, erheitert fich bei Tovote zum Tummelplat ber liebenswurdigen Müßig= ganger. Dieselbe Menschenart, die jener mit der Reule schwerfalliger Tragit nieder= schlagen will, ladt dieser zum ewigen Bankett des Lebens ein. Mit einem Wort, der Realismus ist jest salonfahig geworden; Hermann Bahr hat ihn ins Barocke, Tovote hat ihn ins oberflächlich Leichtfinnige übersett! Wie entzückte weite Kreise diefer "Liebebrausch", barin von einem sonderbaren sozialistischen Aristofraten und feinem nicht ftandesgemäßen Liebehen die Rede ift. Die Tochter eines Fuhrmanns, fruh auf Abwege geprügelt, ift bem vornehmen Lebemann erft als berlinernde "Englanderin" in helgoland erschienen und begegnet ihm fpater wieder in Berlin. Obgleich fie selbst im Bewußtsein ihrer Bergangenheit sich ihm wieder entziehen will, wird sie endlich doch die Seine, und obgleich er ihre Kaffechaus= und Liebchen=Bergangenheit allmählich erfährt, führt er sie doch seiner außerlich und innerlich adeligen Mutter auf dem Gute zu und laßt fie spater als rechtmäßige herrin in seine Tiergarten= villa einzichen. Den bald ausbrechenden Familienskandal besiegt seine Liebe; aber wie der Sinnenrausch verflogen ift, traut er der schonen Frau allzuleicht Ruckfalle in die Sunden ihrer Vergangenheit zu und treibt fie durch Lieblosigkeit und Eifersucht in den fruhen Tod. Go alt dieses Thema unzähliger franzosischer Romane und ihrer deutschen Nachahmungen ist — Tovotes flotte Darstellung mit ihrer ununterbrochenen Unschaulichkeit, die lebhafte und oft tief eindringende Seelen= malerei und der warme Ion des Gangen ließen alles frisch und neu erscheinen. Aber von Roman zu Roman wurde die Einfeitigkeit feiner Phantasie mit ben emigen gefallenen Madchen und weibesschwachen Mannern unerträglicher. Einen gewiffen hoheren Aufschwung schien seine Begabung zu nehmen, als er in dem Roman "Mutter!" abnliche Chebrucheverhaltnisse zu einem tragischen Motiv zu= spitte; ein ehrlich liebendes Paar erfahrt mit Entsetzen, daß es Bruder und Schwester ift. Aber schon in der Fortsetzung Diefer Erzählung: "Frublingefturm" zeigt sich der tragische Liebhaber des vorigen Romans als leichtfertiger Luftling, und die Herrschaft, die eine buntschillernde kaprizibse Dirne "Kotti" über hochbegabte Manner ausübt, ist der leitende Faden in einem wilden Durcheinander von wuster Sinnenfranerei. Und das "Ende vom Liede" — die Verführungsgeschichte einer Erzieherin durch einen Maler, der in allen den Romanen vorkommt, sinkt auch sprachlich auf einen unglaublichen Tiefstand hinab, wenn da Sate vorkommen wie: "Jau war gleich dabei, mit ins Theater, hatte sich gelangweilt, ein paar Briefe geschrieben und immer überlegt, was er mit dem Sonntag beginnen sollte." In der Borrede jedes dieser Romane bittet Tovote gleichsam um Entschuldigung, daß er sich "nicht den größeren Fragen der Gegenwart zuwende", daß er "Fallobst", so heißt eine seiner Stizzensammlungen — aufgelesen, da ihm die gesunden Früchte noch zu hoch hängen, beruft sich auf seine Jugend und vertröstet den Leser auf spätere bedeutendere Werke. — Statt dessen verslachte er sich täglich mehr.

So schnell kann auch eine reiche Begabung sich ausgeben, wenn sie sich überbastet und wenn sie beständig nur im Sinnlichen wühlt. Fast wehmutig berührt es, wenn zum Schluß des "Ende vom Liede" der Verfasser den Maler Hansen die Summe aus seinem eigenen Leben ziehen läßt bei der Vetrachtung seines eigenen letzten Vildes. Es stellt einen Ritter dar, der von lachenden nackten Weibern mit Rosenketten auf die Eisenbahnschienen gekreuzigt ist, während von ferne ein Eisenbahnzug herangebraust kommt, mit lärmenden Proletariern gefüllt:

— "indessen da draußen die anderen mühselig an der Arbeit waren, hatte er in Liebesbanden gelegen — nun ging die Wucht der Zeit mit zermalmendem Rade achtlos über ihn hinweg." — In der That kein übles Vild für einen großen Teil der damaligen schriftstellernden Jugend, die im Dirnengetändel unterging, während die großen Fragen der Zeit, die am Ansange der litterarischen Revolution wie Fackeln geleuchtet hatten, ihnen jest nur noch den Schein abgeben sollten zum verweichlichenden Sinnengeschleck. Mit der Ueberkraft hatte man begonnen, mit der "Nervosität" endete man.

Ehe Tovote jene Romanreihe zum Abschluß brachte, gab er noch eine Sfizzen= sammlung heraus unter dem bezeichnenden Titel: "Ich, Nervose Novellen" (Berlin 1892). Der Titel rechtfertigt fich badurch, daß in der That hier lauter nervose, oder richtiger nervenschwache Menschen ihre Stimmungen zeigen. Naturlich find sie alle sinnlich überreizt. Da steht ein Paar in der Pferdebahn, um der lange erftrebten Bereinigung entgegenzufahren, aber ein Pferd des Bagens gerat unter die Rader, und der Anblick des Blutes verleidet beiden ihr Vorhaben und tdtet in der Nacherinnerung ihre Liebe. Da ist ein Offizier zu der nerodsen Empfindung gekommen, daß er schlafende Menschen für tot halt, und, von dieser Zwangsvorstellung beherrscht, stort er fortab jeden Schlafenden, um ihn wieder in einen Lebenden zu verwandeln. Ein anderer Offizier schläft im französischen Feldzuge zufällig in einem Schloßzimmer, das früher eine Dame bewohnt hat; er wird von der Zwangsidee beherrscht, sich beständig die leibliche Erscheinung dieser Schonen vorstellen zu muffen. — Ein anderer junger Mann hat das erlebt, was Tovotes Helden so oft erleben: es hat sich seinetwegen ein Madchen getotet — und überall glaubt er sie noch wandeln zu sehen. — Uebrigens find unter diesen Geschichten solche aus feinen Anfangen, die noch große Kunft der Darstellung zeigen: so die Stizze "Fallende Tropfen", Die schon im ersten Jahrgang der Zeitschrift "Freie Buhne" erschienen mar. Sie zeigt die qualvollen Phantasien eines "Nervosen", ben der an die Fenster schlagende Regen nicht einschlafen läßt. Aber diese Runft — auf was für Nichtsse ist sie wieder verschwendet! — Eine kleine Skizze aus der besten Zeit Tovotes mag hier zur Probe folgen.

## Schattenriß.

Den Mantel fest um die Schultern gezogen, gehe ich abends langsam durch ftille Strafen. Ich habe das Bedurfnis nach Einsamkeit.

Ein dumpfer, feuchter Novemberabend flutet mit grauem Nebel in den engen Gaffen und Gafichen der Stadt und windet seine zerfließenden Dunstichleier um die hochragenden Spitgiebel der alten Gebäude.

Die häuser in diesem abgelegenen Biertel find flein und unansehnlich, mehr Dach als haus. Die niedrigen, engen Fenster verschmut, hie und da eine der quadratischen Scheiben mit Pappe oder schwarzgewordenem diden Papier notdürftig verklebt.

Die Thuren find schmal und taum so hoch, daß man, ohne fich buden zu muffen, eintreten tann. -

Bon einem nahen Kirchturm, den ich aber nicht sehen tann, schlägt es dumpf und heiser: Neun! Die Tone scheinen sich in dem immer bichter fallenden Nebel zu verlieren.

Ich gehe weiter und biege in ein Gäßchen ein, so eng, daß taum ein Wagen durchfahren tann. An der einen Seite eine hohe, graue Mauer, von der der Kalt in großen Feben abschilbert; und über diese hohe Gefängnismauer streden ein paar armselige Bäume ihre nackten, schwarzen Kinger.

Auf der anderen Seite hebt sich die Nückwand einer Brauerei, kleine, engvergitterte Fenster, aus denen ein ersterbend schwacher Lichtschimmer sickert.

Dann fommen, fich angftlich anlehnend, ein paar fleine bettelarme Saufer, fo zerfallen, bag fie felbst für biefe Gegend gar zu schäbig scheinen.

Aleine handwerter wohnen hier, Schneider, Flidschufter und Arbeiter mit ihren Familien, zwischen benen wie verschwammt das Elend hockt.

Die Straße ist mit runden, faustgroßen Rieseln gepflastert, so uneben, daß man beständig über einen der hervorstehenden Steine stolpert. In der Mitte führt die Abzugsrinne, darin ein zäher, graumuffiger Schlamm stodt.

Un einem ber Baufer, feltsam, wird gearbeitet, es wird ausgebeffert, und ein Mauergeruft ift aufgeschlagen, bas bie gange Strafe überbedt.

Mitten zwischen den Brettern und Bohlen ift halbverstedt eine trübe Gaklaterne, ein Arm von der Wand der schiefstehenden Gartenmauer aus; die einzige Laterne in dem Gäßchen, geschüßt gegen die herabfallenden Steine beim Bau mit einem zerriffenen, alten Kohlenkorbe, so daß ein seltsames Halbdunkel in dem engen Durchgang brütet. —

Ich winde mich zwischen den Geruftpfeilern durch. Aus einem der verstaubten, mit einem Drahtgitter übersponnenen Fenster schwimmt ein fahler Lichtschein durch den rorgeblümten Kattunvorhang . . . dann nimmt mich wieder das Dunkel auf, doch nur einen Augenblick lang; im nächsten fällt aus der geöffneten Hausthur ein breiter gelber Lichtstreif.

Dreißig bis vierzig Schritt weiter mundet das Gagden in eine breite Verkehrsstraße der Stadt, und ich sehe die Wagen an diesem schmalen Spalt vorüberrollen und im grellen Lichte zwei Menschenstrome gegeneinander fluten, mahrend ich selbst im tiefsten Dunkel stehe.

Ich bin ftehen geblieben, und wie achtlos werfe ich einen Blid in die hausthur, und jest verharre ich, um mir das unerwartete Bild ju betrachten.

Um Boben, auf den rotlichen Steinfliesen, fteht eine Kerze, ein hohes Licht in einem schmutigen, unformigen Meffingleuchter.

Ein gelber, judender Schein flattert durch den engen Sausflur.

Im hintergrunde steigt eine schmale, gebrechliche Treppe leiterartig steil an, und auf ber zweiten Stufe, eine tief ausgetretene, morsche holzstufe, sist unbeweglich eine schwarze Rate, ben Kopf eingezogen und spinnt und blingt in bas Licht.

Neben der Rate steht ein großer blecherner Eimer mit blafigem Schnuthwasser, und der braune Scheuerlappen aus grobem Sactuch hängt schwerfeucht etwas über ben Rand.

Es ift, als ob ihn jemand eben dorthin gestellt hat.

Bor bem Eimer steht ein kleines Mädchen in verschlissenem Kleide, an dem fie die nadten Arme schlaff herunterhängen läßt.

Das Kind mag vielleicht brei Jahr alt sein. Es regt sich nicht, wie angewachsen sieht es unverwandt in bas leicht im Windzuge zusammenzudende Licht.

Die kleine Gestalt im zerfetten, schottisch farrierten Rleide hebt sich dunkel von dem Lichthintergrunde der weißen Wand ab, über die flüchtige gelbe Schatten vom Fladern der Kerze hinhuschen und verschwinden.

Scharf hebt sich die feine Silhouette des regungslosen Kindes von dieser leuchtenden Umgebung ab, die von der Thüröffnung wie von einem breiten braunen Nahmen scharf umgrenzt wird.

Wie eigentümlich das anmutet, diese starre Regungslosigfeit, als ob das alles tot sei, und nur das gelbe Flackerlicht das einzig Lebendige.

Jest bewegt sich bas Ratchen und ledt sich bie Pfote, langsam bedachtig, ohne von mir babei Notig zu nehmen. —

Ich reiße mich von diesem unerwarteten Bild los und gehe weiter . . .

Nur wenige Schritte von ber Thur steht ein junges Weib, bort, wo aus bem fleinen Schaufenster, einer Art Leihbibliothek schnungigften Nanges, bas rötliche Licht einer Petroleum-lanme fällt.

Neben dem Madchen ein Mann, ein herr, seiner Rleidung nach. Sie selbst im braunen Unterrode, ein Shawltuch hastig um die Schultern geworfen, angstlich, als ob sie im Unrecht gehandelt.

. Absichtlich gehe ich gang dicht an dem Paare vorbei, weil ich ihr Gesicht sehen will.

Es ift sehr hübsch, ein voller, etwas finnlicher Mund und dunkle Augen, die wie scheu abirren, als fie fich beobachtet fühlt.

Leise fluftern fie miteinander, und ich hore die Stimme bes Mannes, flehend eindringlich.

Das Mabden beugt fich jurud, und bann fentt es ben Kopf und jupft unruhig an bem Tuche, bas von ber Schulter ju gleiten broht . . .

Dann bin ich an ihnen vorüber. -

Ob es die Mutter ift ju dem Kinde, das ich eben gefehen habe . . . die Mutter, die für einen Augenblic aus bem Saufe entschlüpft ift?

Und nun bei einem herrn auf der Strafe fteht.

Ich blide mich noch einmal um.

Der Mann hat sich gebeugt und spricht auf sie ein, leidenschaftlich — und wie ängstlich schmiegt sie sich an die Mauer, und doch geht sie nicht, sondern hört ihm zu und — läßt sich von seinen Worten bethören. —

Dann biege ich in die hauptstraße ein. . . Augenblendende helle, Rädergerassel, elende, sich überstürzende Menschen, ein wildes Gewühl, Bilder auf Bilder, wie mit Blipesschnelle sich folgend, daß die kleine unscheindare Szene sich rasch wieder verwischt, die ich soeben beobachtet habe, ohne doch sagen zu können, was sie bedeuten mag. . . . "

Und doch trug sich Tovote noch im Jahre 1892 mit kuhnen Planen, über die sein Freund Grottewiß berichtet:\*) "In seinem kleinen, altmodischen, aber recht behagslichen Arbeitszimmer in der Kanonierstraße suchte ich ihn auf. Auf dem Tische lag "Clair de lune" von Maupassant, seinem Lieblingsschriftsteller; wir kamen auf sein neues Buch.. und damit auch auf seine dichterische Eigenart zu sprechen, die ihm den Namen "eleganter Realist" eingetragen habe. — Bon diesem Beinamen mochte er

<sup>\*)</sup> Die Bufunft ber btidy. Litteratur. Berlin 1892, G. 99.

nichts wissen. D nein, sagte er, das bin ich nicht immer. Da habe ich jest einen Roman vor — "Glühendes Eisen" — der ist gar nicht elegant. Er spielt in einer Maschinenfabrik in Hannover. Ich selbst sollte früher eine Maschinenfabrik von meinem Onkel übernehmen. — Mit der Lebhaftigkeit, die Tovote im intimsten Gespräche eigen ist, mit jener Frische und Hoffnungsfreudigkeit, die junge Schriftskeller charakterisiert, entwickelte er mir weiterhin seine Plane. Er wolle einen Roman "Stillgestanden" schreiben, der mit dem Bort "Stillgestanden" beginnen und die Stimmung schildern soll, die junge Freiwillige beim Eintritt in den Militärdienst durchmachen. Sodann beschäftige er sich mit einem Roman "Das tägliche Brot", der das Leben in der Großstadt schildern und zeigen solle, wie junge Leute ihre Ideale durch die Sorge ums tägliche Brot immer wieder zurückstängen müssen."

Schone Borfage! In den acht Jahren aber, die seit dieser Unterredung versftrichen sind, hat er von diesen drei geplanten Romanen noch keinen erscheinen lassen, und so kann er auf sich selbst die Worte anwenden, die er seinem Maler Hansen in den Mund legte: "Ich muß nun einmal in meiner Sphäre bleiben, ich kann nicht anders!" — Und so hätten viele der Jüngsten bald von sich sagen können.

So war der soziale Roman allmählich zur erotischen Dirnennovelle verblaßt. Un Stelle des tiefen Ernstes war die frivole Lebensauffassung getreten.

Und wie so mehr und mehr die ernsten Forderungen von einst den Jungst= deutschen verloren gingen, begannen sie auch allmählich wieder nach nur heiterer Kunft zu streben.

#### 

## Siebentes Rapitel.

Das Wiederermachen der Luftigfeit.

Mitten aus allem Ernst sollte der Humor wieder erwachen. Gerade die Durchforschung der sozialen Verhältnisse mußte dazu führen, daß man neben den ernsten Figuren auch die komischen wieder sehen lernte. Früher hatte man das nie verzessen. Dickens hat es verstanden wie einer, mit dem Elend und Unglück zu weinen, aber auch verstanden, köstlich und herzlich zu lachen über das, was einmal lächerlich ist; und unübertrossen ist er in der Gabe des echten Humoristen, zu lachen und zu weinen zu gleicher Zeit. Nur ein Deutscher hat ihn darin ganz erreicht, der Schöpfer der "Kestungstid" und der "Stromtid": der einzige Friß Reuter. Oberssächliche Humoristen hatte es genug gegeben, die alles mit billigem Wiß übersprühen, die alles von der leichten Seite auffassen, mit dem Leben tändeln, immer die Schellen ihrer Kappen ertdnen lassen und höchstens einmal leicht die Pritsche schwingen. Solche Wißbolde sind zu Belt nicht nur erfreulich, sondern gewiß notwendig. Mühe und Arbeit des Lebens braucht sie, wie der verdorbene Magen das doppelt kohlensaure Natron. Aber sie sind die Oberslächlichen, die von

der eigentlichen Welt nichts sehen: denn in ihren Tiefen ist die Welt ernst und da oft am ernstesten, wo sie am schonsten ist. Aber in diese Tiefen, die den Wisbold er= schaudern machen, dringt ber humorist mit leichten Schritten ein und lagt bas warme Licht seiner goldechten Poesie scheinen, das der Sonne gleich am kist= lichsten wirkt, wenn es durch feuchte Tropfen strahlt: denn dann zaubert es den farbenfreudigen Regenbogen. Es war eine ber vielen Einseitigkeiten der jungsten Rich= tung, daß sie diese echten humoristen mit den Wißbolden zugleich ausgewiesen hatte. Sie liebte eben — seitdem philologische Pedanten ihr die Gesetze vorschrieben ben melancholischen Regenbogen so wenig als die heitere Sonne, bis das eintonige Grau fie alle hatte nervos werden laffen. Nun fühlte man, daß man endlich wieder einmal lachen lernen mußte.

Abseits von den Mauern der neuen Schule stand freilich mancher humorist, namentlich der alteren Generation, und unter ihnen vor allen einer, von dem der Tageslarm wenig wußte und der doch in seiner Art ein Meister mar. Hoffmann (geb. in Stettin am 27. Juli 1848) stand damals am Anfange ber vierziger Jahre seines kraftigen Lebens und gab 1890 und 1891 zwei seiner Meisterwerke beraus: den "Gisernen Ritt= meifter" und bas "Gymnafium zu Stolpen= burg". Was ist das für eine Novellen= fammlung, dies "Gymnafium zu Stolpen= burg"! Es wurde verdienen, daß man es als etwas ganz Besonderes für sich, als einen Vertreter einer gang besonderen Untergattung des Humors auffaßte: des Schulhumors! Das flingt recht oberflach= lich und wenig versprechend. Man denkt unwillkurlich dabei an Ernst Ecksteins berühmten — "Besuch im Karzer" (1875),



über den sich jeder Gymnasiast einmal halbtot gelacht hat. Er war 1890 in 85. Auflage erschienen. hoffmanns "Gymnafium zu Stolpenburg" erlebte im folgenden Sahrzehnt langfam drei Auflagen, gerade weil jenes Werkehen nur eine wißige Schnurre, dieses aber ein Meisterstückehen wirklicher Seelenmalerei ift. Und wieviel natürlicher ift es auch, als der beiden Naturalisten Holz und Schlaf so unnaturlich verzerrte Geschichte vom "erften Schultag" in der Papa=Samlet= Ja wieviel moderner Zeitgeist weht durch die Lebensgeschichten der Symnasiallehrer Hoffmanns! Vom verflucht Lustigen über den trocken Pedantischen hinmeg bis zum schwermutig Ahnungsvollen sehen wir sie hier alle typisch vertreten. Der eine seufzt über die Retten, die seinen bochauffliegenden Geist lebenslang an den Zwang der Schule binden, der andere fuhlt fich felig als Monarch auf ragendem Ratheder und schwelgt in staubiger Beisheit, ein dritter macht feinen Beruf ab, wie ein laftiges Geschäft und schlägt in ben Feierstunden in froblicher Jugendfraft dem gelehrten Rram ein Schnippchen. Und dabei klingt bas gewaltige Leitmotiv von dem Gegensatz zwischen Schule und Welt. ein Ueberbleibsel aus dem Mittelalter fteht das gelehrte Gymnasium, griechische und lateinische Menschenseelen in sich bergend und hutend, mitten in dem draußen brausenden Strom des Lebens, und wenn diefer einmal ein paar Wellen hinein= sprift in den Vorhof der heiligen Mauern, dann fahren auch die Lehrer in zwei Parteien auseinander als die Alten und die Jungen. Da giebt es kurz vor bem Ausbruch des siedziger Krieges noch einen wurdigen alteren Lehrer, der nur in der Welt des klassischen Altertums lebt, der in kraftigen Junglingsjahren in Rom nur alte Handschriften studiert und die Bilder der christlichen Renaissance so wenig eines Blickes gewürdigt hat wie die herrlichen Bauten und die uppig schone Natur. Ihm war Stolpenburg ebenso recht wie Rom — denn Bucher gab es ja auch hier — und als junger Chemann begrüßt er die Geburt eines Schnichens mit einer lateinischen Dbe. Welcher Schmerz fur ihn aber mar es, als ber beranwachsende Anabe keine Neigung zur Philologie zeigte, ja als er endlich gar Leut= nant wurde. Und nun bricht der Krieg von 1870 aus. Die Jungens in der Schule lachen ihren Oberlehrer aus, der die Kriegserklarung noch nicht gelesen hat, wie er in die Rlaffe tritt, um über die meffenischen Kriege zu sprechen. Die Begeisterung der Jugend macht ihn stutig, und wie sein eigener Sohn nun mit ins Keld muß und für den Bater dadurch der Krieg ein perschliches hohes Interesse gewinnt, da dammert dem alten Philologen eine Ahnung davon auf, daß man auch von seinem eigenen Vaterland und seiner Geschichte etwas wiffen muß. Beimlich holt er diese vernachläffigten Studien nach, und wie ihn endlich die Todesnachricht seines tapferen Sohnes erreicht, da kampft sich der wortkarg ge= wordene Mann zu der Ueberzeugung durch, daß neben dem ruckwartsblickenden Gelehrten auch derjenige zu achten sei an Wert, der Rraft und Leben einset fur die Rampfe der eigenen Zeit.

Noch ergreifender aber kommt der neueste Gegensatz von alt und jung, ja, der Gegensatz von klassischer und moderner Kunstanschauung selbst zum Ausbruck in der lebensvollen Gestalt eines Lehrers und seines Lieblingsschülers. Nur ein

eigenartiger Geift konnte einen Seelenkonflikt gestalten wie biesen: Ein alter Lehrer - biebmal aber fein Pedant, fondern ein Mann mit schonheitstrunkener Seele - hat sein Leben im Gymnasium zu Stolpenburg vertrauern muffen, er hat nicht geliebt und nicht geheiratet, und nur eine heiße Sehnsucht hat ihm über bie Enge bes Berufs und das obe Busammenleben mit brei altjungferlichen Schwestern hinweggeleuchtet: Die hoffnungevolle Sehnsucht, einmal Griechenland zu schauen. Dies Land, das ihm durch Homer und Sophokles heilig ift, dunkt ihm der Inbegriff aller Schonheit, Runft und Weisheit, und wenn er nur einmal auf der Afropolis stehen, einmal in den Piraus hinabblicken, einmal die Ruinen der geweihten Stadte durchpilgern konnte, fo murbe er gern fterben! Und die Erfullung dieses Bunsches hat er mit kluger Beharrlichkeit immer naher geruckt. seinem mageren Gymnasiallehrergehalt hat er in jedem Jahre die immer gleiche kleine Summe fur sich und — gewissenhafterweise auch fur jede seiner unverheirateten drei Schwestern in vier Sparkaffenbucher eintragen laffen, und in gewissenhafter Treue hatte er sich jeden anderen Bunsch versagt für dieses stille Sparen. Bas thut es ihm, daß er darüber zum graufdpfigen Alten geworden ist — nun ist dafür aber auch die Summe voll und rund und verbürgt ihm unwiderruflich eine lange schone Reise nach dem Lande seiner Sehnsucht. Und mas nachher mit ihm geschehen wurde, das bleibt ihm gleich. Unter einem harmlosen Vorwande nimmt er einen langeren Urlaub, und erft am Tage vor der festgesetten Abreife überrascht er seine Schwestern mit der sie entruftenden Mitteilung, aber gleichzeitig mit ben fie troftenben Sparkaffenbuchern. Da taucht ploBlich fein einstiger Lieblingsschuler vor ihm auf. Es ift der einzige, der noch an ihm hangt, Jahr fur Jahr hat die Verehrung fur ihn unter ben Schulern abgenommen, benn die moderne Weltanschauung ist auch unter sie eingedrungen und hat sie zu jungen modernen Realisten gemacht, die sich am liebsten um den jungen Lehrer der Naturwissenschaften im Physikzimmer drängen. Nur dieser eine, eine frische Kunftlernatur, dankt dem alten Herrn noch immer dafür, daß er ihn zuerst ins Land der Schönheit eingeführt hat. Und jeßt, der Schule entwachsen, besucht er den väter= lichen Freund mit gefüllter Mappe, um ihm voll Stolz seine ersten selbständigen Stiggen vorzulegen. Aber o Schreck und Enttauschung! Der Jungling ift in Berlin unter die "Modernen" gegangen! Lauter naturalistischen Alltagefram hat er flizziert! Das giebt dem Alten einen Stich durch die Seele. Daß sein eigenes Leben enden muß, ift ihm nicht so schmerzlich, als die furchtbare Uhnung, daß alle Ibeale zu Grunde gehen follen, fur die er gelebt hat. Diefer fein Lieblings= schüler war ihm die lette Burgschaft fur das Fortleben der alten großen Kunft - und nun follte diefer im alltäglich Naturaliftischen zu Grunde geben? Nein! Lieber verzichtet er felbst auf sein ersehntes Lebensgluck. Mit kuhnem ploglichen Entschluß schenkt er bem freudig überraschten Jungling das Geld zur Reise nach Griechenland, damit dieser bort aus den Quellen ewiger Schönheit schlurfen und wieder jurudfehren fann jum Idealen!

In solcher Beise spiegeln sich in hans hoffmanns Berken die Ideenkampfe ber Zeit. Auch die Geschichte des jungen Philologen, dem der Streit um die

echten oder unechten Handschriften des Nibelungenlieds Liebes= und Lebensgluck zertrummert, zeigt, was alle Hoffmannschen Skizzen zeigen, daß ein genialer Humorist aus allen Gebieten des geistigen Lebens Anregung nehmen kann zum Kampf gegen Pedanterie und Engherzigkeit, und daß er die Sonderlinge, denen er kunftlerisch tief ins Herz schaut, ausstatten kann mit aller Wahrheit lebensvollen Menschenstums.

Doch Hans Hoffmann gehörte keiner Clique und keiner Schule an, und darum fließ niemand fur ihn in die Larmtrompete.

Unter der revolutionaren Generation hatte freilich auch Max Kreger Sinn für Humor gezeigt, und als Hauptmann in seinem "Friedensfest" in der Gestalt des berlinisch redenden Dieners auch etwas von dieser Gabe verriet, da mahnte ihn der humorvolle Fontane in seiner Besprechung dringend, diese Seite in sich weiter auszubilden. Auch Hermann Sudermann hatte sich plöglich und in glücklicher Weise unter die Humoristen geschlagen mit seiner Novelle "Jolanthes Hochzeit" (Berlin 1892). Mit wirklichem übermütigen Humor wird hier geschilbert, wie ein eingesteischter Junggeselle sich sozusagen gegen seinen Willen mit einem jungen hübschen Mädchen verlobt, die ihn eigentlich auch gegen ihren Willen nimmt. Noch im letzten Augenblicke wird natürlich alles gut. Er bekommt seine Freiheit wieder, und sie bekommt ihren Leutnant. Aber die prächtige Charakteristist und die gemütswarme Durchführung stellen den kleinen Scherz in die erste Reihe humoristischer Kunstleistung.

Freilich, der eigentliche Humorist der neuen Schule war Ernst von Wolzogen gewesen. Langst hatte biefer barnach gestrebt, vom humoristischen Roman zum Lustspiel überzugehen. Und 1890 gelang es ihm auch, unter Mitarbeit von B. Schumann seine "Kinder der Ercelleng" in ein folches umzuwandeln und am "Deutschen Theater" einen großen Erfolg zu erringen. Jedoch entsprach dies Luftspiel nach seiner eigenen Meinung sowie nach Meinung ber ganzen Brahm'schen Schule noch zu wenig den jest allverehrten Gesetzen des Naturalismus. Und doch fehlte es Wolzogen nicht an Aufmunterung auch aus dem Kreise der "Freien Buhne", und da er fich gang im Banne diefer Manner befand, fo gab er felbft ein Programm in der Brahm'schen Zeitschrift über "Humor und Naturalismus". Darin führte er aus, daß diese beiden Kunstprinzipien sich vereinigen mußten. Wie kostlich naiv selbst reichbegabte Schriftsteller werden konnen, wenn sie — noch dazu geblendet durch die Scheuklappen eines Modedogmas — zu theoretissieren anfangen, das beweisen aus jenem Programmaufsat Wolzogens die Worte: "Wir sehen gegen= wartig zwei Bege realistischer Buhnenkunft vor uns. Der eine führt von Iffland über l'Arronge zu Holz und Schlaf, der andere von Goethes Göß und Egmont über den neuesten Wildenbruch (also wohl die Haubenlerche!) und Sudermann in eine verheißungsvolle Zukunft."

Wenn dem eingeschworenen Naturalisten schon — der Mode entsprechend — verboten war, den Namen Schillers zu nennen, so hatte er wenigstens Istland und l'Arronge, die kunstfremden Buhnenhandwerker, nicht an die Stelle setzen follen, wo Lessing und Freytag zu stehen ein wohl verburgtes Necht haben. Denn der Weg

bes beutschen Lustspiels geht von "Minna von Barnhelm" über die "Journalisten" in die Gegenwart hinein. Und nicht weniger unbewiesen prahlt der Schlußsag: "Der reifste und freieste Mensch, zugleich im Ibsen'schen Sinne der stärkste!, das ist aber der Humorist!" Dann ware also sonderbarerweise im Ibsen'schen Sinne Ibsen selbst kein reifer, starker, freier Mensch! Denn Ibsen ist wohl doch nicht etwa Humorist? — Bor allem aber sah sich Wolzogen nun nach einem naturalistischen Lustspielstoff um und fand ihn allerdings mit glücklichem Griff in dem,

was man damals — in üblicher Nach= ahmung eines frangbfischen Wortes - die Berliner Bohême nannte. Murgers im Jahre 1851 erschienene "Scènes de la vie de Boheme" (Bilber aus dem Zigeuner= leben) waren um die Zeit des Beginnes der Litteratur=Revolution deutsch erschie= nen (Leipzig 1882). Natürlich handelten fie nicht von wirklichen Zigeunern, son= bern von dem haushaltfremden, jugendlich wilden Treiben der Pariser Jugend. Dieses Buch fand in Deutschland ein prächtiges Gegenstuck in einem "Berliner Zigeuner= leben". Dies hatte aber nicht einen Dichter, sondern einen wahrheitsgetreuen Sittenschilderer zum Berfaffer. nichts kann das vollständige Ineinander= fluten von prosaischer Dichtung und kunst= voll schildernder Abhandlung deutlicher dar= thun als der Vergleich dieser Fischer'schen Schilderungen mit der damaligen sozialen Novellistif.

Hans R. Fischer (geb. am 15. April 1863 in Jauer) hatte sich aus einer Jugend voll Kampf und Not und armslichen Verhältniffen mit staunenswerter Thatkraft emporgearbeitet, war schließlich nach Berlin gekommen und kannte das



Elend der Armen und Unglücklichen aus eigenster Anschauung und Beobachtung. Darum lag so etwas außerordentlich Packendes in den Schilderungen, die er hie und da erscheinen ließ und als 24 jähriger Jüngling zu einem Bandchen sammelte (Berlin 1887) unter dem Titel "Unter den Armen und Elenden". Das Buch erregte in ernsten Kreisen großes Aufsehen, ebenso wie das drei Jahre später folgende Büchlein "Was Berlin verschlingt" (Berlin 1890). Hier las man wahrheitsgetreue und sachliche Beschreibungen der Asple für Obdachlose, der Armenhäuser, der Siechenhäuser, der Arbeitshäuser, der Gefängnisse, der Kospitale, der Leihhäuser,

ber Singspielhallen und endlich des Leichenschauhauses. Kurz — dieses Mal nicht in Form einer romanhaften Erzählung, sondern in einfachem Ton des Besobachters der Thatsachen lernte man hier alle Dertlichkeiten kennen, wo die verssinkenden Eriskenzen ihre letzten Vergnügungen, ihre armselige Nahrung, ihre Strafe, ihre vorübergehende Genefung oder endlich ihren Tod finden. Und mit einer so schlichten Eindringlichkeit, so warmherzigen Sachlichkeit weiß Fischer alles anschaulich zu machen, daß kein Geringerer als der Berliner Nationaldsonom Professor Schmoller in seinem "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtsschaft" seine "lebensvollen und tief empfundenen Schilderungen" rühmte. Dabei war es ganz natürlich, daß in diesen Schilderungen auch wohlbeobachtete Charaktersköpfe und Typen auftauchten; und da die naturalistische Novelle oder Skizze vielsach nichts andres war, als die photographische Schilderung eines Straßens oder Wohsnungsbildes, so liest sich manche der leichteren Beschreibungen wie eine novellistische Skizze aus jener Zeit.

In seinem "Berliner Zigeunerleben" (Berlin 1890) ergänzte Fischer eigentlich nur seine vorangegangenen Bände. Wenn er darin eine Tafelrunde junger Schriftsteller und Künstler schildert, so hatte er dazu die Typen aus "jüngsten" Kreisen genommen. So gab es damals freie Zusammenkunste, die ich auch noch ab und zu besuchte, und die den selbstironischen Namen "Genieklub" führten.

Aus diesem "Milieu" — dies Wort kam auch damals auf — nahm auch Wolzogen den Stoff zu seinem neuen Buhnenwerke, naturlich ganz unabhangig von Fischer, der damals als Redakteur des "Mainzer Unzeigers" nach Mainz ging. Wolzogen aber suchte den Stoff des Zigeunerlebens fur die Buhne zu gewinnen, und schon 1891 erschien in der Zeitschrift Freie Buhne sein "Lumpengesindel", welches er, weil er Ernstes und Heiteres darin mischen wollte, als "Tragikomodie" bezeichnete (Buchausgabe Berlin 1892). Im Vordergrunde stehen zwei Litteraten= brüder: Friedrich und Wilhelm Kern, von denen der altere verheiratet ist, eigentlich aber mit seinem Bruder ein innigeres Zusammenleben führt als mit seiner Else. Man wurde irren, wenn man glauben wollte, daß Wolzogen hier an die alte Ge= schichte von den beiden gelehrten Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm gedacht habe, die ja schon einmal den Stoff haben hergeben muffen, zu dem altbekannten, leicht geschürzten Einakterschwank "Einer muß heiraten"! Nein, wer das Modell zu diesen Brudern gewesen ist, kann jeder leicht erraten, der den Gang meiner Dar= stellung der litterarischen Revolution bis zu diesem Punkt verfolgt hat. darf man nicht vergeffen, daß die Modelle von ihren Kunstlern frei benutzt werden. Die Geschichte fångt gleich damit an, daß Friedrich seiner Else Borwurfe macht, fie store durch ihr Gespräch seinen Bruder Wilhelm bei der Arbeit. Jedoch so zärtlich fich die beiden Brüder auch lieben, so konnen sie um einer geringen Kleinig= keit willen in Zank geraten, und so schlagen sie sich mit zwei Büchern auf die Köpfe, wie gerade ein reicher Kommerzienrat eintritt, der dem Friedrich Kern bei einer neu zu gründenden Zeitung eine Redakteurstellung mit 6000 Mark Gehalt anbieten will. Da jedoch die Bedingung dabei ift, daß der talentlose Sohn des Rommerzienrats Chefredakteur werden, Friedrich Rern dabei aber seine stark sozialistischen Ansichten verleugnen soll, so werfen beide Bruder nach anfänglicher Liebenswurdigkeit zu guterlett den Kommerzienrat vor die Thur, und Kriedrichs soeben eintretender Schwiegervater, ein Berliner Schutzmann, hilft macker dabei. Aber der brave Polizeimann schimpft sich darob gleich nachher selbst ein "altes Duseltier", sobald er ben 3med bes kommerzienratlichen Besuches erfahrt. Daß fein Schwiegersohn nicht von seinen oppositionellen Ansichten laffen will, erscheint ihm naturlich nur als kindischer Trop. Balb aber giebt's neue Bergnüglichkeit in ber Gefellschaft, wie ein bfterreichischer Maler, Franz von Plattner, hereingeschneit kommt, der auf eine wahrscheinliche große Einnahme hin einen sehr guten Pump angelegt hat und nun schleunigst nach Berlin gereift ift, um seinen Freunden fein Gluck zu erzählen. In freudiger Begeifterung beschließt man, ein Mahl zu ruften. Alle fturmen davon, um Punsch, Bucklinge und fonftige Genuffe bescheidener Urt ju beforgen, und im Unfang des zweiten Aftes kommen sie damit zurud. Berschiedene andere Gafte haben sich dazu angefunden. Ein gewiffer Dippel, ein gang gefahr= licher Strolch allem Unschein nach, der seinen kaffeebraunen Ueberzieher nicht ablegt, weil er keinen Rock barunter hat, taucht ploplich als alter Jugendfreund auf und wird fogleich eingeladen. Der ewig beklamierende Schauspieler Fagmann ftellt sich ebenso unverhofft ein. Da Wilhelm Kerns "Berhaltnis", die kleine Mieze Picken= bach, gerade vor der hausthur sich zeigt, so wird sie auch heraufgerufen, und un= eingeladen wie immer erscheint natürlich auch Mutter Schwumbe, die langiährige Wirtin der Brüder aus Friedrichs Junggesellenzeit. Da ihr die Bedienung übertragen wird, bindet sie ihter Gewohnheit gemäß ihren falschen Zopf ab und schickt sich an, die Stube naß aufzuwischen. Und so beginnt in wildem Durcheinander das Gastmahl des "Lumpengesindels"!

(Der Wachtmeifter tritt mit ber Punschbowle hinten herein.)

Bachtmeister. Na, na, halb so wild, junger Mann!

Dippel (weicht erschroden vor ihm jurud). Donnerwetter!

Schwumbe (indem fie ihn mit dem Schrubber von hinten gegen die Saden flößt). Man bloß nich angftlich, herr Kunibold! Der herr gehört zu de Familie, 't is der Schwiegervater. Wie Se sehn, een hoeret Polizeiorjan.

Dippel (verbeugt fich). Man Name ift Dippel, Nationalofonom.

Bachtmeister (ber ihn argwöhnisch gemustert hat, furz und laut). Polfe.

Dippel. Sehr angenehm, Ihre werte Bekanntschaft zu machen! (Wendet sich zu Fran Schwumbe und flüstert dieser eine Frage ins Ohr.)

Wachtmeister (leise zu Friedrich). habt ihr benn den Kerl auch nach seine Papiere jefragt? So en kaffeebraunen Ueberzieher suchen wir eben wieder. (Sie sprechen leise weiter, indem sie den Tisch deden.)

Schwumb e. Na natierlich, son beriemter Mann wie unser herr Doftor! Erft heite is wieder 'n Kommerzienrat in Jeschäften bei'n gewesen.

Dippel (eifrig). Rein faktisch? Ach, sagen Sie doch . . .

Schwumbe. Ach wat, halten Se mir nich uf! (Sie ftößt ihn beim Ausholen mit dem Schrubber mit dem Stiel besselben vor den Bauch.)

Dippel. Au! Das is ja die reine Mordergrube hier! (Weicht bis zur Thur zurud und schnüffelt an der Bowle, die dort mahrend des Dedens auf einen Stuhl gestellt wurde): Ah, das duftet!

Frang. Go - verbrennen S' fich b' Rafen net, herr Dipfel!

Schwumbe (ftogt mit bem Schrubber an die Stiefel des Wachtmeisters). Entschuldgen Sie jietigft, herr Wachmeester, id will bloß noch mal unnern Difch fahren.

Bachtmeister. Na, na, na, werben Ge nich anflößig! Ubi bene, ibi patria! Diese Beene gehören bem Baterlande!

Frang, Friedrich, Dippel (schlagen eine laute Lache auf und rufen): Au, weh mir! Silfe! (u. dgl.).

Schwumbe (richtet sich brohend auf). Wenn Ihnen de Reenlichkeet nich simpatisch is, herr Wachmeester, so dut es mir ufrichtig leed. Aber uzen laß id mir dadrum noch lange nich, och nich von de Pollezei! Id bin 'ne anständige Wittfrau und heeße Schwumbe. Wo ick wohnen dhu, det werden Se am Ende woll noch wissen, herr Wachmeester. (Nasst Eimer und Schrubber auf und geht nach der hinterthür.) So, nu bin ick fert'ch! (Dreht sich in der Thür nochmals um und droht dem Wachtmeister mit dem Schrubber): Und mit Sie ooch, herr Wachmeester! (Schlägt die Thür zu. Ab.)

Else hat sich gleich anfangs zurückgezogen, da sie in dem Maler Plattner eine verhangnisvolle Jugendbekanntschaft wiedererkennt. Wie fie endlich den Mut hat, wieder herein zu kommen, emport sie sich von neuem über den Anblick der Mieze Pickenbach. Auch Frau Schwumbe, die wiederkommt, um ihren vergeffenen Bopf zu holen, ift ihr fehr verhaßt; wie diese aber sich zu Andeutungen über Elses Borleben hinreißen lagt, wird sie zur Thur hinausbefordert. Das giebt Else Belegenheit, sich mit Plattner auszusprechen, und ber Zuschauer weiß nun genau, daß fie diesem Manne einst in jugendlicher Unbesonnenheit ihre Ehre preisgegeben hat. Friedrich Kern aber weiß dies nicht. Uhnungslos tritt er wieder ein mit den übrigen Gasten. Die Stimmung des Abends ist nun doch einmal verdorben, und so beschließt man, das Mahl zu enden. Da die Gafte aber so leicht nicht loszuwerden sind, so ladt der gutmutige Friedrich sie alle ein, die Nacht in seiner Wohnung zu schlafen. Go werden Betten und Sophas mit "Lumpengefindel" ge= fullt, bis schließlich fur die Frau des Hauses kein vernünftiger Plat übrig bleibt. Betrübt geht baber Else mit ihrem Bater, "dem Bachtmeifter", bavon. nachsten Morgen erwacht sie frank in deffen Sause; Plattner erscheint wieder, und Kriedrich erfährt dort alles von ihm. Sein anfängliches Toben aber weiß Wilhelm zu beruhigen und schließlich endet alles damit, daß Friedrich seiner Frau ihr Vorleben verzeiht, mabrend Else ihrem Manne die rucksichtslose Behandlung vergiebt. Wilhelm aber, der nicht langer der Storenfried in der Ehe des Bruders sein will, beschließt, als Redakteur in die Proving zu geben.

Natürlich erscheint dieser Schluß hochst unwahrscheinlich. Wir wissen ja doch, daß Friedrich seine Frau sehr wohl entbehren könnte, seinen Bruder aber nicht eine Stunde missen mag. Und so kann man zwischen den Zeilen einen anderen Schluß herauslesen. Da Else betrübt meint, es wurde wohl schon zu spat sein, und so sehnsüchtig nach Wiederherstellung ihrer Gesundheit verlangt, so darf man wohl annehmen, daß sie bald sterben wird und die Brüder wieder allein zussammen hausen werden. Aber das spricht der Dichter nicht deutlich aus. Also auch Herr von Wolzogen, der überzeugte Naturalist, hat hier am Schluß — seinem Publikum zu lieb — ein wenig Schönfarberei getrieben. Mit einer Dissonanz ein Stück zu schließen, wie etwa Ibsen es in seiner "Nora" gethan — dazu fehlte ihm doch der Mut.

Das Stuck wurde mehrfach stark um= gearbeitet und mehrfach aufgeführt zuerft im "Ballner-Theater" in Berlin. Aber Buß faffen konnte es nie auf ber Buhne, obwohl die Charaktere zweifellos gut aufgefaßte und klar erschaute Typen sind. Das Ausbleiben des Buhnenerfolges aber liegt wohl an zwei Grundfehlern des Studes. Bas Bolzogen in seinem Programmauffat mit Recht dem Drama von Holz=Schlaf zum Vorwurfe macht, bas muß man auch an feinem Stucke aussepen: Die Zustandsschilderung hemmt viel zu sehr bas Fortschreiten der durftigen Handlung. Zweitens aber wirkt es storend, daß die Borgeschichte der Else als Beiwerk durch die lustige handlung sich durchschlingt. Wolzogen nennt zwar diejenigen Naturalisten, die solche Dinge tragisch nehmen, "Moralfatte" — aber er felbst nimmt die Sache bei Elfe außer= orbentlich schwer, noch gang in echt ger= manischer Auffassung. Dadurch wird naturlich die heitere Stimmung zerriffen, und die Nebeneinanderstellung wirft in hochstem Grade unangenehm. Soll ber= gleichen in ein Luftspiel hinein verflochten werden, bann bleibt nichts übrig, als baß sich der Berfasser auf den leichtherzigen Standpunkt der frangbfischen Dramatiker stellt. Und in der That trat auch jest schon langsam der Rombbiendichter hervor, ber solch einen Umschwung in der luftigen Gattung herbeiführen wollte:

Otto Erich Hartleben war's, ber uns schon als Obendichter unter ben Autoren ber revolutionaren Anthologie des Jahres 1884 und als fritischer Mitarbeiter der "Freien Bühne" begegnet ist; er war seitdem einige Male auf dem litterarischen Markte erschienen, aber weder mit seinen "Iwei verschiedenen Geschichten" (Leipzig 1887, später unter



bem Namen "Die Serenyi", Leipzig 1891) noch mit seinem "Studententagebuch" (2. Aufl., Zurich 1888) hatte er größeres Aufsehen zu erregen vermocht. Soviel aber ließ sich schon erkennen, daß er die Satire zu seinem eigentlichen Gebiet gewählt hatte. So wurde er neben dem Münchener Gumppenberg der zweite Satiriker der ganzen jungen Schar.

Beibe wandten sich bamals gegen Ibsen, der unlängst mit seinem Schauspiel "Die Frau vom Meere" sich seiner neuesten mystischen Periode zugewandt hatte. Dies Werk, das zuerst von allen Schöpfungen des Norwegers im Berliner Kgl. Schauspielhaus aufgeführt wurde, ward gelegentlich eines Sommerfestes der Münchner Modernen von Gumppenberg als "Die Frau von der Isar" parodiert, während Hartleben schon die früheren mystischen Neigungen Ibsens in seiner Komodie "Der Frosch" verspottete.

Das geschah, als der Ihsensturm auf die Hohe getrieben war. Aber dieser "Frosch" bewies gleichzeitig, daß es dem jungen Satiriker an einem eigenen, festen Standpunkte fehlte — er tummelte seinen satirischen Pegasus mehr aus Lust am Spott, als weil es ihn gelüstet hatte, aus innerer Ueberzeugung eine Lanze einzulegen gegen den großen Geist aus Nordland. Aber freilich, Ihsen und Hartleben sind so weltenweit verschiedene Menschen, daß der junge Spotter den vergrämten alten Idealisten wohl gar nicht verstehen konnte.

Wie Hartleben zu seinem Spotterstandpunkt gekommen ift, darüber hat sein Freund und Biograph Casar Flaischlen eine Vermutung ausgesprochen, die psychoslogisch interessant ist:

"Ob dies in allem auch auf hartleben zutrifft, weiß ich nicht. Aber ich vermag mir das Ironische und Satirische seiner ganzen Dichtung nur aus solchen Anfängen und Momenten heraus zu erklären. Er eignete es sich zunächst als eine Art Wasse gegen die Ueberlegenheit der Außenwelt an, zum Schuß seines Innenlebens, das um so mehr Kräntungen und Täuschungen ausgeseht sein mochte, je seingestimmter es war und je lebhafter es darnach drängte, sich zu äußern. Je schärfer sich dann aber sein Berstand entwidelte, um so schärfer empfand er die Trivialität der Wirklichseit als Ironie auf das, was ihm die Seele bewegte, und um so mehr suchte er sich dagegen zu rüsten, die er mit dieser Wasse gleichsam verwuchs. Er ist der alte, aber ewig neue große Kampf der Jugend um die Jussionen und Ideale, die man sich vom Leben macht und die man erfüllt sehen möchte. Der eine kämpft ihn tragisch, der andere ironisch; der eine auf diesem, der andere auf jenem Gebiet; der eine früher, der andere später. Wer start ist, siegt; wer schwach ist, fällt!"

Was Ibsen noch im höchsten Greisenalter, ja was er zur Zeit des Einsturzes seiner Ideale nie gewesen ist, das ist Hartleben schon mit sechsundzwanzig Jahren —: gleichgültig! Bon ihm gilt das, was in Ibsens "Rosmersholm" Brendel mit ironischer Anerkennung vom Redakteur Mortensgard sagt: "Er ist kapabel, das Leben ohne Ideale zu leben." Er spottet nicht — wie Aristophanes und Molière es thaten —, um die Thorheiten und Laster der Menschen an den Pranger zu stellen und zu Tode zu lachen; die Streber, die Geizigen, die Scheinheiligen auß der Welt zu höhnen! — Nein, Hartleben lehnt sich gemütlich in seinen Stuhl zurück, und das gutmütig blasierte Lächeln auf seinem breiten Gesichte sagt gewissern zu "Kinder, regt euch doch nicht auf! Macht den Ulk mit und laßt

alles Streben nach einem höheren Standpunkte! —" Und so wurzelt denn sein Humor auch in dem, was wir nur mit einem Fremdwort bezeichnen können: im "Mokanten". Ja, er mokiert sich über alles, was er sieht! Das ist der Anfang seiner satirischen Laufbahn.

Daber auch die Kleinheit seiner ersten Stoffe. In einem kleinen Stizzenbandchen, das allerdings erft 1895 erschienen ift, läßt er, der einstige Referendar, einen solchen plaudern: Wir sehen ihn da ordentlich im kleinen Stadtchen Stolberg i/harz am Stammtisch figen und gemeinsam mit dem Oberstabsarzt und dem Amtsanwalt fich mokieren über bie kleinstädtischen Leute, von bem Grafen Stolberg angefangen bis hinab zu den Backfischen des Stadtchens. Db diese humoresten nur Ausschmuckungen von Selbsterlebtem find, ober ob er fie erfunden hat - gleichviel, ihre scherzhaften Motive bestehen immer barin, daß jemand zum Besten gehalten wird. Die anderen "dumm zu machen" ift ber Grundzug dieses Wißes. Da wird ein schüchterner naiver Paftor - nach ihm heißt bie Sammlung "Bom gaft= freien Paftor" - von den drei Medebolden überredet, ein paar durchreisende zweideutige Damen ins haus seiner Mutter einzuladen, und wie diese spater seine Einladung erwiedern, reift er zu ihnen nach Magdeburg und merkt gar nicht, daß er dort in einem verrufenen hause wohnt; ja er ruft auch einen auf der Straße vorübergehenden Amtsbruder an, kann deffen Entsetzen gar nicht verstehen und glaubt, man habe es ihm übel genommen, daß er fich beim Rauchen aus dem Fenster gelehnt habe. — Noch dummer als er ift ein kleiner Backfisch, ber sich vom Referendar einreden lagt, die Baume an der Landstrage seien darum beschnitten, weil sie eigentlich judischer Abkunft seien, und so fort. Dieses beständige "in den April schicken" ist also der Grundzug dieser humoresken. Doch macht ber Berfaffer es fich febr leicht, weil er die Menschen geradezu "verboten" dumm schildert. Darum fehlt auch trot aller Behaglichkeit des Bortrags die wirkliche Naturwahrheit - am meisten in der Geschichte eines jungen Kaufmanns, dem Die Berliner Jungftbeutschen so lange einreben, daß er ein Dichter sei, bis er an Größenwahn erkrankt und nach einem Mordversuch im Irrenhause endet. - Nun, genug der Proben Sartleben'scher Sumoresten! Die gefagt, brachte die "Freie Buhne" 1891 seine Komodie "Angele" zur Aufführung. Und von nun an versuchte hartleben sich als Buhnensatiriter. Seben wir zu, mit welchem Erfolae! -

"Berachte das Weib!" — so steht auf dem Titel der Komodie Angèle zu lesen. So dürfen wir schon von vornherein keine Verherrlichung eines Frauentypus erwarten. Und das läge ja auch nicht im Geiste einer Komodie. Dieser Ausdruck, der hier zum ersten Male nach langem Winterschlaf wieder erweckt wurde, bezeichnet ja seit alter Zeit etwas anderes als das, was wir in der mosdernen Litteratur ein Luftspiel zu nennen gewöhnt sind. Den Meistern der Komodie — Aristophanes und Molière — hat man stets eine satirische Absicht zusschreiben müssen. Wo liegt diese nun in Hartlebens Komodie? — Folgendes ist ihr Inhalt: Ein Vater und sein Sohn Vistor lieben beide dasselbe Mädchen: Angèle. Vistor hat die älteren Rechte, aber er kann ihr nur 250 Mark im

Monat geben, während der Bater ihr erscheint als ein Greis, "dessen haupt voll Silber und dessen hande voller Gold" sind. Wie die beiden sich um das Weib streiten, erscheint gar noch ein dritter auf dem Schauplatz: ein junger Kanzdidat der Theologie, Franz Kerner genannt. Er hat zufällig Angèles Bekanntschaft gemacht, halt sie aber für Viktors rechtliche Braut und bittet diesen, zu seinen Gunsten auf ihre Hand zu verzichten. Beide aber erfahren, daß Angèle gerade im Begriff ist, aus schnöder Berechnung die Frau des reichen Vaters zu werden, und alle drei wissen nun gleichzeitig, daß sie allen Grund haben, das Weib zu verachten. Aber sie thun es nur mit lächelnder Miene, mit demselben blasierten Lächeln, mit dem der Autor herabblickt auf die drei Vertreter des männlichen Gesschlechts: den jungen Lebemann und den gutgläubigen Idealisten, von denen jeder auf seine Art genassührt wird von dem Weibe, das nur an sein eigenes Glück denkt und dieses Glück nur in Aeußerlichkeiten sucht. Hartlebens Satire ist eben müde, wie die Tragik Hauptmanns müde ist.

Und auch dieser wandte sich im Jahre 1892 der heiteren Dichtung zu mit seiner Romdbie Rollege Crampton. Auch hier wieder ein Beld, der kein Beld ift! — Der Maler Professor Crampton, der eine adelige, aus vornehmer aber geiftig armer Familie stammende Frau geheiratet hat, ift ebenfalls an dieser seiner Frau zu Grunde gegangen. 3mar ift er nicht wie Bockerath ins Baffer gefprungen, aber Wein und Bier haben ihn verlockt. Freilich ift er ein herzlich schwacher Riefe, der als anerkannter und schaffenskräftiger Runftler sich dem Trunke ergiebt, weil seine Frau ihn nicht versteht! Er ist also in der That auch nur einer von dem Geschlecht der unverstandenen Chemanner! Aber wie hat sich ber Standpunkt des Autors biefen Beibmannern gegenüber verandert! Birkten fie früher in den Tragodien stellenweise fast unfreiwillig komisch, so ift Crampton jest in das Licht der Rombdie gerückt, und hier, ja hier konnen solche Manner tragisch wirken. Denn die wahre Komddie ist nur das Gegenbild der wahren Tragdbie. Sie belächelt, was jene beweint; sie spottet zu Tode, was jene erdolcht. Kur den Dolch der Tragddie nun scheinen die Manner der Schwachheit zu geringfügig, unter dem Lächeln des Romikers aber wirken sie rührend. Und darum ift er eine fo prachtig herzbewegende Figur geworden, der gute alte Crampton. Im ersten Aft, wo er seine Trinkereigenschaften langsam entfaltet, wo er sich den jungen Akademikern gegenüber aufspielt und sich als den Gunftling bes herzogs hinstellt, wirkt er noch wenig sympathisch. Er scheint ein gewöhnlicher Trinkrenommist zu Aber schon das humane Wohlwollen, mit dem er den jungen Strähler troftet, der von der Akademie seiner Jugendstreiche wegen ausgeschloffen ift, zeigt, daß etwas Befferes in Cramptons Seele schlummert. Wie er, der herr Professor, dann im nachsten Aft vom Herzog ignoriert und selbst entlassen wird aus seiner Stellung; wie da sein Groll losbricht, und im Augenblick ber tiefsten Schande sein lang unterdrückter Stolz auflebt, gewinnt er schnell die Herzen. Und um so klarer ist das Gefühl des Zuschauers für ihn, weil diesmal der Dichter selbst keinen Augenblick schwankt in seiner Stellung gegenüber seinem Helden. In der Figur der liebenswürdig mitleidigen Tochter, die Hauptmann dem Vater zur Seite

gestellt hat, zeigt er, welches Gefühl er für seinen Crampton verlangt: nicht Bewunde= rung, nicht Entschuldigung, nur Mitleid! Und diese Eigenschaft des menschlichen Herzens ift ja besonders fur die Schwächlinge vorhanden. Hauptmann stellt biebmal namlich eine kerngefunde Familie bem kranken helben gegenüber, abnlich wie die Buchners mit den Scholzens kontraftierten. Aber diesmal weht nicht die Luft aus der oden Krankenhalle durch die ganze Dichtung, sondern die Luft der Gefundheit ift es, die in Cramptons einsame Zelle siegreich eindringt. Familie Strabler ift es, die diesmal das Rettungswerk vollführt. Derfelbe Jungling, ber um seiner jugendlichen Thorheiten willen aus der Akademie entfernt wurde, hat einen Bruder, reich wie er selbst, seinen Bormund. Es ist ein prachtiger Mensch, ber erfte und bisber einzige vollsaftige Mann, den hauptmann gezeichnet hat. Seine breite Gutmutigkeit, sein jovialer Spott, seine Belterfahrung und Menschenkenntnis haben sich bei ihm verbunden mit einem wundervollen humanen Zug. Er lagt seinen Bruder austoben, er will ihn in der freien Entfaltung seiner Rrafte nicht schulmeisterlich hindern. Er läßt sein Talent sich frei entwickeln, ohne sich jemals durch Runftlergrillen oder jeweilige Runftlereitelkeit des Jungeren imponieren zu laffen. Mit seiner Schwester herrscht er in seinem Beim, bas bem jungeren Bruder zum Elternhaus geworden ift. Und wie der Jungere die Hilfe des Aelteren anruft, um den brotlos gewordenen Crampton zu retten, da hat er außerlich wieder seinen hanselnden Spott, dem aber der verlegende Stachel fehlt, innerlich aber ist sein gutes Herz sogleich bereit. Freilich glaubt er nicht an eine Rettung des schon allzutief gesunkenen Mannes, aber er erfreut sich doch an der Naivetat des Bruderleins, das die Welt noch mit fo rosigen Augen, mit so un= verwuftlichem Optimismus ansieht. Und herzerfrischend kommt dieser Optimismus des jungeren Strahler zum Ausdruck. Wie er den Lehrer liebt, trop feiner unverbefferlichen Schwäche! Wie er zu ihm aufblickt! Wie er des Lehrers Tochter liebt, seine junge Braut! Wie naiv er in die Che hineinspringt, er der Neunzehn= jährige! Wie er das Utelier des kranken Kunftlers dicht neben dem seinigen auf= schlagen läßt, nur um diesem dadurch die Arbeitsluft wieder zu erwecken! Das find Figuren und Szenen, die dem Horer das Herz aufgehen lassen. hier quillt es von hoffnung, von Frische, von Jugendlichkeit! Naturlich wurden gerade diese Kiguren um ihrer Gefundheit, um ihrer roten Wangen und heißen Bergen willen, von den eigentlichen, eingeschworenen hauptmannpropheten verworfen! Das waren nur unwirkliche Schattenbilder, denen die Eigenart und Lebenskraft fehlte. Als ob nur das Kranke eigenartig sein konnte! Als ob sich Gestaltungskraft nur bei der Auspinselung von Originalen zeigte! Als ob es nicht eine viel echtere und in der That auch viel schwerere kunstlerische Aufgabe ware, regelrecht gestaltete Menschen so interessant zu bilden, wie solche, bei denen eine rote Nase oder ein konfuses Wesen schon von selbst die Aufmerksamkeit fesselt! Als ob die ganze Runft das Erbe des Karikaturenzeichners werden follte! Rein, als hauptmann Diese Welt der Frische in seine Cramptonkomdbie hineinwehen ließ, da ward bas Wort seiner Unna Mahr zur Wahrheit. Das war ein Hauch aus dem zwanzigsten Jahrhundert, denn, will's Gott, foll uns das neue Sakulum wieder ganze, starke,

frische Menschen bringen! Symbolisch überwindet in diesem Stuck dieses zwanzigste Jahrhundert mit seiner Jugendlichkeit die "Fin de siècle"=Menschen des sterbenden neunzehnten! Denn dies Fin de siècle=tum wird so recht verkörpert durch Rollegen Erampton selber! Er ift ber Mann mit bem heißen Sehnen im herzen und bem schlaffen Willen! Was hat ihn in seinen Zustand gebracht? Wirklich bloß seine Frau? — Bedauernswerter Crampton! Wieviel Lot eigene Kraft haft du denn in den Kampf deiner Ehe mitgebracht? Ober war es die ihm innewohnende Tragbeit? Ift er eine altere Entwickelungsftufe des Kollegen Braun aus den "Einsamen Menschen?" Gleichviel, er zeigt in der Zeit seines Freilebens, daß allerdings etwas in ihm war. Er fist in einem gräßlichen Kammerchen bicht neben dem Gaftzimmer des Bierwirtes, der fein hauptglaubiger ift. Beftandig larmt nebenan ber widerliche Spektakel der Kneipe, beständig fließt nebenan ber Bierhahn, und eine junge Kellnerin, die fich fur den alten Sonderling intereffiert, bringt ihm so oft frischen Trunk, als er es begehrt. Dabei fühlt er sich groß und frei, er, der doch in Wahrheit von Almosen lebt! denn sein Bier bezahlt er ja nicht, und fur bas Rammerlein erhofft ber Wirt Entschädigung von bes Professors reicher, adeliger Schwägerschaft. Erampton aber, im ewigen Rausch, bunkt sich ein Ronig. Sein Irrtum ift eine kraffe Fortschung bes Irrtums bes Johannes, der fich als Berteidiger feiner Unabhangigkeit und feines Selbst fühlte, als er in tieffter, freiwilliger Abhangigkeit von Unna ftand. Crampton schilt nach seiner Beise auf die jungen Afademiker, die zu ihm kommen zum Rartenspiel, er sieht in ihnen Ignoranten, weil sie Swift und Smollet, Thackeray und Dickens ober E. I. A. hoffmann nicht kennen. Weil sie ben Boccaccio unmoralisch nennen, fpricht er ihnen den Sinn fur Grazie ab: "Ihr liebt wie Gorillas!" Der nuchterne Realismus der jungen Runftlerschaft, die nur in ihrer Einseitigkeit aufgeht, ift ihm zuwider, mahrend sein Bildungsftreben unerfattlich ift. "Ich brauche nicht zu effen, aber lesen muß ich".... Er lacht über die Akademie, über die "Drill= anstalt!" Er fingt in seiner Einsamkeit zur Mandoline die "Santa Lucia". Den Untrag der eindringenden Stubenmaler, daß er in ihrem Auftrage malen foll, nimmt er mit ftolzer Reserviertheit entgegen, aber das Freibier, zu dem sie ihn einladen, nimmt er gern an. 218 dann der kleine gute Strabler erscheint und ihn entführen will, geht er erft mit, wie ihm eingeredet wird, er folle deffen Schwägerin Ugnes malen; dann giebt er dem Stubenmalermeister auch gleich einen vornehmen Fußtritt. Und an dem Glanze des neuen Ateliers, das Mar Strabler fur ihn eingerichtet hat, makelt er erft gehorig berum. Erft wie man ihm einrebet, er folle es teuer bezahlen, ift er einverstanden. Er weiß ja, daß er keinen heller erlegen wird, aber er will sich das Bewußtsein der Unabhängigkeit vorlügen. Und wie Mar Strabler ihm gar feine Gertrud noch wegfischt und Erampton weiß, bag er mit bem jungen Paare zusammen fortleben darf und foll, da verbirgt er seine Rubrung, Die er um keinen Preis zeigen will, hinter einem immer wiederholten "So'n dummer Rerl." -

So war Gerhart Hauptmann fast gleichzeitig auf den beiden Gebieten des Ernstes und des Humors der unbestritten Erste geworden. Zur Zeit, als das

soziale Drama mehr und mehr auf die Stufe des Dirnenschauspiels gefunken war, hatte er sich zu feinen "Webern" aufgeschwungen; und während die Luftigkeit überall in Frivolität überging, gestaltete er gemütswarm seinen "Rollegen Crampton". Beide Berke zeugten freilich von der Beichheit und inneren Schwäche ihres Berfaffers, aber gleichzeitig doch auch von einem wirklich tiefen Erfaffen des Lebens in Ernft und Scherz. Ja, der "Rollege Erampton" wurde der erfte wirkliche Buhnenerfolg, den außer Sudermann ein Jungftdeutscher erfochten hatte. Bei der Aufführung der Kombbie im "Deutschen Theater" kam es nicht nur zu unbestrittenem, sondern zu fturmischem Beifall. Freilich galt dieser in erster Linie dem großen Komiker Engels, der eine herzbezwingende Gestalt aus dem alten Professor schuf. Als der Borhang zum letten Male gefallen war und Hauptmann fich oft genug der Menge gezeigt hatte, verlangte diese immer sturmischer nach Engels. Da aber das Hausgesetz des "Deutschen Theaters" dem Schauspieler das Erscheinen vor dem Publikum verbot, so mußte endlich — ein wohl selten dagewesener Fall der Dichter im Namen des Darftellers danken. Aber an der Wirkung des Ganzen hatten die Schauspieler Miffen und Steffens, Die Darfteller der beiden Bruder Strahler, gleichfalls großen Unteil; denn diesen beiden Brudern brachte das Publikum ebenso großes Interesse entgegen, wie bem alten Professor. Sah man boch in jenen zweien seit langer Zeit wieder "gute Menschen" mit einer sonnigen Belt= anschauung auf der Buhne. - Dies und nicht ber Naturalismus hatte hier gefiegt.

NEW TOTAL TO

### Achtes Kapitel.

Der Streit um ben Schillerpreis und um die Bukunft ber beutschen Dichtung.

Aber die große Schar der ewig Blinden und ewig Kleinen, die vom Siege jeder bedeutenderen Natur nichts anderes ersehnen, als daß sie nun von der Rauch-wolke einer neuen Mode ebenfalls mochten emporgetragen werden — sie posaunten den Sieg der "neuen Richtung" aus. Ja, es gab sonderbare Heilige, die jetzt förmlich daran glaubten, daß man nun ein neues Allheilmittel gefunden habe, mit dem die junge Generation eine neue Litteratur herausbeschwören könne. Aber gerade durch ein derartiges Verschärfen der Gegensäße wurde in Wahrheit die friedliche Entwickelung natürlich nur gestört. So platzen zum ersten Male die beiden Richtungen auf einander bei der Verteilung des Schillerpreises im April 1891. In der vom Kaiser einberufenen Kommission, welche die Vorschläge für die diesmalige Zuerkennung dieser Hohenzoller'schen Hausstiftung zu machen hatte, saßen Männer, die alle im weiteren Sinne des Wortes sich zum Realismus bekannten: so die Dichter Gustav Freytag und Paul Hense, so die Verliner Universitätsprosessionen Heinrich von Treitsichke und Erich Schmidt (der Nachfolger Wilhelm Scherers), Dilthen und Weinhold, der Hostsheaterdirektor Devrient (Nachfolger Unnos),

der Direktor der Nationalgalerie Max Jordan und als Borsigender Graf von Hochberg. Da die Kommission nur Borschläge zu machen hatte, beim Kaiser aber die Bestätigung lag, so konnte eine Einigung so bald nicht erzielt werden. Endlich beschlöß man, diesmal gar keinen Dramatiker auszuzeichnen, sondern zwei bedeutende Lyriker. Und da entschied man sich für zwei siedzigiährige Greise: sür den Berliner Theodor Fontane und für den Kieler Claus Groth. Den beiden verdienstvollen Herren gonnte natürlich jeder gerne diese Auszeichnung. Aber man empfand es lebhaft, daß damit über die Dramatiker der letzten Zeit der Stad gebrochen war. Wenn man die Beurteilung dieser Entscheidung in den größeren deutschen Zeitungen von damals verfolgt, so sindet man fast überall eine gewisse Entrüstung darüber. So schrieb der "Berliner Börsen-Courier":

"Der Entschluß, von einer Auszeichnung von Werken dramatischer Litteratur abzusehen, war aber mehr ein praktischer Ausweg aus der Berlegenheit, als eine gewollte Berurteilung der gesamten Bühnendichtung der letten Jahre, die, man mag ihr noch so fühl gegenüberstehen, doch nicht gar so sehr hinter den Schöpfungen der vorangegangenen Preisperiode zurücksteht."



Im "Berliner Tageblatt" aber zurnte Sudermanns herold, Otto Neu= mann=hofer, über die Entscheidung ber Kommission, die er ein "Angstprodukt" nannte:

"Wie die Afademie auf Molières Bufte schrieb, daß nicht sie ihm, sondern er ihr gefehlt habe, so wird nicht der Schillerpreis dem jungen deutschen Drama fehlen, sondern das junge deutsche Drama dem Schillerpreis."

Noch deutlicher murde die "Frankfurter Zeitung":

"Bäre der Schillerpreis dazu bestimmt gewesen, wirkliche Verdienste um die dramatische Litteratur zu besohnen, so hätte vor allem ein Mann in Betracht kommen muffen: hermann Sudermann. Und hätte man aus Rücksicht auf die Empfindlichkeit gewisser Kreise Anstand genommen, seiner "Ehre" den Preis zu erteilen, so hätte noch immer "Sodoms Ende" diese Auszeichnung verdient." —

In gleichem Sinne schrieben auch die "Munchener Neuesten Nachrichten" (25. April): "Man vergaß, daß ein Geschlecht von Geistern aufsteigt, welches etwas Aehnliches durchsehen will in deutscher Kunst wie der junge Neuerer und litterarische Umstürzler Friedrich Schiller. Es steht jest fest, daß Paul hense voll Wärme für Sudermanns "Ehre" eingetreten ift.

Damit ist der Ton angeschlagen, der im Schofe der Kommission hätte wiederklingen sollen. Es war ein Dichter vorgeschlagen, der nicht das Ueberlieferte nachahmen, sondern etwas Eigenes schaffen will. Etwas Neues und Eigenartiges will auch Abolf Wilbrandt mit dem "Meister von Palmpra", den aus der Dunkelheit hervorgeholt zu haben ein dauerndes Berdienst der Münchener hofbuhne ist; selbst Richard Boß und Ludwig Fulda haben im Laufe der letzten Jahre durch Stude, die viele Anertennung gefunden, ein besonderes Streben an den Tag gelegt. Noch mehr aber Gerhart Hauptmann."

Auch die "Breslauer Zeitung" meinte (24. April): "Man mag es beklagen oder billigen, die Thatsache ift nicht fortzuleugnen, daß die dramatische Produktion in Deutschland die von Schiller betretenen Bahnen völlig verzlassen hat. Die Richtung auf das historische Drama, der fünffüßige Jambus, die Rhetorik der Sprache, sind völlig aufgegeben. Die Poesse geht anderen Zielen nach; sie schildert die bestehende Gesellschaft, sie ringt nach stahlharter Prosa, nach scharfer Charakteristik. Sie hält sich an das Borbild von Sardou oder an das von Ibsen." —

Ja auch der grollend aus der "Freien Buhne" ausgeschiedene Maximilian Harden begann unter dem Pseudonym "Kent" in der Zeitschrift "Nation" einen Artifel, der dem Preisrichter im allgemeinen zustimmte, mit den Worten:



"Dramen von weiter reichender litterarischer Bedeutung hat in neuester Zeit bei uns nur ber junge herr Gerhart hauptmann geschrieben, aber der war wohl nicht hoffähig, so wenig Unstoß der Räuberdichter auch an seinen inzwischen überwundenen Brutalitäten genommen hätte."

Bu ben wenigen Ausnahmen, die noch immer die naturalistische Richtung scharf verurteilten, gehorte 3. B. die "Drestener Zeitung"; sie bezog sich babei auf ein Gedicht, bas unlängst die "Fliegenden Blatter" gebracht hatten:

"Aus einem Schauspielhaus heraus topfschüttelnd ging ein Mann nach Haus. Und wie er grübelnd die Straße zieht, an einem Kehrichthaufen er sieht ein hohes Weib in Lumpen gehüllt, das mit einer Harte im Boden wühlt. Noch ift am verwitterten Antlig traun der einstigen Schönheit Spur zu schaun.

Berwundert tritt der Mann herbei, zu fragen, wer wohl die Alte sei. "Ich bin," spricht diese, "die Poesse! So elend, wie jeht, erging mir's noch nie. Einst hab' ich besel'gend, von allen verehrt, unsterbliche Schönheit die Menschen gelehrt. Nun grab ich in Lumpen — es ist ein Graus — aus Kehricht poetische Schähe heraus." — —

Aber auch dieses Gedicht war ja kein hoffnungsfreudiges Kampflied mehr, sondern nur noch ein wehmutiges Anerkennen des Sieges der Naturalisten. Ja, sie hatten gesiegt auf der ganzen Linie. Und da ihnen dabei die theoretische Bezarbeitung der Massen so viel genügt hatte, so war es kein Wunder, daß einer der Jüngsten unter den Jüngsten, Eurt Grottewiß (geb. 22. Februar 1866 in Grottewiß) allen Ernstes im "Magazin für Litteratur" eine "Enquête über die Zukunft der deutschen Litteratur" anstellte. Er schickte nämlich an alle erdenklichen ihm den Namen nach bekannten Schriftsteller einen Fragebogen, auf dem er erstens ihre Meinung über die Zukunft der deutschen Litteratur im allzgemeinen forderte und ihnen zweitens folgende fünf Unterfragen vorlegte:

1. "Glauben Sie, daß der Einfluß Zolas, Ibsens, Tolstojs auf unsere Litteratur förderlich ist? — 2. Meinen Sie, daß der radikale Naturalismus Gerhart Hauptmanns und Holz=Schlafs von Dauer sein wird? — 3. Welche ist ihre Meinung über Sudermann? — 4. Meinen Sie, daß eine besondere Dichtungsgattung (Epos, Roman u. s. w.) in Zukunft die herrschende sein wird? — 5. Gehen wir einer Blute oder einem Verfall der deutschen Litteratur entgegen?" —

In der That nahmen sich nicht weniger als vierundsiebzig Dichter und Schriftsteller — darunter die klangvollsten Namen — wirklich Zeit und Mühe, kurzere oder langere Erwiderungen zu schicken, wobei sie jedoch meist auf die Unterfragen nicht naber eingingen. Die eingetroffenen Untworten aber wurden von Eurt Grottewiß im "Magazin" veröffentlicht, bann aber forgfältig gefammelt und nach echter Pedanten-Beise in eine Art von Linneischem System gebracht. Da wurden erft die drei großen Hauptgruppen geschaffen: die Alten, die Mittel= partei und die Jungen. Diefe britte hauptklaffe murbe bann forgfaltigft wieder gegliedert in folgende Unterordnungen: 1. "Die Borposten", 2. "Die gemäßigten Realisten", 3. "Die Naturalisten", 4. "Die Impressionisten", 5. "Symbolisten und neue Romantiker", 6. "Sozial-Psychologen", 7. "Nietzscheaner und Neu-Idealisten." — Nach dem so jedes Dichterpflanzchen fein sauberlich mit seinem schul= meisterlichen Etikett versehen und auf das Ldschpapier der Langenweile aufgeklebt worden war, wurde das ganze ordentlich durchgetrocknete Poeten-Herbarium als Buch herausgegeben (Berlin 1892) und in der Vorrede von dieser Enquête ge= weissagt, "sie bringt wirkliche Resultate — Resultate, wie sie — in größerem Maßstabe natürlich — etwa die internationale Münchener Ausstellung von 1888 oder die lette Berliner für die bildende Kunst gebracht hat".

Ber nun aber bas weisheitsvolle Buchelchen offenbarungshungrig aufschlug, der fand, daß die klugften unter den Beantwortern auf die hauptfrage geantwortet hatten, daß man fie eben nicht beantworten konne. Da begann z. B. Paul Senfe mit den Worten: "Zu meinem Bedauern muß ich Ihnen die Antwort auf Ihre Umfrage schuldig bleiben." — Da schrieb Rudolf Baumbach: "Wie lebt bas deutsche Schrifttum fort? Der Weise schweigt, der Augur hat das Wort." — Da außerte Sans Soffmann: "Ihre wiederholte Unfrage ehrt mich, doch geftehe ich, daß ich mich der Ehre nicht gewachsen fühle."

Da meinte Julius Stinde: "Was die Zukunft der deutschen Litteratur sein wird, weiß ich wirklich nicht, und wenn Sie mich totprügeln." — Da schrieb Frau E. Vely: "Die Hauptfrage läßt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht beantworten." — Da sagte Victor Bluthgen: "Dichter sollen zwar Propheten sein — allein was mich betrifft, so habe ich keine Ahnung, was aus der deutschen Litteratur werden foll." — Da traf Ernst von Wildenbruch den Nagel auf den Ropf mit der Aeußerung: "Reine Schule", keine "Anhangerschaft", keine "Partei", keine "Clique" ober "Klaque" wird der Litteratur jemals einen Schritt vorwarts helfen, sondern nur die eine, in fich beruhende, aus sich berausgehende schaffenskräftige geniale Personlichkeit. Db dieser Eine in der deutschen Litteratur aufstehen wird — wer kann bas fagen? Wann er aufstehen wird? Wer kann darüber prophezeien? Bieles kann man, im Wege richtiger Kombination, vorher bestimmen und berechnen, aber das eine nicht: ob und wann man etwas geschenkt bekommen wird — und das Genie ist ein Geschenk, das der Menschbeit gebracht wird — von wem — ?" —

Jedoch nicht von allen vierundsiebzig Einsendern können hier die Antworten wiederholt werden. Es waren genug darunter, die sich ihre oft geistreichen Köpfe seitenlang darüber zerbrachen, das unlösbare Rätsel zu lösen. Genug, daß auch die Jungsten keineswegs schnell bei der hand waren, ihren Altersgenoffen Lorbeer= kränze aufs Haupt zu setzen. Tovote wollte nicht einmal den "Kollegen Crampton" anerkennen: "Das kann bie Zukunft vom Drama auch nicht sein!" Bierbaum wollte gleichfalls keine modernen Dramatiker gang gelten laffen:

"Mich bunkt, es wird einer fommen muffen und auch fommen, der die souverane hand: habung der naturalistischen Technif mit freischöpferischer Phantafie und mit Leidenschaft verbindet. hauptmann, holz, Schlaf, halbe plus Liliencron etwa, — haben wir den, so durfen wir fürs Drama rufen: habemus papam!"

Bas das wohl für ein Ragout geben wurde! — Und hermann Bahr endlich antwortet aus feiner heimatstadt Ling a. d. Donau:

"Was Ihre Enquête betrifft, so antworte ich auf Ihre Frage: "Was hat die deutsche Litteratur für eine Butunft?" turz und beutlich: "Gar feine." -

Von Interesse seien und noch die Antworten der Watadoren der Revolution. hermann Subermann gehorte zu den Rlugen. Er schrieb: "Das Einzige, was ich von meinem Standpunkte aus hiezu zu fagen wußte, mare: "Bilde, Kunftler, rede nicht!" Hauptmann aber zeichnete folgendes Schema:

| Himmel,     | Erde,     |
|-------------|-----------|
| Ideal,      | Leben,    |
| Metaphysit, | Physit,   |
| Abtehr,     | Eintehr,  |
| Prophetie,  | Dichtung: |

zwei Lager; wird das eine fett, wird das andere mager. -

Ein Blick auf dies Schema zeigt uns, daß Hauptmann sich nicht damit bez gnügte, von seinen Zeitgenossen als bedeutender Dichter anerkannt zu werden — nein, in seiner Einseitigkeit wollte er keine andern Götter dulden neben sich und seiner Richtung. Dante ist ohne den Himmel, Schiller ohne das Ideal nicht denkbar. Mit keckem Finger weist sie beide der Hauptmann der litterarischen Revolution aus dem "Lager der Dichtung". Wenn aber die Sieger anfangen, übermütig sich selbst zum Maßstabe der Beurteilung aller anderen zu machen, so beginnt ihr Thron zu wanken. Und so war auch die Alleinherrschaft des Natuzalismus in dem Augenblicke, wo er ganz unbestritten das Zepter zu führen schien, — plößlich und mit einem Schlage zu Ende.







# Sechstes Buch.

Der Sturz des Naturalismus und das Wiedererwachen von Klang= und Schönheitssehnsucht.

## Erstes Rapitel.

Der plogliche Sieg ber Romantif im Drama.

Selten war so lange vorher von einem Stucke gesprochen worden als von der neuesten Arbeit Wildenbruchs, von der man sich zugeflüstert hatte, daß es ein Buhnenmarchen von symbolischem Inhalte sei.

Es war eine vornehme "Premièrenversammlung", die in der ersten Halfte des Februar 1892 sich im Königlichen Opernhause einfand. Kaiser und Kaiserin mit glanzendem Gefolge erschienen in der mittleren Hofloge. Es war als sollte eine offizielle Schlacht geschlagen werden gegen die Weltanschauung des Pessimismus und zu gunsten des "heiligen Lachens". — Im Wolkenhimmel zeigte sich die große Apotheke, und damit begann die symbolische Handlung des allegorischen Schauspiels.

Ja, so vollständig allegorisch war dieser Märchenschwank gebaut, daß es selbst einem Eingeweihten schwierig war, in diesem Gewirr von Abstraktionen sich auch nur notdürktig zurechtzusinden. Daß man unter dem großen Prinzipal der Apotheke ein Bild des großen Weltleiters zu verstehen habe, das läßt sich freilich leicht deuten; ebenso auch, daß unter den fleißigen Heinzelmännchen die Klasse der Arbeiter zu verstehen ist. Der gute Provisor Optimus weiß mit seiner blondlockigen Freundlichkeit unter allen die Harmonic zu erhalten, so lange, bis sein finsteres Widerspiel, der kohlpechrabenschwarze Pessimus, uns erscheint. Man fühlt sich hier deutlich erinnert an das allerdings weit bedeutungsvollere Erscheinen des Mephistopheles im Prolog im Himmel zu Goethes Faust. Anders aber wird die Sache, wie die Wahrheit erscheint und gute Botschaft aus der Stadt Terra (die Erde) bringt, deren Bürgermeister Animus (der Geist) soeben sein Hochzeitssselt

mit der Schönheit feiert. Der große Prinzipal sendet dazu ein Hochzeitsgeschenk: den jungen freundlichen Anaben Lachegott, der von dem Storche Abebar auf dem Rücken heruntergetragen wird zur Stadt Terra. Auch der große Prinzipal verreist, um sich anderen Welten zuzuwenden, und diesen Augenblick benutzt der bose Pessimus, um mit der Lüge und der Häslichkeit zusammen einen furchtbaren Gisttrank zu brauen. Unter den scheußlichsten Bestandteilen dieses Trunkes ist der scheußlichste, von dem sich selbst Pessimus voll Entsetzen wegkrümmt — die Feder eines Rezenssenten, der an Herzenskälte gestorben ist. Mit diesem schauderhaften Trank verzistet Pessimus zunächst alle Schäße der großen Apotheke, deren Schlüssel er dem gleichfalls vergisteten Optimus gestohlen hat. So werden nun zunächst die Voten, die Animus aus Terra gesendet hat, durch die verdorbenen Mixturen der Apotheke, von denen sie naschen, in wüste Zänker verwandelt. Dann zieht Pessimus selber in Terra ein und verdirbt mit seinem Zaubertrank sämtliche Gäste auf der Kindztause des Animus. Dann ergreift er selbst die Zügel der Regierung, verbannt die Wahrheit und die Schönheit und verlobt sich selbst mit der Häslichkeit.

So weit — also etwa bis zur Mitte des funften Bildes — ift die Allegorie zwar nicht sonderlich tief, aber durchsichtig und leicht zu verstehen. Es wird hier Die Weltanschauung des Pessimismus als die Burgel all des Uebels aufgefaßt, das die Menschen aus dem Zustand glücklicher Naivetat unfreundlich aufrüttelt und ihnen ben Glauben an das Gute und die Freude am Schonen nimmt. Bon nun an aber verwirrt sich die Allegorie derartig, daß es beim besten Willen nicht mehr mbalich ift, die Absichten des Dichters zu erraten. Das erste Berbluffende ift, daß Peffimus fich ploglich in die Schonheit verliebt. Durch die "Nacht" vor feinen Nachstellungen behütet, flüchtet diese sich in eine Höhle mit ihrem Knäblein Lache= gott und trifft dort den aus seiner Betäubung wieder erwachten Optimus. Und nun kommt das zweite noch weit verbluffendere: die beiden Bertreter des Guten erringen jett den Sieg durch Lug und Trug. Lachegott stichlt vom Halse des Peffimus beffen Prinzipienkette. Bas kann barin fur ein Ginn liegen, bag bie Prinzipien der pessimistischen Weltanschauung von der lachenden, reinen, naiven Kinderfreude — hinterlistig gestohlen werden? Noch unverständlicher wird die Sache dadurch, daß der gute Optimus mit dieser entwendeten Prinzipienkette unter dem Bolke erscheint und fie als Indizienbeweis dafür braucht, daß Peffimus um die Schonheit gebuhlt hat. Die Menschen emporen sich darüber so sehr, daß sie den Pessimus toten wollen, aber Lachegott rettet ihm das Leben. Pessimus wird jest nur fur ewige Zeiten in eine große Flasche gesperrt, Optimus muß die Schluffel der Apotheke an die Wahrheit abgeben, die Schonheit zieht wieder ein auf Erden, der große Prinzipal steigt vom himmel hernieder, und die Menschen jubeln ibm entgegen.

Das Publikum im Theater jubelte aber nicht. Es war vielmehr arg enttäuscht. Ein sonniges Stück voll herrlichen Frohsinns und göttlichen Glückbewußtseins hatte es erwartet bei dem Titel "Das heilige Lachen". Und nun hatte es nichts gesehen als eine unverständliche Allegorie, die trot der prächtigen Umrahmung fast eben so viel Peinliches, Häßliches und Widerwärtiges gezeigt hatte, wie die

allernaturaliftischsten Stude. Die freund= lichen Figuren des Optimus und des Lachegott waren ja nur selten auf der Szene erschienen, aber fast immermabrend herrschte auf der Bühne der kohlschwarze Pessimus mit seiner Teufelsfraße und feinem greulichen Gefolge von Säßlichkeit und Luge. Die Szenen, wo der Trank gebraut murde, die Raufereien unter den Boten des Animus und das gestorte Rind= tauffest wirkten so abstoffend, wie nur möglich. Und wenn nun wenigstens zum Schluß irgend eine sieghafte Lichtgestalt all dies finstere Nachtgewurm überstrahlt hatte! Aber statt deffen diese sonderbare Art, wie der gottliche Sendbote Lachegott durch kleinliche List den plumpen Kinster= ling übertolpeln muß. Nein, das war kein heiliges Lachen, und wenn nicht die geniale Paula Conrad mit den Silbertonen ihres menschlichen Lachens diese Szene belebt hatte, — es ware wenig Erfreuliches an dem Abend ge= wesen, abaefeben von der geradezu wunderbaren Ausstattung. Der matte Beifall des Publikums erlahmte bald, und die Ablehnenden behielten die Ober= hand. Daß dies troß alles außeren Glanzes geschehen konnte, und daß die Vorstellungen wegen allzuschwachen Befuchs bald gang aufhören mußten, das nahm man irrtumlicherweise als ein Zeichen dafür, daß das Publikum keine Freude mehr am Schonen auf der Buhne habe. Aber gang im Gegenteil! Satte Wildenbruch statt dieser ausgeklügelten fühlen Allegorie mit seinem alten Dichter= feuer ein schwungvolles Drama geschrieben — er hatte trop alles herrschenden Schulnaturalismus sein Publikum begeistert. -Er hatte übrigens furz zuvor einen feiner größten Buhnenerfolge mit dem dritten feiner Hohenzollerndramen, dem "Meuen



Herrn" errungen. War das zweite Stuck des Cyklus "Der Generalfeldoberst" vom Kaiser verboten worden, so zeigte der Monarch dagegen das lebhafteste Interesse für dieses Schauspiel, das die Jugendzeit des großen Kurfürsten beshandelt und Wirkungen von echt Wildenbruch'scher Bühnenkraft ausweist. Ein ganz zufälliges Zusammentressen politischer Zeitereignisse mit diesem Drama Wildensbruchs ließ eine Zeit lang die irrige Meinung auskommen, als habe der Dichter eine politische Tendenz in das Schauspiel hineinlegen wollen, während er nur den längst begonnenen Hohenzollern-Cyklus fortsetzen wollte.

Denn daß auch allen Schulmeinungen zum Trot ein historisches Drama im alten freien Kunst-Stil mitten in jener Zeit des sozialen Naturalismus sein Publistum fand, das erfuhr auch ich kurze Zeit darauf mit meinem Erstlingsdrama "Die Königsbrüder". Unfähig, meine eigenen kunstlerischen Ueberzeugungen der herrschenden Mode zum Opfer zu bringen, und nicht gewillt, auf meine eigene Individualität zu gunsten der Nachahmung einer fremden Eigenart zu verzichten, hatte ich nach meiner Art geschrieben, und mein Drama, das Barnay bei Begründung seines Theaters angenommen hatte, lag nun bereits drei Jahre in seinem Büreau, und mitten in den Höhepunkt des Naturalismus platte es hinein (5. März 1892). Es machte mir in den nächsten Tagen Bergnügen, zu lesen, wie die berufsmäßigen Kritiker der Schule erstaunten, daß ein Erfolg eines solchen Dramas denkbar sei. Da schrieb Otto Neumann=Hofer im Berliner Tageblatt (7. März 1892 Nr. 121):

"Noch einmal sei es konstatiert: das historische Bersdrama eines Anfängers fand am Sonnabend Abend im "Berliner Theater" eine herzliche Aufnahme. Das war nicht etwa nur die hilfreiche Handleistung der wohlgefälligen Schar, die in diesem gut regierten Theater Gerechten und Ungerechten beispringt.... nein, das war das Publikum, das ganze Publikum!.... Seltsam, sehr seltsam! Das ist dasselbe Publikum, das geholsen hat, den Sieg des Wirklichkeitsdramas herbeizusühren, dasselbe Publikum, das sich selbst als ganz besonders modern, ganz besonders hauptstädtisch schäßt!" — Friz Mauthner aber gestand im "Magazin" zu"): "Darin hat das Publikum einmal recht, daß es sich keiner Schule unterwersen will, sondern das Sute nimmt, wo es das Sute zu finden glaubt. Das ist ja die einzige Aehnlichkeit zwischen dem Publikum und Molière." —

Das historische Drama ist eben jeder Zeit recht, wenn es ein allgemein menschliches Problem behandelt, gerade weil es nicht in der verengenden Dunstatmosphäre
der Gegenwart spielt, wo man das Alltägliche nicht vom Bedeutenden zu unterscheiden vermag, — sondern in der großen befreienden Perspektive der Bergangenheit, wo die Umrisse sich scharf voneinander abheben und alles in der hellen
Beleuchtung des Typischen erscheint. Der Streit Ottos des Großen mit seinem
Bruder Heinrich war mir keine trockene geschichtliche Thatsache, und an ihrer
quellenmäßigen Erforschung lag mir sehr wenig. Sie war mir vielmehr bedeutungsvoll als die typische Wiederspiegelung zweier Brüder: Dem einen haben die

<sup>\*) 61.</sup> Jahrg. Nr. 11, 12. III. 1892

guten Genien alles in die Wiege gelegt, was Körper und Geist des Menschen schmücken kann, und haben es ihm mit dem hohen Sehnen gepaart, der Ersten und Edelsten einer zu werden. Aber sie haben ihm Eins versagt, was in der rauhen, irdischen Welt allein zum wirklichen Einfluß führt: den klaren nüchternen Blick und die kalte Thatkraft. Und darum ist ihm bei allem Zauber seines Wesens Eins versagt, was doch dem Jüngling einzig die Krone für sein Streben zu sein scheint: der Erfolg. Ihm gegenüber steht der ältere Bruder da, wortarm und unkünstlerisch, aber klar, undeugsam und zum Herrscher geboren. Er ist dazu fähig, das zu schaffen, was jener sich erträumt. Und den endlichen Ausgleich dieser beiden entgegengesetzen Naturen künstlerisch zu zeigen, war die Aufgabe dieses Schauspiels. Nun zum mindesten war dies Drama eine Schwalbe, die den Sommer der Vefreiung vom Naturalismus verkündete.

Nach der Sommerpaufe traten nun aber im felben Jahre gleichzeitig zwei Dramen and Tageblicht, die mit einem Schlage einen Umschwung zur Romantik Mit großer Spannung war das Premièrenpublikum ins "Deutsche geeilt, um das neueste Schauspiel von Ludwig Fulda "Der Theater" Talisman" zu fehen. Rundigte doch der Titel schon an, daß der vielgewandte Autor wieder einmal eine Wandlung durchgemacht hatte. Ein Marchenschauspiel! Sollte man es für möglich halten! Das Marchen war doch verpont und verboten. Es war ja "Luge". Es follte ja nicht einmal mehr den Kindern auf-Und hier saß nun das ganze Theater voller Erwachsenen, getischt werden. die sich mit geradezu jauchzender Begeisterung ein Marchen vorspielen ließen. Ein altes Marchen! Ein uraltes Marchen! Bekanntlich find die Marchenstoffe alle uralt und stammen meift aus dem alten Indien. Aber so weit die Spuren von Fuldas Märchenstoff zurückzuverfolgen, kann für uns hier kein Interesse haben. Die Form, in der die neue Belt den Stoff von Fuldas "Talisman" am genauesten kannte, war sicherlich des großen Danen Andersen meisterliches Marchen "Des Raisers neue Kleider". In wie manchen Aeußerlichkeiten Kulda auch vom Gange ber Handlung biefes Marchens abgewichen sein mag — ber Grundzug ift derfelbe: ein Raifer läßt sich in seinem Cafarenwahn einreden, es gabe für ihn ein unsichtbares Gewand — unsichtbar wenigstens für jeden, der nicht reinen Herzens sei. Und da niemand für einen solchen gelten will, so be= hauptet jeder, daß er das Kleid sehen konne. Daß aber Fulda diese Idee nicht ersonnen, sondern schon vorgefunden hat, dafür trifft ihn gewiß kein Vorwurf. Er konnte fich dafür zur Entschuldigung auf das Beispiel des Größten aller Großen berufen — auf Shakespeare — der nie seine Stoffe selbst erfand. Soweit Kulda hinter diesem großen Vorbilde auch zurückstehen mag, - auch ihm war es diesmal wieder gelungen, forgfaltig und luckenlos den gegebenen Stoff auszugestalten. Da fehlt keine Figur, die typisch sein kann furs Ganze. Groß steht der junge Adnig im ersten Afte da in seinem Casarenwahn, der alles besser zu wissen glaubt, als der beschränkte Unterthan. Aus armseliger Hutte nimmt er einen heraus, um ihn in die Rleider des hofs zu stecken — von seines Thrones Stufen verjagt er einen anderen, der ihm zu ehrlich ift. Und schließlich übernimmt der Tausend=

kunstler Omar ce, bem verblendeten Herrscher durch List die Augen zu öffnen. Er verspricht ihm als zauberhaften Talisman das Gewand, das kein Lügner zu sehen vermag, und zeigt dann ihm und dem Hofe nach scheinbar emsiger Arbeit einen Kleiderständer, auf dem — nichts hängt. Der König, der nicht als Lügner erscheinen will, muß, sowie sein ganzer Hof, zum Lügner werden: alle behaupten das Gewand zu sehen. Und der König trägt die Lüge hinaus auf die Straße, wo sich Bolk an allen Ecken drängt, um des Königs neues herrliches Kleid zu bewundern, das in Wahrheit niemand sieht. Nur ein unschuldiges kleines Mädchen vermag nicht zu lügen und spricht die allverschwiegene Wahrheit aus: Der König hat nichts an! — Wie ein Funke ins Pulversaß fliegt das zündende Wort in die



heuchelnde Menge; plöglich weiß jeder, daß der König im Hemd dasteht. Nur dieser selbst will es nicht zugeben — und doch friert ihn schon so, daß er nach einem Mantel verlangt: "Mich friert in meiner einsamen Größe." Was hilft es ihm nun, daß er im letten Afte gegen die "Staats-verbrecher" mit Schwert und Beil wüten will — vor der siegenden Macht der Wahrheit muß er sich dennoch beugen: er hat erfahren, daß er nicht heller sieht, als alle andern, und er beschließt auf Omars Eingebung von nun an sein Volk zu Rate zu ziehen vor seinen Entschlüssen.

Gewiß ist es keine abgrundtiefe Weisheit, die dieses Marchen offenbart, gewiß sind auch keine besonders eigenartige Charaktere darin. Es sind alles bekannte Typen, auch der vielbelachte Habakuk: der arme Bürgersmann, dem das feine Leben bei Hofe mit seinem engbegrenzten Zeremoniell und seinen anstrengen-

den Vergnügungen nur als eine gräßliche Qual erscheint. Aber gleichviel: alle diese Typen — besonders auch derjenige der unschuldsvoll kleinen mutigen Rita — sind hier mit köstlicher Frische wieder neu geworden. Und über dem Ganzen spielt vor allem der Zauber einer wunderbar anmutigen Verssprache. Die ganze grazidse Schlagfertigkeit von Fuldas früheren Epigrammen ist hier wieder aufgelebt. Er hatte sich selber wiedergefunden.

Der fturmische Jubel, mit dem man in Berlin das Marchenschauspiel begrüßte, bewies so recht, wie man sich in den weitesten Kreisen des Bolkes aus dem ewigen Grau in Grau der naturalistischen Trockenheit langst heraussehnte. Und nun geschah, was so oft geschieht: das Glück der Erlösung aus diesem Banne kam gleich in zwiefacher Gestalt. Im Koniglichen Schauspielhause erstand

ebenfalls ein Märchenspiel. Sonderbarerweise hatte der alte, achtundsechzigiährige Poffendichter Emil Pohl (geb. 7. Juni 1824 in Konigsberg i./Pr.) ein altes indisches Drama bearbeitet und zur Aufführung gebracht. Es war die "Mritschha= katika", die seit alten Zeiten dem indischen Konige Cudraka zugeschrieben wird. Aus dem zehnaktigen Stuck hatte Pohl ein fünfaktiges gemacht, das nur die Leidensgeschichte der edlen Bajadere "Bafantafena", ihres scheinbaren Morders, des Prinzen, und des unschuldig verklagten Carudatta behandelt. Gegensatzum früheren brutalen Naturalismus wirkte die Szene, wo ein buddahistischer Bettelmonch Vasantasenas leises Stohnen bemerkt und sie befreit: Da er als Buddah-Büger ein weibliches Wesen auch nicht einmal bei der hand faffen barf, so reicht er ihr den 3meig eines blubenden Strauches, um sie baran zu geleiten. Gerade die hohe poetische Reuschheit dieser Szene rick sturmischen Beifallsjubel beim Theaterpublikum hervor, das in den vorangegangenen Jahren durch die vielen Krafheiten und Nuditaten auf der Buhne bis zum Ekel überfattigt worden Der einfache, hoheitsvolle Charafter des mutvoll edlen Dulders Carubatta wirkte ebenso wohlthuend wie der verschnliche Schluß, wo die lebend wieder erscheinende Vasantasena dem fälschlich Angeklagten die Freiheit und dem prinzlichen Buftling die Entlarvung bringt, bis sie selbst vom Konig mit heiligem Schleier aus der Kaste der Bajaderen erhoben und zum ehrlichen Weibe geweiht wird. Daß dieses alte indische Dirnenmarchen so ganz in jedem Zuge das Gegenteil ber modernen Dirnenftucke mar, bas gerade verhalf diesem Schauspiel zu weit über hundert Aufführungen. Seine langsam feierlichen Berse erklangen ebenso lange, wie die des leicht hupfenden "Talisman". Das Konigliche Schauspielhaus mar feit den Tagen der "Quipowe" wieder in den Wettkampf der bedeutenden Buhnen ein= getreten, und nun wollte es weit seine Pforten ber modernen Dichtung öffnen. Schon horte man von einem biblischen Schauspiel, das hermann Sudermann hierfür bearbeite, und im nachsten Winter schon (1893) erschien dort auch von Sauptmann eine Traumdichtung "Hannele" in zwei Teilen. hauptmann hat hier die Frage, die ihn fo lange gequalt hatte, gang von der naiven Seite aus erfaßt. Satte er in seinem sozialen Jugenddrama eine leidende Jungfrau in den Mittelpunkt des Intereffes gestellt — die in Wohlhabenheit arme, aus ihrer geistigen Durre sich heraussehnende Helene, so greift er nun als Vertreterin des Armutjammers ein ungelehrtes, armes, verangstigtes, traumendes, fterbendes Rind heraus. Die erften Auftritte führen und lebendig in ein schäbiges, armseliges Armenhaus der schlesi= schen Berge ein. Mit derselben Deutlichkeit und Lebenswahrheit wie in den "Webern" find die volkstumlichen Charaktere entworfen. Die Frauen und Manner, die hier ihre Bettelfacke hereinschleppen und fich die armseligen Schaße ihrer Raub: ober Bettelgange gegenseitig beneiden, stehlen oder schenken, find dazu geeignet, baf uns "ber Menschheit ganzer Jammer anfasse". Mitten in diese Treibereien der Ausgestoßenen in ihrem traurigen heim tritt der Lehrer Gottwald herein, der sehone milde Mann der Nachstenliebe, ein armes, naffes, todfrankes Kind auf dem Arm tragend, das "hannele", das eben in rasender Angst vor seinem Stiefvater in ben Teich gesprungen ift, an der Stelle, wo er niemals zufriert. Ein braver,

barmberziger Baldarbeiter hat es berausgezogen; der Lehrer trägt es ins Armen= haus; der Amtsvorsteher, schneidig und bureaufratisch in seinem Auftreten, kommt herzu und versucht vergebens, es auszufragen. Wie er geht, murmelt man, er sei eigentlich bes Kindes Bater. Er geht, um den Stiefvater verhaften zu laffen und um den Urzt zu fenden. Der Urzt trifft seine Anordnungen und schickt seine Medikamente, die Diakonissin des Ortes erscheint und beginnt ihre sanftmutig gebuldige Pflegearbeit. Hannele hat in wenigen Worten verraten, daß sie ihren Stiefvater maglos fürchtet und ihn aus lauter Angst nicht einmal anzuklagen wagt; daß sie den guten Lehrer Gottwald abgottisch verehrt, daß sie sich die frommen Lehren seines Unterrichts tief in ihr Herzehen eingeprägt hat, und daß sie sich sehnlichst wunscht, zu sterben und in den himmel zu kommen, an den sie so beilig glaubt. Wie sie einschlaft, erscheint ihr erft ber Bater, vor dem sie in finnlofer Ungft aus dem Bette entfliehen will, weil er fie an die Arbeit treibt. Dann, wie die Pflegerin sie muhfam wieder ins Bett gebracht hat, da erscheint ihr die gute Mutter, abgezehrt und geisterhaft, die lange verstorbene, beifigeliebte, und bringt ihr hoffnungsvolle Kunde aus dem himmelreich. hannele wird arger= lich, daß die Pflegerin dies alles für Traume des fiebernden Madchens halt, und schließlich geht diese auf die Traumwahrheiten ein und giebt vor, das himmels= schluffelchen in Hanneles Hand zu sehen, obwohl dies in Wahrheit nur in der Phan= tafie des armen Kindes eriftiert, das darin ein zuruckgebliebenes Pfand der wieder entschwundenen Mutter sieht. Endlich traumt sich bas Rind gang in den Schlaf hinuber, und nun erscheinen ihm drei schone Lichtengel. Diese beklagen sie, daß für sie die Klur keine Früchte und der Weinftock keine Reben getragen und das Leben keine Freuden gehabt hat, und verkunden ihr die Erlofung im himmel. Unter ihrem Gefange senkt fich stimmungevoll ber Borhang und schlieft ben ersten Teil.

Er ist in seiner Urt vollendet, ein kleines, herzbewegendes Stuck. Aber der zweite Aft weiß weder die Idee noch die Handlung weiter zu führen. hier traumt das Rind, daß ihr der Todesengel zu fterben befiehlt. Schon gekleidet legt fie fich willig auf ihr Sterbelager. Bei der Unnaherung des Todes traumt sie, die Diakonissin lege ihre heilige Hand schützend auf ihr Herz. So bleibt ihre Seele gerettet. Nun traumt fie fich tot. Der Lehrer Gottwald kommt mit feinen Schulkindern und zeigt sie diesen als ein heiliges Rind. Sie traumt, daß ihre Rameraden und Rameradinnen sie um Verzeihung bitten, weil sie das hannele immer als die Lumpenprinzessin verspottet haben. Sie traumt, daß Lieder fur ihr Begrabnis von der Jugend einstudiert werden und daß endlich der Lehrer einsam vor ihrem Lager niederkniet, um ihr seine immerewige Licbe noch im Tode zu bekennen. Dann erscheinen ihr neue Bilder. Die Einwohner des Ortes kommen, um sie in ihrer schönen Todeskleidung zu bewundern. Man munkelt davon, daß sie eine Beilige sei. Das wird zur Gewißheit, als schone Junglinge Schneewittchens glafernen Sarg bringen, um Hannele dahinein zu betten. Nur der immer betrunkene Bater magt noch, sie zu laftern. Da zeigt sich der himmelsschlussel wirklich in der hand des toten hannele und verbreitet strahlende helle. "Ein

ebenfalls ein Marchenspiel. Sonderbarerweise hatte der alte, achtundsechzigiahrige Possendichter Emil Pohl (geb. 7. Juni 1824 in Konigeberg i./Pr.) ein altes indisches Drama bearbeitet und zur Aufführung gebracht. Es war die "Mritschha= katika", die seit alten Zeiten dem indischen Konige Gudraka zugeschrieben wird. Mus dem zehnaltigen Stud hatte Pohl ein funfaftiges gemacht, bas nur bie Reidensgeschichte der edlen Bajadere "Bafantasena", ihres scheinbaren Morders, bes Prinzen, und des unschuldig verklagten Carudatta behandelt. Gegensat zum früheren brutalen Naturalismus wirkte die Szene, wo ein budbabistischer Bettelmonch Basantasenas leises Stohnen bemerkt und sie befreit: Da er als Buddah=Büger ein weibliches Wesen auch nicht einmal bei der hand faffen barf, so reicht er ihr ben 3weig eines bluhenden Strauches, um sie baran zu geleiten. Gerade die hobe poetische Reuschheit dieser Szene rief sturmischen Beifalls: jubel beim Theaterpublikum hervor, das in den vorangegangenen Jahren durch die vielen Krafheiten und Nuditaten auf der Buhne bis zum Efel überfattigt worden Der einfache, hoheitsvolle Charafter des mutvoll edlen Dulders Carudatta wirkte ebenso wohlthuend wie der verschnliche Schluß, wo die lebend wieder erscheinende Vasantasena dem fälschlich Angeklagten die Freiheit und dem prinzlichen Buftling die Entlarvung bringt, bis fie selbst vom Konig mit heiligem Schleier aus der Raste der Bajaderen erhoben und zum ehrlichen Weibe geweiht wird. Daß dieses alte indische Dirnenmarchen so ganz in jedem Zuge das Gegenteil der modernen Dirnenstucke mar, das gerade verhalf diesem Schauspiel zu weit über bunbert Aufführungen. Seine langsam feierlichen Berse erklangen ebenso lange, wie bie bes leicht hupfenden "Talisman". Das Konigliche Schauspielhaus war seit den Tagen der "Quipowe" wieder in den Wettkampf der bedeutenden Buhnen ein= getreten, und nun wollte es weit seine Pforten der modernen Dichtung offnen. Schon borte man von einem biblifchen Schauspiel, das hermann Subermann hierfur bearbeite, und im nachsten Winter schon (1893) erschien dort auch von Sauptmann eine Traumdichtung "Hannele" in zwei Teilen. Hauptmann hat hier die Frage, bie ihn so lange gequalt hatte, gang von der naiven Seite aus erfaßt. hatte er in seinem sozialen Jugenddrama eine leidende Jungfrau in den Mittelpunkt des Intereffes gestellt - die in Wohlhabenheit arme, aus ihrer geistigen Durre sich herausschnende Helene, so greift er nun als Bertreterin des Armutjammers ein ungelehrtes, armes, verängstigtes, traumendes, sterbendes Rind heraus. Die ersten Auftritte führen und lebendig in ein schäbiges, armfeliges Armenhaus der schlesi= fchen Berge ein. Mit berselben Deutlichkeit und Lebenswahrheit wie in den "Webern" find die volkstumlichen Charaktere entworfen. Die Frauen und Manner, die hier ihre Bettelfacke hereinschleppen und fich die armseligen Schatze ihrer Raub- oder Bettelgange gegenseitig beneiden, ftehlen oder schenken, sind dazu geeignet, daß uns "der Menschheit ganzer Jammer anfasse". Mitten in diese Treibereien der Ausgestoßenen in ihrem traurigen Beim tritt der Lehrer Gottwald herein, der schone milde Mann der Nachstenliebe, ein armes, naffes, todkrankes Kind auf dem Arm tragend, das "hannele", das eben in rasender Angst vor seinem Stiefvater in den Teich gesprungen ift, an der Stelle, wo er niemals zufriert. Ein braver, Aufführung verboten worden, was natürlich — wie es in folchem Falle immer zu er= geben pflegt - bem Drama nur zu einer ungeheuren Reklame gebient hatte. Die naturalistischen Heerführer hatten dafür gesorgt, die Umstände glücklich auszununen. In ber "Freien Buhne" und ber "Freien Bolfsbuhne" wurde bas Stud aufgeführt, im großen Saale ber altehrwürdigen Singakademie wurde es von Schauspielern und Schauspielerinnen allererften Ranges offentlich vorgelegen. Es fanden fich Recitatoren, die damit von Stadt zu Stadt reisten. Das verbotene Drama eroberte fich die Bortragsfale. Benn die Urheber des ungeschickten Berbots etwa bie Absicht gehabt hatten, gang Deutschland in fieberhafte Spannung fur bies Stud zu verfegen und ber Buchausgabe einen Maffenabsat zu verschaffen, so hatten sie biesen 3weck wirklich nicht beffer erreichen konnen, als durch biese lacher= liche Magregel. Reiche Leute, die funf Mark fur einen Parkettplag im "Deut= schen Theater" zahlen konnten, durften das "aufrührerische" Stuck nicht sehen — Die sozialistischen Arbeiter aber genoffen es fur funfzig Pfennig. Lefen konnte es jeder in der Leihbibliothek. Das Unfinnige dieser ganzen Berhaltnisse wurde denn auch vom Gerichtshofe erkannt, bei dem Rechtsanwalt Grelling die Freigabe des Stuckes zur Aufführung erkampfte. Direktor L'Arronge verzichtete aber freiwillig auf die Aufführung, denn er war direktionsmude und hatte sein "Deutsches Theater" schon fur das nachste Jahr an den Naturalisten Dr. Otto Brahm verpachtet. Diesem überließ er nun auch die "Beber". Herr Antoine aber erwarb das Stuck fur Paris und zwar fur sein Theatre libre. Das war nun fast ein poli= tisches Ereignis von internationaler Bedeutung. Denn der Groll der Frangosen gegen das siegreiche Deutschland war seit 1870 kaum geringer geworden und hatte fich lächerlicherweise auch auf die Kunst erstreckt. Run ward Hauptmann der erfte deutsche Autor, der in Paris aufgeführt wurde. Auch hier mar die Spannung auf den Siedegrad gestiegen. Depesichen berichteten den deutschen Zeitungen von dem guten Gelingen der Generalprobe und dem großen Erfolge bei der Aufführung. Und als gar Emile Bola sich anerkennend aussprach und den jungen Poeten zu weiterem Schaffen ermutigte, da verstummte der Widerspruch bei den "tonangebenben" Kreisen in Deutschland, die den wirklichen Wert des Stuckes nicht erkannt hatten, aber vor einem Lob aus Frankreich ehrerbietigst in die Anie sanken.

Und herrn Antoine zu Ehren wurde natürlich ein Festmahl veranstaltet, und bei demselben hielt zu allgemeinem Erstaunen Friedrich Spielhagen die Weiherede, — derselbe Spielhagen, der unlängst in seinem "neuen Pharao" der jüngstdeutsschen Richtung das Lebensrecht abgesprochen hatte. Vor hauptmanns "Hannele" streckte er die Waffen.

#### 

### Zweites Rapitel.

Die neuen Gegenfätze und die neue Jugend auf dem Theater. Wer aber geglaubt hatte, daß Hauptmann seine naturalistischen Grundfätze

Wer aber geglaubt hatte, daß Hauptmann seine naturalistischen Grundsätze aufgegeben hatte, der hatte sich sehr geiert. Hatte er doch gleichzeitig mit "Hannele"

wieder eine naturalistische Komodie veröffentlicht, die noch unter L'Arronge im "Deutschen Theater" gespielt wurde: "Der Biberpelz".

Hauptmann wollte hier die Zeit, die so dringend nach Linderung der sozialen Notlage verlangte und so viel Interesse auf weit minder wichtige Fragen verwandte, barftellen in ben Berhaltniffen eines kleinen markischen Ortes, abnlich bem, ben er felbst so lange bewohnt hatte. Er verkorperte in einem Umtevorsteher bas Streber= tum und die damit verbundene Oberflachlichkeit eines gewiffen Typus, der im Beamtenleben vorkommt. Sein Umtevorsteher Wehrhahn ist ein junger, schneidiger Beamter, der gern die allerhochste Aufmerksamkeit auf sich lenken, gern "Rarrière" machen und emporsteigen mochte, und der darum sein ganges Augenmerk barauf lenkt, politisch links stehende Personlichkeiten in seinem Umtsbezirk auszuspuren und ihnen Fallen zu stellen. Dabei aber übersieht er ganz das diebische Treiben der Waschfrau Wolf. Wohl erreicht der zweite Akt einen gewissen Höhepunkt der Satire, während die beiden folgenden Akte in der Idee nur eine Wiederholung der ersten Aufzüge bilden und daher die Wirkung wieder verderben. Und die Diebin selbst ift zu trivial, als daß sie bei der immer gleichbleibenden Situation das Intereffe funf Afte lang mach halten konnte. — Aber der Naturalismus hatte in ber "Romodie" ja noch einen eifrigen Verfechter, der allerdings auf der Buhne noch immer feine Erfolge erringen konnte. Das war hartleben.

Er hatte diesmal seinen neuesten Kombbienstoff mitten aus der Zeitgeschichte berausgegriffen. "Sanna Jagert" nennt er eine fozialdemofratische Agitatorin, die von ihrem ersten mannlichen Freund tief in die Dogmatik der Partei hinein= geführt und vom zweiten aus dieser Einseitigkeit herausgeleitet wird zu den lichten Bohen einer freieren Weltbetrachtung. Aber ftatt hierdurch sittlich geläutert zu werden, wird fie zur fraffen Egoiftin. Die ihr erfter fozialistischer Geliebter begnadigt aus dem Gefangniffe kommt, giebt fie ihm den Laufpaß; aber auch ben zweiten Seelenerzieher, einen gebildeten Chemifer, entlagt fie, nachdem fie durch fein Geld sich ein eigenes Geschäft hat grunden konnen, und beiratet dann einen unbedeutenden jungen Grafen. So verkundet also auch sie, wie Angele, nur hart= lebens traurigen Grundsat: "Berachtet das Beib!" — Achnlich geht es in der "Erziehung zur Che" zu. Da ift eine erziehungsfreudige Mutter die Sauptverson. Sie meint, daß junge Leute austoben muffen vor der Che, und fie verlangt nicht, daß ihr Hermann ein Moncheleben fuhre. Aber seine Streiche geben ihr doch zu Bor allen Dingen will sie nicht, daß ihr Sohn sich so weit in ein Berhaltnis einlaßt, wie mit seiner Meta. Deshalb giebt sie ihm Geld und verlangt, daß er sogleich damit das Verhaltnis lose. Gleichzeitig entläßt sie ihr Dienst= madchen, das der Sohn auch liebt, und ruft fich telegraphisch ihren Schwager Otto aus Dresben ju Silfe: ba boch ein Mann in folchen Dingen einem Jungling gegenüber mehr Autorität habe als eine Frau. Alle ihre Befehle werden punktlich ausgeführt. Der gute Onkel Otto ist nämlich kreuzvergnügt, daß er auf die Weise einen Vorwand hat, wieder einmal ohne seine Frau nach Berlin kommen zu konnen. Er verspricht seiner Schwägerin treue hilfe und macht bann in seinem behaglichen Sächsisch dem Hermann klar, daß ein wohlerzogener junger

Mann vor der Ehe — sich nicht einseitig und trotzig an ein Mädchen hängen, sondern jeden Augenblick eine andere nehmen musse. Und auch die verlassene Meta tröstet sich schnell mit einem andern. — "Berachtet das Beib!!"

Ganz im Gegensatz zu dieser cynischen Auffassung hartlebens versuchte Subermann in seiner "heimat" (1893) wieder einmal die Berteibigung einer Unverstandenen.

In wenigen Worten läßt sich die Handlung erzählen: Die Tochter eines Offiziers ist jung zur Buhne gegangen und hat badurch das Elternhaus verloren. Draußen in der Welt ift fie das Opfer eines herrn von Keller geworden, der ihr Liebe geheuchelt und sie dann verlaffen hat. Für ihr Kind hat sie dann weiter gerungen. Als gefeierte Diva kommt sie in die Stadt zuruck, in der ihr Bater mit seiner zweiten Gattin lebt, und sie kann der Bersuchung nicht widerstehen, die Heimat, den Bater und vor allem das Schwesterlein wieder zu sehen. Zur Berschnung gestimmt durch einen menschenfreundlichen Pfarrer empfangen die Eltern das heim= kehrende Kind mit wohlwollender Güte. Dazu läßt der Vater sich nur dadurch bewegen, daß er wenigstens die sittliche Ehre seiner Tochter fur unbefleckt halt. Die seltsamen Gewohnheiten der fahrenden Frau erregen zwar Verwunderung im schlichten Elternhaus, aber zur Katastrophe kommt es erft, wie herr von Keller dort auftaucht. Kaum hat Martha in ihm ihren einstigen Berführer wieder= erkannt, so donnert sie ihn in einer leidenschaftlichen Szene mit gewaltigen Worten nieder. Der Bater Oberst kommt dazu. Er verlangt und erhalt Aufklarung von seiner Tochter. Nachdem er versucht hat, den Berrater vor seine Waffe zu bekommen, richtet er in rauber Romertugend den Lauf der Pistole auf die eigene entehrte Tochter — aber ehe der Schuf loggeht, finkt er vom Schlage getroffen zu Boden.

Die letten beiden Afte des Stückes verschafften ihm durch ihre starke Szenen= wirkung einen fieghaften Erfolg. Es fleckte barin etwas vom alten Subermann mit seinem Streben nach Rraft und rucklichteloser Energie. In den erften beiden Aften aber mar er ein neuer Sudermann geworden — ein Sudermann, der um jeden Preis ein Hauptmann werden wollte. Hier fand sich die absichtlich handlungs= lose Ausmalung ber Situation nach Holz'schem Rezept. Darum errangen zwar die ersten beiden Akte das Lob des Herrn Schlenther und der übrigen Brahm= Junger, aber die Zuschauer ließen sie kalt. Es kann eben niemand aus seiner eigenen haut heraus. Wer nun einmal ein Sudermann ift, foll und muß ein Subermann bleiben und thut Unrecht, wenn er fich nach der Eigenart eines andern ummodeln will: er verliert nur babei fein eigenes Beftes, ohne bas Gute jenes andern erringen zu konnen. Hauptmann hatte bewiesen, daß er die Runft verstand, ein Nichts durch ewige Fortentwicklung der Stimmung durch viele Afte hindurch zu spinnen. Sudermann verstand das nie. Er brauchte von jeher Handlung und kraftvolle Charaktere. War das nicht ebenso gut, ja, war das nicht beffer, als die ewige Mattherzigkeit der fein erschauten, aber unendlich weich= lichen Gestalten Hauptmanns? — Aber freilich, die litterarischen Machthaber von Berlin hatten sich nicht damit begnügt, Hauptmanns Eigenart anzuerkennen, — denn darin hatten fie recht — fondern fie hatten diese Eigenart Hauptmanns als die allein wieder eine naturalistische Komodie veröffentlicht, die noch unter L'Arronge im "Deutschen Theater" gespielt wurde: "Der Biberpelz".

Hauptmann wollte hier die Zeit, die so dringend nach Linderung der fozialen Notlage verlangte und so viel Interesse auf weit minder wichtige Kragen verwandte, barftellen in ben Berhaltniffen eines kleinen markischen Ortes, abnlich bem, ben er selbst so lange bewohnt hatte. Er verkörperte in einem Amtsvorsteher das Streber= tum und die damit verbundene Oberflächlichkeit eines gewissen Typus, der im Beamtenleben vorkommt. Sein Umtevorsteher Wehrhahn ift ein junger, schneidiger Beamter, der gern die allerhochste Aufmerksamkeit auf sich lenken, gern "Rarrière" machen und emporsteigen mochte, und der darum sein ganzes Augenmerk barauf lenkt, politisch links stehende Personlichkeiten in seinem Umtsbezirk auszuspuren und ihnen Fallen zu stellen. Dabei aber überficht er ganz das diebische Treiben der Waschfrau Wolf. Wohl erreicht der zweite Alt einen gewissen Sohepunkt der Satire, mahrend die beiden folgenden Afte in der Idee nur eine Wiederholung der ersten Aufzüge bilden und baber die Wirkung wieder verderben. Und die Diebin selbst ift zu trivial, als daß sie bei der immer gleichbleibenden Situation das Intereffe funf Afte lang mach halten konnte. — Aber ber Naturalismus hatte in ber "Romodie" ja noch einen eifrigen Verfechter, der allerdings auf der Buhne noch immer keine Erfolge erringen konnte. Das war hartleben.

Er hatte biesmal seinen neuesten Rombbienstoff mitten aus der Zeitgeschichte herausgegriffen. "Sanna Jagert" nennt er eine sozialdemokratische Agitatorin, die von ihrem ersten mannlichen Freund tief in die Dogmatik der Partei hineingeführt und vom zweiten aus dieser Einseitigkeit herausgeleitet wird zu den lichten Biben einer freieren Weltbetrachtung. Aber ftatt hierdurch fittlich geläutert zu werden, wird fie zur fraffen Egoiftin. Wie ihr erfter fozialiftischer Geliebter be= gnadigt aus dem Gefangniffe kommt, giebt fie ihm den Laufpaß; aber auch den zweiten Seelenerzieher, einen gebildeten Chemiker, entlaßt fie, nachdem fie durch fein Geld sich ein eigenes Geschäft hat grunden konnen, und heiratet dann einen unbedeutenden jungen Grafen. So verfundet alfo auch fie, wie Angele, nur hart= lebens traurigen Grundsaß: "Berachtet das Beib!" — Achnlich geht es in der "Erzichung zur Che" zu. Da ift eine erziehungsfreudige Mutter die hauptperfon. Sie meint, daß junge Leute austoben muffen vor der Ehe, und sie verlangt nicht, daß ihr hermann ein Moncholeben führe. Aber seine Streiche geben ihr doch zu weit. Bor allen Dingen will fie nicht, daß ihr Sohn fich so weit in ein Berbaltnis einlaßt, wie mit seiner Meta. Deshalb giebt sie ihm Geld und verlangt, daß er sogleich damit das Berhaltnis lofe. Gleichzeitig entläßt sie ihr Dienst= madchen, das der Sohn auch liebt, und ruft sich telegraphisch ihren Schwager Otto aus Dresden ju Silfe: ba boch ein Mann in folchen Dingen einem Jungling gegenüber mehr Autorität habe als eine Frau. Alle ihre Befehle werden punktlich ausgeführt. Der gute Onkel Otto ift namlich kreuzvergnugt, daß er auf die Weise einen Vorwand hat, wieder einmal ohne seine Frau nach Berlin kommen zu konnen. Er verspricht seiner Schwägerin treue Hilfe und macht dann in feinem behaglichen Sachsisch dem Hermann klar, daß ein wohlerzogener junger

junge Nichte erbluben, auf deren leben die Schuld der toten Mutter einen Schatten wirft, denn sie ift ein uneheliches Kind; sein Raplan, ein junger Kanatiker bes Dogmas, der seine eigene Liebe zu dem Kinde muhfam verbirgt, will Uennehen bereden, den Schleier zu nehmen. Als Beichtvater angstigt er sie namenlos, wahrend der aute Onkel immer wieder ihren Lebensmut erweckt. Da kommt ploBlich ein junger Better ins haus: ein werdender Studio, der eben fein Abiturienteneramen bestanden hat. Er hat noch nie ein so junges Madchen, sie noch nie einen so jungen Mann in so nahem Umgange gekannt. Ihr eigener Bruder ift ein scheuer Idiot, der den jungen Ankommling mit finsterem Saff empfangt. Der fanatische Kaplan bringt dem Neuling feine beffere Gefinnung entgegen, wahrend der alte Onkel die beiden vertrauensselig und allzuoft allein lagt. Schnell entzündet sich die erste unverstandene Jugendliebe in den beiden, und sie sehen fich beide im feligen Drange ihrer Unerfahrenheit hingeriffen zu dem, mas fie noch gar nicht kennen. Nun ift das arme Uennehen derfelben Schande bloß, die ihrer Mutter das Leben verdorben hat. Dennoch wurde der humane Sinn des alten Pfarrers alles zum Guten wenden, wenn nicht der idiotische Bruder sinnlos eingreifen wurde. Mit dem Inftinkt des Tieres haßt er den Verführer seiner Schwester, obgleich er die Sache gar nicht zu beurteilen vermag. Dem davon= gehenden jungen Studio will er die tödliche Rugel nachsenden, aber — sie trifft das Herz der Schwester.

Bas diesem Stude zu solch sturmischem Erfolge verhalf, das war die wirkliche Jugendlichkeit, die es durchdrang. Hier waren einmal nicht die ewigen ftohnenden jungen Jammergreise! Nicht die immerwährend über die erdrückenden Einflusse ihrer Umgebung achzenden Madchen! Hier waren Jungling und Jungfrau in frischer Lebensluft! Zwei junge Wesen, denen der Zukunftshimmel voll leuchtender Hoffnungssterne glanzte! Freilich war auch hier die Liebe wieder nach der natura= listisch-sexuellen Seite gewendet, aber die Katastrophe ergab sich doch diesmal, wie bei Goethes Gretchen, aus frischfrohlichem Naturdrange. hier mar nichts "fin de siècle" und décadent. Und wenn hier gefündigt ward, so geschah es nicht aus Krankheit, sondern aus schlecht überwachter Gesundheit. So war in dem Stuck nichts modern im damaligen Sinne des Wortes. Und selbst der Schluß unterschied sich von dem, was man modern nannte. Nach den uraltesten Gesetzen der Tragik folgte hier auf die Schuld sogleich die Suhne. Die einst reine heldin des Stuckes schwindet dahin, wie sie kaum unrein geworden ift. Und daß das Todesurteil an ihr gar durch einen Idioten vollstreckt wird, dessen Augel obendrein ein anderes Ziel erreicht, als der Schutze mahlte, — das konnte gar fur ein unmittel= bares Eingreifen hiberer Machte angesehen werden, benen die Strenge bes Sitten= gesetzes heiliger gilt, als die Naturtriebe. — Aus all diesen Grunden wirkte bas Stud nicht niederdrudend oder verstimmend, wie die naturalistischen Berke, sondern teils erfrischend, teils mit jener eigentumlichen ernften Weihe des Tragischen. Der Erfolg war so groß, daß Direktor Lautenburg fur den nachsten Winter neben seinem "Residenztheater" ein ganzes neues Buhnenhaus, das unlangst ziemlich zwecklos erbaute "Meue Theater", eigens fur Diefes halbesche Stuck pachten konnte,

seligmachende Norm für die Dichtkunst überhaupt hinzustellen versucht — und darin thaten sie schweres Unrecht. Manch jugendliche dichterische Individualität hat sich selber qualvoll daran zu Grunde gemartert, daß sie um jeden Preis ein Abklatsch von Hauptmann werden wollte. Sudermann schien das erste dieser Opfer werden zu sollen. Bis zum Ende des Jahrhunderts hin verlor er immer mehr sich selbst in dem — bewußten oder unbewußten — Streben, jener Norm gerecht zu werden.

Einem anderen jungaufstrebenden Talent war das gelungen. Der erfte Schüler Hauptmanns hatte fich langsam entwickelt in Max Halbe (geb. in Guettland am 4. Oft. 1865). "Der Emporkommling" (1889) hieß sein erstes Schauspiel, das als eine harmlose Familiengeschichte begann, um dann — nach altem Tragodienstil —

in Blut und Mord zu enden. Aufac= führt murde es ebensowenig wie "Freie Liebe" (1890), das später umgetauft wurde in "Ein Berhaltnis". hier hat fich ein Schriftsteller, Namens Winter, mit fruberen sogenannten "Stube", einer Namens Luise, jusammengethan; und in bem peinigend einformigen Sekundenstil der Familie Selicke, noch kleinlicher als in hauptmanns "Einsamen Menschen", wird Strich fur Strich gezeigt, wie er fein Schatchen liebt und neckt, argert und sich mit ihr herum nörgelt; wie er gegen Stimmungen, die von innen und von außen kommen, sein Berhaltnis zu ver= teidigen hat; und wie er endlich beschließt, mit ihr nach Amerika davon zu gehen. — Mit dem dritten Schauspiel "Der Eisgang" (1892) erreichte Halbe schon eine Aufführung auf der "Freien Bolks= In dem Schauspiel, das im Dialekt geschrieben ist und eine nicht



leicht zu verstehende Symbolik mit der Sozialdemokratie in das Natur-Ereignis des Eisgangs hineinlegt — wollten die meisten der Hauptmannianer nur eine originallose Nachahmung des jungen Meisters erblicken. Aber nun kam im nachsten Jahre plöglich der Erfolg, und er kam stürmisch und urgewaltig. In demselben Jahre 1893, wo Hauptmann die Wendung zur Mystik des Märchens gemacht hatte, schien der Gesellschafts-Realismus auf der Bühne noch einmal siegreich aus dem Grabe hervorzusteigen mit dem Doppelerfolg von Sudermanns "Heimat" und Halbes hervorzusteigen mit dem Doppelerfolg von Sudermanns "Kestanztheater" der Versuch gemacht mit Halbes neuester Schöpfung. — Im deutschen Polenlande spielt das Stück. Ein alter katholischer Pfarrer von duldsamer Gesinnung in Hinsicht der Lehre, von liebevollem Wohlwollen in Hinsicht des Lebens, sieht neben sich eine

nur auf dem heimischen Hoftheater in Oldenburg einen vollen Wiederhall. Mit weniger Gluck versuchte er sich 1893 noch an dem alten Hohenstaufenstoffe Konradin. Wie Herrig, Martin Greif und andere suchte er das handlungsarme Schickfal des letten Sobenftaufen durch eine Doppellicbesgeschichte zu beleben. Er hat fich als Jungling mit Agnes, der Tochter seines Erziehers, des norddeutschen Ritters Eckhard von Dreschen, verlobt. Aber bei seinem Romerzuge begeistert ihn Julia, die leidenschaftlich hochfinnige Tochter des romischen Ritters Frangipani. Er bricht der fernen Ugnes die Treue, weist seinen getreuen Eckhard von fich und verlobt fich mit Julia. Aber Frangipani liefert den Schwiegersohn durch Berrat in die Hande des grimmen Karl von Anjou, der ihn zum Tode verurteilt. Bitten der herbeigeeilten Ugnes aber will er ihn begnadigen, falls Konradin dauernd auf das südliche Erbland verzichtet. Schon läßt sich der Jungling durch die einstige Braut dazu überreden, da erscheint Julia und verlangt von ihm, daß er als Mann und Held sterben solle. Schnell umgestimmt, beugt er sich bem Henkerbeil, Julia totet fich an seiner Leiche, und Agnes geht in ein deutsches Klofter.

Man kann gewiß nicht sagen, daß die an sich schon weiche Gestalt des letzten Hohenstaufen durch solches Schwanken in Liebeswirren sympathischer geworden sei. — Fehlte hier die Beziehung des geschichtlichen Stoffes zur Gegenwart, so fand eine solche Kirchbach in dem Vergleich der Eroberung Merikos mit den Goldstrebern der Neuzeit. Im Tempel ruht das heilige Gold. Da dringt Pizarro ein mit seinem Heer, um dies Gold zu rauben und zu munzen. Von Akt zu Akt wächst die Wut auf das Gold. Durch seine Massenhaftigkeit verliert es den Wert unter den Räubern, und wie schon der Sonnenkönig tot auf dem Thron sigt, da brechen die Spanier in das Gewölbe ein und plündern die Jahrhunderte alten Mumien. So stellt des "Sonnenreiches Untergang" (1894) die Schrecken des moraslischen Untergangs im Materialismus dar, und Pizarro selbst ruft entset:

Berflucht der Reichtum, der uns nur zerftort und ohne Segen uns zermalmen wird!

Im folgenden Jahre griff Kirchbach mitten in die modernste Kriegsgeschichte hinein, indem er den Helden von Chartum — Gordon Pascha — und seinen Untergang im Mahdistenkrieg schilderte. Gleichzeitig mit seinem "Sonnenreich" aber hatte ein junger Feuilletonist gleichfalls aus der neueren Kulturgeschichte nicht ohne Glück seine Dramenstoffe gewählt. Es war Heinrich Landsberger, der sich Heinrich Lee nennt (geb. in hirschberg i. Schles. am 24. Juni 1862). In seinem "Examen" hatte er die chrwürdige Gestalt des Philosophen Kant mit außerordentlich seiner Auspinselung aller Seiten seines Charakters in den Mittelpunkt einer scherzhaften, aber lebensvollen Handlung gestellt, und 1894 machte er die Gründung des Zollvereins zum Motiv eines sehr sauber durchgeführten geschichtlichen Bühnen=Zeitzbildes "Der Schlagbaum". — Ja, das Berlangen, den geschichtlichen Stoff in der modernen Zeit zu suchen, ging so weit, daß Walter Harlan (geb. den 25. Dez. 1867 in Oresden) gar den Versuch machte, in seinem Schauspiel "Im April" (Leipzig 1895) die Jugend= und Liebesgeschichte Bismarcks zu dramatisieren! — Und auch die moderne Weltanschauung suchte man symbolisch in dramatische Form

zu bringen. So verfaßte der bekannte Wiener Musiker Abalbert von Goldsschmidt (geb. 5. Mai 1848 in Wien), der Komponist verschiedener Musikwerke, ein großes merkwürdiges Melodrama, in dem die Dichtung bei weitem die Hauptsache ist. In diesem geistreichen Mysterium "Gaa" sind alle Figuren symbolisch. Da erscheint die Erde als Weib; Aeon, die Zeit, tritt dazu, die Geister des Wassers und Feuers treten auf, der Teufel und der Liebesgott Eros zeigen sich, und aus ihrem Liebesbunde entspringt beim wunderbaren Erwachen der ganzen Natur der

erste Mensch Kadmos. Und nun wird die ganze Entwickelungsgeschichte der Menschheit an ihm symbolisch dargethan: die Zeiten der jugendlichen Urkraft, die der Spekulation, das Christentum mit seinen Entstellern und seinen Gegnern— die moderne Weltanschauung, die Naturwissenschaft — kurz, alles, alles wird in einer verwickelten, aber formschonen Symbolik vorgeführt. Endlich stirbt Kadmos, und seine verzweiselnde Mutter Gåa stürzt sich in die Tiefe des Weltenraumes. In das allgemeine Dunkel aber ruft eine Stimme aus der Höhe:

"Die Thrane gestillt, der Weltfeim quillt!"

So foll angebeutet werden, daß nach dem Untergang des Menschengeschlechts und nach Zertrümmerung der Erde das unendliche Weltall wieder Neues hervorsbringe. — Zur Aufführung des Werkes kam es freilich nicht, aber Neicher trug es in Berlin diffentlich vor, und es erschien zuerst in franzdsischer Sprache in einer Uebersezung von Catulle Mendés.

Mitten in diese geschichtlichen und symbolischen Regungen hinein siel die



Uebernahme des "Deutschen Theaters" durch Otto Brahm (1894). — Bei seiner Abschiedsvorstellung hatte L'Arronge einzelne Szenen aus allen Klassikern gegeben, und darunter hatte er auch schon Hauptmann gerechnet. Als nun jest nach der Sommerpause Brahm die Zügel ergriff, da wußte man, daß nun ein förmliches Hauptmann-Theater entstehen wurde. Zur Eröffnungsvorstellung wählte der Schillerbiograph freilich "Kabale und Liebe". Doch zeigte sich dabei, wie wenig wahres Verständnis Brahm für Schiller besaß. Denn dies ganz von glühender Leidenschaft getragene Schauspiel wollte er im Ion des naturalischen Kleinstils

spielen lassen, und so wirkte die unsterbliche Tragddie — stellenweis komisch. Und an der gleichen Stillosigkeit scheiterte Hauptmanns Bersuch, den Holz'schen Sekunden= ftil anzuwenden auf ein Geschichtsdrama: "Florian Gener" betitelt. Saupt= mann hat hier den helden nicht in seinen Thaten, sondern in der Wirkung derselben auf die Umgebung zeigen wollen. Das wirkliche Geschehen will er erkennen laffen aus dem Rudfchlag auf die Stimmung der handelnden Personen. Mit demselben Recht aber konnte man auf einem Bilde einen Eichbaum malen wollen, indem man nur den Schatten malt, den er in einer Mondnacht auf die Biefe wirft. Mit demfelben Recht konnte man Goethes Leben schildern, indem man nur aus den Gesprächen seiner Berehrer die Wirkung seiner Werke zeigen wurde. Das find Unmöglichkeiten. Den helben Florian Gener kann man nur vor ben Augen des Beschauers erstehen laffen, wenn man ihn auf dem Schlachtfeld und im Bersammlungssaal in scharfem Gegensatz gegen seine Widersacher hinstellt. Wie die Weber vor unsern Augen hungern und sich emporen, hatten bie Bauern erft vor uns als Gemighandelte dafteben muffen, bann mußte ihnen der Retter erfteben. Statt beffen ift es umgekehrt. Wir schen erft vier Akte lang die Niederlagen ber Bauern, dann erst ihre Mißhandlung. Wir sehen den gebrochenen Florian, und dann erst wird er zum Helden. Das sind Kunftstude, die zu bedauern sind bei einer so reich begabten Natur wie Hauptmann. Er hat es nicht nötig, Ab= sonderlichkeiten zu begehen, um aufzufallen. Die heerstraße der Dichtung ift er= probt seit Jahrhunderten. Mach neuen Beerführern verlangt sie, nicht aber nach Wegebauern, die aus den Felsen Thaler und aus den Brucken Berge machen wollen. — Und fo wurde troß aller Bemühungen feiner Anhanger die Erstauf= führung des "Florian Gener" eine Niederlage für Hauptmann.

Daß aber das historische Schauspiel als solches dem Bedürfnis der Zeit voll= standig entsprach, bewied die unmittelbar auf die Gener-Première folgende Erst= aufführung von Wildenbruche neuem Schauspiel "Ronig Beinrich". hier hatte sich dieser Dichter endlich, endlich — wiedergefunden! Seit den "Quipows" wies dies Schauspiel zum erften Male wieder alle Vorzüge Wildenbruchs auf freilich auch manche alten Kehler. Bon hinreißender Kraft ist das Borspiel und der erfte Alt. Das Vorspiel zeigt den Knaben Heinrich in den verwirrenden Ein= drucken, die seine Erziehung zu einer so verfehlten machten. Der erste Akt des eigentlichen Schauspiels entwirft in großen Zügen das Bild des leidenschaftlichen jungen herrschers voll Feuerkraft, aber ohne jede Selbstbeherrschung. Wie er es mit allen verdirbt: mit seiner Gattin, mit den Großen seines Reiche, mit den papstlichen Gesandten, deren gewaltigen Oberherrn er mit einem einzigen Feder= ftrich, mit einem fackgroben Brief aus der Welt zu schaffen glaubt! Der zweite Alt zeigt ebenso groß und kuhn das Bild des Papstes Gregor. Drei Berbrecher melben sich bei ihm zur Buge: Der eine hat den Papst selbst bestohlen: das wird ihm sofort großmutigst verziehen. Der zweite hat einen Mord begangen — bafür wird ihm schwere Buge auferlegt, aber endliche Berzeihung in ferne Aussicht ge= Der dritte aber hat die Kirche beraubt — ihn erklart Gregor für ewig verdammt. Trefflicher kann das Charakterbild dieses Rirchenfursten nicht erfaßt

werden, der für sich als Mensch nichts begehrte, aber in seiner Eigenschaft als Papst ben Casarenwahn ber romischen Imperatoren übertraf. — Nun kommt bie Gefandtschaft Heinrichs mit dem groben Brief; und die sofortige Erklärung in Acht und Bann — die felbstverständliche Antwort dieses Papstes — bildet wirkungsvoll ben Schluß des zweiten Aftes. Aber der dritte Aft, der nun folgen mußte, scheint ganz zu fehlen. Run erwarten wir doch in Deutschland die große Reichstags= fzene zu sehen, wo wir die Wirkung der papftlichen Bannbulle auf die Großen des Reichs und auf diesen hochfahrendsten, aber auch kraftstroßendsten aller jungen Konige beobachten konnten. Aber nichts von alledem. Wir treffen einen ganz anderen heinrich, in dem wir den erften gar nicht wiederzuerkennen vermogen! Einen langst entthronten und darüber jammernd Berzweifelnden! Nach einer weinerlichen Szene mit Kindern am Weihnachtsbaum beschließt er, mit seiner Frau nach Italien zu gehen und Buße zu thun. Aber im vierten Aft fett Wildenbruchs großartige Rraft wieder ein. Gewaltig erscheint wieder die Geftalt des Papstes, wie er in seinem Hochmut den Raiser draußen warten läßt. Und psychologisch richtig ift hier ber junge Furst gezeichnet, wie er sich anfangs zur Demut zwingt, um bann wieder im Belbenmut emporzulobern. Schabe nur, daß ber funfte Aft wieder vollig aussett. Un Stelle ber großartig bramatischen Stellen, die von ber Beltgeschichte hier bargeboten werden — nichts als ein Gesprach zwischen Papft und Konig in der Engelsburg! Un fich erscheint es unmöglich, daß der Konig sich in die belagerte Burg einschleicht; und das Gespräch selbst hat nur einen 3weck fur die Fortsetzung bes Stuckes, die erft ein Jahr fpater auf der Buhne erschien. Sie brachte unter bem Titel "Raiser Beinrich" eine bramatische Schilberung bes gealterten Fürsten und seines Streites mit seinem gleichnamigen Sohne. Steht biefer zweite Teil auch an Theaterfraft hinter bem erften zuruck, an geistigem Gehalt überragt er ihn, benn eine ganz eigenartig-beutsche Weltanschauung durchdringt ibn. — Nun, die ungeheure Wirkung des Stucks bewies in seiner Uebereinstimmung mit dem vollständigen Abfall des "Florian Geper" wieder ein= mal, wonach die Zeit in Wahrheit verlangte. Man war der ewigen Beichlinge und Schwächlinge herzlich fatt — und wenn sie mit noch so großer Kunft geschildert waren! Man verlangte helben, Kraftnaturen — und wenn ihr Bildnis noch so viel Zeichenfehler des Malers aufweisen sollte. Mit dieser Forderung hatte die litterarische Revolution begonnen — der geleckte Naturalismus hatte sie nicht erfüllen konnen. Und darum ftand Wildenbruch, wie am Anfang der Bewegung, so auch an ihrem Ende, noch immer siegreich und ungefturzt ba, trot all seiner Mångel, — benn er hatte wenigstens Kraft und Temperament!

#### 

## Viertes Kapitel.

Reue Anstrengungen auf dem Gebiete des "modernen" Dramas.

Auf diese Borzüge hatte aber leider Sudermann von Jahr zu Jahr mehr verzichtet. Immer weiter war er auf der schiefen Ebene gewandelt, die seine

völlig anders geartete Natur hinübergleiten lassen sollte zu der Hauptmanns. Im Jahre 1895 hatte er im Lessing-Theater eine "Komödie" zur Aufführung bringen lassen: "Die Schmetterlingsschlacht". Das fein ausgepinselte "Milieu" einer Familie steht im Bordergrunde, deren Töchter Schmetterlingsschlachten auf Fächer malen und Schmetterlingsschlachten im Leben aufführen. Hier herrscht völlig der Holz'sche Sekundenstil und die Hauptmann'sche Feinstrichmalerei. Da das Stück in Berlin völlig versagte, so ließ Sudermann sein nächstes Schauspiel "Das Glück im Winkel" erst in aller Welt auswärts aufführen, ehe es am Ende des Winters 1895/96 in Berlin erschien und troß Mitterwurzers genialem Spiel keine tiefzgehende Wirkung auszuüben verwochte. Eine unendlich sein ausgemaserte Ehesbruchsgeschichte, die diesmal mit der Verzeihung des Mannes endigte! Wo war der einst so kraftvolle Sudermann geblieden? —

Je mehr die weichlichen Helden des Naturalismus die flüchtige Gunst des Publikums verloren, defto schlimmer schien es dem naturalistischen Theater Brahms zu ergehen. Ludwig Fuldas Luftspiel "Die Rameraden" hatte nur wenig intereffiert. Auch der berühmte Autor des "Talisman" hatte mit feinem zweiten Buhnenmarchen "Der Sohn des Kalifen" wenig Gluck. Der Grundgedanke war recht hubsch: Ein junger Iprann bekommt zur Strafe die Eigenschaft auferlegt, daß er jeden Schmerz, den er andern zufügt, an sich selbst erfahren muß. Doch die dramatische Kraft hatte der Gestaltung dieses guten Einfalls nicht ent= Aber auch der berühmteste aller Berühmten war mittlerweile zum sprochen. "Deutschen Theater" unter Brahms Schutz übergegangen: Max Halbe, ber Mann, deffen "Jugend" einen ganzen Binter hindurch die Rosten des "Meuen Theaters" fast ganz allein bestritten hatte. Dies Stuck bewies auch außerhalb eine ganz unverwuftliche Kraft. Eben wegen seiner urwuchsigen Frische! Aber leider blieben diese Eigenschaften Halbes Dichtungen nicht treu. Sein allzu eifriges Vorwartsftreben rig ihn von einer furchtbaren Enttauschung zur andern. Zunächst hatte er in kritikloser Siegesfreude eine ganz banale Chebruchsgeschichte, in der das Horn eines Nachtwächters eine komische Rolle spielen sollte, in schrecklich gequalte Anittelverfe gebracht. In Munchen hatte er sie im Areise der "Modernen" unter großer Zustimmung vorgelesen. Bierbaum, der damals Korrespondent eines Berliner Blattes war, hatte diesem Blatte begeistert über diese Borlefung berichtet. Das Konigliche Schauspielhaus hatte den "Amerikafahrer" angenommen, trat ihn aber bald an Direktor Lautenburg ab. Dieser Begründer von Halbes Ruhm brachte das Stuck im "Neuen Theater" zur Darstellung und rief damit eine jener fürchterlichen Skandalablehnungen hervor — mit Lachen, Johlen und Mitspielen des Publikums — wie sie jest in Berlin seit den Tagen der "Freien Buhne" bekannt geworden waren. Und nun erfuhr (1896) Halbes "Lebenswende" im "Deutschen Theater" ebenfalls eine starke Ablehnung. Erst im folgenden Jahre 1897 hatte seine "Mutter Erde" an derselben Kunststätte wieder einen vorübergehenden Erfolg. Wie in Sudermanns "Heimat" wird hier die Heimkehr ins Vaterhaus einem jungen Menschen verderblich. Aber diesmal ift es ein junger Mann, der Sohn eines Gutsbesitzers, der die Beziehungen zum Elternhause verloren hat, weil er in

Berlin ein modern angehauchtes Madchen zu seiner Lebensgefährtin erwählte. Mit ihr gemeinsam hat er eine Frauenzeitschrift begründet und sich dadurch auf eigene Füße gestellt. Da hat er plößlich die Kunde vom Tode seines Baters ershalten und kehrt nun in dessen verödetes Heim zurück, begleitet von seiner stark emanzipierten Frau und einem sehr modernen jungen Hausfreunde. Nun ist es sehr lebenswahr geschildert, wie die Atmosphäre auf der heimischen "Mutter Erde" ihn wieder völlig verwandelt. Die pietätlose Art, wie ihn seine Frau beständig zum Ausbruch treibt, verletzt ihn noch mehr. Bei dem daran sich anschließenden Leichenmahl, das cynischerweise in ein Bacchanal ausartet, lernt er eine einstige Jugendfreundin wieder kennen, die ihm einst sein Vater zur Braut bestimmt hatte. Sie ist jest an einen ganz trivialen Landwirt verheiratet, an dessen Seite sie sich

völlig unbefriedigt fühlt. In dieselbe weiche Stimmung gleitet allmählich auch der junge Schriftsteller hinein, und in plöglicher Berzweiflung sucht er gemeinsam mit ihr den Tod. So ist das Ganze eine dialogisierte Novelle von vorübergehender Bühnenwirkung.

Neben Halbe war aber jest ein zweiter Schüler Hauptmanns erstanden: Georg Hirschfeld (geb. 11. Febr. 1873 in Berlin). In seinem dreiundzwanzigsten Lebensjahre kam er auf der Bühne des "Deutschen Theaters" zum ersten Male zum Wort. "Die Mütter" hieß das Schausspiel, das seinen Namen schnell bekannt machte, und das den Anhängern der Hauptmann-Schule als die Ankündigung eines großen Talents erschien. Schon vorsher hatte der junge Autor in der Zeitschrift "Freie Bühne" einen Einakter erscheinen lassen unter dem Titel "Zu Hause".



Es war ein ganz merkwürdiges Stückhen Arbeit. Es wird da eine Gesellschaft geschildert in einem vornehmen Hause in Berlin W. Die Frau erwartet Gäste. Dem Kammermädchen vertraut sie an, daß auch ihr ältester Sohn, der Mediziner, plöglich aus Straßburg heimkehren wird. Das Kammermädchen macht seine Glossen mit der Köchin darüber. Dann sindet sich der jüngere Sohn bei der Mutter ein, ein blasierter, modischer, übersättigter fauler junger Bengel mit altzuger Lässisseit. Er weigert sich, den älteren Bruder von der Bahn abzuholen. Dann erscheinen die Gäste: ein paar scharsbeodachtete Typen aus den vornehmen Bummlerz und Parasitenkreisen. Als nebensächlichste Nebenperson taucht endlich der alte Bater auf. Er hat sich in Geschäften müde gelaufen und kommt beladen mit Paketen. Das bischen Geld, das er sich heute mühsam zusammengearbeitet hat, muß er sogleich der Frau abliefern. Ein draußen wartender Bote aus der

völlig anders geartete Natur hinübergleiten lassen sollte zu der Hauptmanns. Im Jahre 1895 hatte er im Lessing-Theater eine "Komodie" zur Aufführung bringen lassen: "Die Schmetterlingsschlacht". Das sein ausgepinselte "Milicu" einer Familie steht im Bordergrunde, deren Töchter Schmetterlingsschlachten auf Fächer malen und Schmetterlingsschlachten im Leben aufführen. Hier herrscht völlig der Holz'sche Schundenstil und die Hauptmann'sche Feinstrichmalerei. Da das Stück in Berlin völlig versagte, so ließ Sudermann sein nächstes Schauspiel "Das Glück im Winkel" erst in aller Welt auswärts aufführen, ehe es am Ende des Winters 1895/96 in Berlin erschien und troß Mitterwurzers genialem Spiel keine tiefsgehende Wirkung auszuüben verwochte. Eine unendlich sein ausgemaserte Ehesbruchsgeschichte, die diesmal mit der Verzeihung des Mannes endigte! Wo war der einst so kraftvolle Sudermann geblieden? —

Je mehr die weichlichen helben des Naturalismus die flüchtige Gunft bes Publikums verloren, befto schlimmer schien es dem naturalistischen Theater Brahms zu ergehen. Ludwig Fuldas Luftspiel "Die Kameraden" hatte nur wenig intereffiert. Auch ber berühmte Autor des "Talisman" hatte mit seinem zweiten Buhnenmarchen "Der Cohn bes Kalifen" wenig Gluck. Der Grundgebanke war recht hubsch: Ein junger Tyrann bekommt zur Strafe die Eigenschaft auf= erlegt, daß er jeden Schmerz, den er andern zufügt, an sich selbst erfahren muß. Doch die bramatische Kraft hatte der Gestaltung dieses guten Ginfalls nicht ent= Aber auch der berühmteste aller Berühmten war mittlerweile zum "Deutschen Theater" unter Brahms Schutz übergegangen: Mar halbe, ber Mann, beffen "Jugend" einen ganzen Winter hindurch die Roften des "Meuen Theatere" fast ganz allein bestritten hatte. Dies Stuck bewies auch außerhalb eine ganz unverwüstliche Rraft. Eben wegen seiner urwüchsigen Frische! Aber leider blieben diese Eigenschaften Halbes Dichtungen nicht treu. Sein allzu eifriges Bormartestreben rig ihn von einer furchtbaren Enttauschung zur andern. Zunachst hatte er in kritikloser Siegesfreude eine ganz banale Chebruchsgeschichte, in der das Horn eines Nachtwächters eine komische Rolle spielen sollte, in schrecklich gequalte Anittelverfe gebracht. In Munchen hatte er sie im Areise der "Modernen" unter großer Zustimmung vorgelesen. Bierbaum, ber damals Korrespondent eines Berliner Blattes war, hatte diesem Blatte begeistert über diese Borlefung berichtet. Das Königliche Schauspielhaus hatte den "Umerikafahrer" angenommen, trat ihn aber bald an Direktor Lautenburg ab. Diefer Begründer von Halbes Ruhm brachte das Stuck im "Neuen Theater" zur Darstellung und rief damit eine jener fürchterlichen Standalablehnungen hervor — mit Lachen, Johlen und Mitspielen des Publikums — wie fic jest in Berlin seit den Tagen der "Freien Buhne" bekannt geworden waren. Und nun erfuhr (1896) halbes "Lebenswende" im "Deutschen Theater" ebenfalls eine ftarke Ablehnung. Erft im folgenden Jahre 1897 hatte seine "Mutter Erde" an derselben Kunftstätte wieder einen vorübergehenden Erfolg. Wie in Sudermanns "Heimat" wird hier die Heimkehr ins Baterhaus einem jungen Menschen verderblich. Aber diesmal ift es ein junger Mann, der Sohn eines Gutsbesißers, der die Bezichungen zum Elternhause verloren hat, weil er in Berlin ein modern angehauchtes Mädchen zu seiner Lebensgefährtin erwählte. Mit ihr gemeinsam hat er eine Frauenzeitschrift begründet und sich dadurch auf eigene Füße gestellt. Da hat er plößlich die Kunde vom Tode seines Baters erhalten und kehrt nun in dessen verödetes Heim zurück, begleitet von seiner stark emanzipierten Frau und einem sehr modernen jungen Hausfreunde. Nun ist es sehr lebenswahr geschildert, wie die Atmosphäre auf der heimischen "Mutter Erde" ihn wieder völlig verwandelt. Die pietätlose Art, wie ihn seine Frau beständig zum Ausbruch treibt, verleßt ihn noch mehr. Bei dem daran sich anschließenden Leichenmahl, das cynischerweise in ein Bacchanal ausartet, sernt er eine einstige Jugendfreundin wieder kennen, die ihm einst sein Vater zur Braut bestimmt hatte. Sie ist jest an einen ganz trivialen Landwirt verheiratet, an dessen Seite sie sich

völlig unbefriedigt fühlt. In dieselbe weiche Stimmung gleitet allmählich auch der junge Schriftsteller hinein, und in plöglicher Berzweiflung sucht er gemeinsam mit ihr den Tod. So ist das Ganze eine dialogisierte Novelle von vorübergehender Bühnenwirkung.

Neben Halbe war aber jest ein zweiter Schuler Hauptmanns erstanden: Georg Hirschfeld (geb. 11. Febr. 1873 in Berlin). In seinem dreiundzwanzigsten Lebensjahre kam er auf der Buhne des "Deutschen Theaters" zum ersten Male zum Wort. "Die Mütter" hieß das Schausspiel, das seinen Namen schnell bekannt machte, und das den Anhängern der Hauptmanns-Schule als die Ankündigung eines großen Talents erschien. Schon vorsher hatte der junge Autor in der Zeitschrift "Freie Bühne" einen Einakter erscheinen lassen unter dem Titel "Zu Hause".



Es war ein ganz merkwürdiges Stückchen Arbeit. Es wird da eine Gesellschaft geschildert in einem vornehmen Hause in Berlin W. Die Frau erwartet Gaste. Dem Kammermädchen vertraut sie an, daß auch ihr ältester Sohn, der Mediziner, plößlich aus Straßburg heimkehren wird. Das Kammermädchen macht seine Glossen mit der Köchin darüber. Dann sindet sich der jüngere Sohn bei der Mutter ein, ein blasierter, modischer, übersättigter fauler junger Bengel mit altz kluger Lässigkeit. Er weigert sich, den älteren Bruder von der Bahn abzuholen. Dann erscheinen die Gäste: ein paar scharsbeobachtete Typen aus den vornehmen Bummler= und Parasitenkreisen. Als nebensächlichste Nebenperson taucht endlich der alte Bater auf. Er hat sich in Geschäften mude gelaufen und kommt beladen mit Paketen. Das bischen Geld, das er sich heute mühsam zusammengearbeitet hat, muß er sogleich der Frau abliefern. Ein draußen wartender Bote aus der

feinsten Delikatessenhandlung hat dafür schon eine quittierte Rechnung in Bereitsschaft. Der Vater wankt ind Nebenzimmer zu seinem kranken Tochterlein, während die Gesellschaft sich zu Spiel und Schmaus ind Speisezimmer zurückzieht. Da kommt — stracks vom Bahnhof — der älteste Sohn, der in Straßburg soeben seine medizinischen Eramina glänzend bestanden hat. Das Telegramm der Mutter, das ihn so plöglich hergerusen, trägt er noch in der Tasche. Der gutmütig schwache Bater vermag ihm keine Aufklärung zu geben. Da kommt die Mutter herein und erklärt ihrem Erstgeborenen, er müsse seine hochstliegenden akademischen Pläne aufgeben, sich schnell Praxis suchen und für die Familie arbeiten. Der verdutzte Sohn beginnt die Berhältnisse zu durchschauen. Er erklärt sich bereit, den Bunschen der Mutter zu entsprechen, wenn diese und der junge Bruder ihr tolles Leben mäßigen wollen. Bei dem kurzen Gespräch darüber erfährt er plöglich, daß die Mutter einen Liebhaber hat, der mit Wissen des Vaters allabendlich mit unter den Gästen weilt. Und in sittlicher Entrüstung kehrt der Sohn dem Elternhaus den Rücken.

Gewiß eine sonderbare Erstlingsarbeit eines Jünglings. Phantasielos sind die schematischen Verhältnisse aus dem französissierten Verlin W. der neueren Romansschriftsteller herübergenommen. Aber mit außerordentlich klarer Anschauung und außerordentlich schlagfertiger Gestaltungskraft sind diese Typen hier neu belebt. Und doch mit vollster Phantasielosisseit hört der Verfasser da auf, wo er eigentslich erst ansangen mußte. Das Ganze macht den Eindruck eines sein ausgeführten Holzschnittes, der als Illustration zum ersten Kapitel einer Geschichte dienen könnte und daher erst einen Zweck erhalten wurde, wenn die Geschichte weiterzinge und noch mehr fortsetzende Holzschnitte brächte. In der That: die Vorzüge und Fehler der Hauptmann'schen Begabung schienen sich hier zum Erschrecken ähnlich zu wiederholen. Die Fehler aber zu überwinden, hatte der Jüngling keine Gelegenheit, denn als Lehrmeister schwebten ihm Holz und Schlaf vor mit ihrer dramenseindlichen Oramentheorie des Sekundenstils.

Der Einakter war schnell zur Aufführung gelangt, und zwar in München. Dott gab es zwar noch immer keinen Berein "Freie Bühne", aber aus der Studentensschaft war dort allmählich ein "Akademisch-dramatischer Berein" hervorgegangen. Dieser nahm sich des jungen Autors an, der selbst noch ein Student war und kurz zuvor seine Novelle "Dämon Kleisk" in der Zeitschrift "Freie Bühne" herausgegeben hatte. Im Jahre 1894 wurde dort der sonderbare Einakter aufgeführt. "Ein kleiner Hauptmann, hieß es damals in München" — so berichtet Hermann Bahr darüber (Wiener Theater, Berlin 1899, S. 340). Als Hirschfeld im nächsten Winter nach Berlin kam, führte der Berein Freie Bühne "Die Mütter" auf, und da die Probe gut gelang, so übernahm Brahm das Stückfür sein Deutsches Theater.

Es besteht aus vier Akten. Der erste zeigt uns bereits zwei Mutter: Frau Munk, deren Sohn Rolf bei ihr lebt und ein tuchtiger Klavierlehrer ist, und Frau Frey, deren Sohn Robert von eben jenem Rolf unterrichtet worden ist: da dieser ihn für ein großes Musik-Genie gehalten hat. Aber Robert lebt nicht bei seiner Mutter,

wie Rolf, sondern er ift aus dem Elternhause verstoßen worden von seinem Bater: erstens weil er nicht Raufmann werden wollte, sondern Komponist; und zweitens, weil er sich an ein armes Madchen gehangt hatte, das dem Bater nicht wurdig schien zur Schwiegertochter. So sehen wir den Robert im ersten Afte nicht bei feiner Mutter, aber wir horen besto mehr von ihm. Der Bater ift gestorben; bem Sohne ift bas gar nicht angezeigt worden; aber er hat es aus der Zeitung erfahren und hat deswegen einen Brief — seit Jahren den ersten — an seine daheim gebliebene Schwester geschrieben. Den hat die Schwester gelesen und beichtet es bem jungen Rolf Munk, den sie liebt, und der ja der Freund und Lehrer ihres Bruders mar. Daß spater auch die Mutter den Brief liest und ben Sohn herbeiwunscht, bringt die handlung langfam in Rlug. Rolf wird zu dem Sohne gefandt. Im zweiten Afte sehen wir diesen in seiner Bohnung. Sein liebes Madchen zeigt fich als eine kleine, prächtige Person: wenig gebildet, aber arbeitsam und thatkräftig. Während sie große Korbe mit filbernen Meffern blank macht, und eine dirnenhafte Wohnungsgenoffin ihr dabei spielerig hilft, mankt er jammernd umher und flagt barüber, daß er seine großen musikalischen Ideen nicht zu Papier bringen kann, weil ihm die theoretischen Vorkenntniffe fehlen — weil er keine Gelegenheit gehabt habe, Tuchtiges in seiner Runft zu lernen. Rurz, man merkt schnell, daß dieser mattherzige Jungling sein Madchen nur noch wenig liebt, an seinem eigenen Konnen verzweifelt und sich nach Mutters weichem Neste zurücksehnt. Daher hat Rolf Munk, wie er nun ploBlich erscheint, leichtes Spiel, den weichen Traumer ins Elternhaus zuruck zu locken. Im dritten Alt erscheint Robert dort. Zwar will er scheinbar gleich wieder fort, aber Mutter und Schwester reden ihm gutig zu und verlangen burchaus nicht, daß er auf sein Madchen verzichten foll. Im Gegenteil, man wunscht, daß er fie ins Elternhaus einführe. Robert aber weiß, daß das unmöglich ift. Seine treue Gefährtin im Ungluck hat ihm schon im zweiten Akte erklart, daß sie auf Diefe Beise seine Gefährtin im Glud niemals werden wolle. Starter als er, ift sie zu stolz, demutvoll das Haus zu betreten, in dem man sie so ungerecht gehaßt hat. Go weiß Robert, bag er nur allein im Elternhause bleiben fann. Aber er kampft nur einen kurzen Kampf. Als die Mutter gar aus dem Keller einen großen schonen Napfluchen (!) hervorholt, den fie zu Ehren seines Empfanges eigen= handig gebacken hat, — da finkt der weichherzige Sohn angesichts dieses Zeichens mutterlicher Liebe gerührt in die Anie, und damit hat er die tapfere Gefährtin seiner Unglückstage verraten. — Diese kleine Tapfere hat aber noch den Glauben, daß der Treulose wiederkehren wird, wenn er ihr neucstes Geheimnis erfahrt: auch sie ift im Begriff, Mutter zu werden. Um ihm das zu melben, will sie einmal in der Wohnung seiner Mutter erscheinen. Aber ehe fie ihn dort sprechen kann, erfahrt fie von feiner Schwester, wie glucklich Robert jest ift und welch großer Zukunft er entgegengeführt werden soll. Da beschließt sie zu gehen, ehe sie ihre Melbung erstattet hat — und sich schweigend für ihn zu opfern. — Also ganz wie bei Hauptmann — weichliche Manner neben ftarken Weibern! — Menschen, Die an keinen Sieg mehr glauben, schaffen solche ewig unterliegende Gestalten, und Sterbende wecken ja beim erften Unblick das Mitleid und die Thranen des Beschauers.

Die Todgeweihten — "Morituri" — so nannte sich auch Sudermanns gleichzeitige Schopfung (1896), und bennoch zeigte fich hier ein langfames Wiedererwachen seiner Kraft — wenigstens mit den beiden ersten der drei Bilder, aus denen fich biefe neue Buhnendichtung zusammensette. Zuerft der tropige Gotenkonig Teja, der sich im Angesichte des Todes aus Pflichtgefühl vermählt und nur widerwillig, dann aber auch in großem Sinne das Gluck der Liebe erkennt — und in biefem Augenblicke fterben muß! Und biefer Grundgebanke bes Sterben= muffens verpflanzt sich in die moderne Welt fort im zweiten Einakter "Frischen". Welch ein Gegensatzwischen dem alten und dem neuen helden! Kritichen ift ein junger Leutnant, der ein schlichtes Mädchen geliebt hat; aber der schneidige Bater, Offizier, hat ihn ausgelacht; erft folle er etwas erleben, wie feine Ahnen es alle getrieben hatten. Mit einem Wort: Frischen foll fich in kecke, schneidige, unfitt= liche Liebesabenteuer einlassen. Das versucht das arme Frischen nun auch, aber bei der ersten Gelegenheit bekommt er Peitschenhiebe, und es bleibt ihm nichts übrig, als sich im Duell totschießen zu lassen. Wie ihn der schneidige Herr Papa nun im letten Augenblick zur Rede stellen will, da zeigt der Sohn dem oberflächlichen Alten, daß nur seine Erziehung ihn dahin getrieben habe. Dieser plopliche Ausblick auf die vernichtende Wirkung einer blasierten Weltanschauung hebt den kurzen Einakter zur Burde einer großen Zeitdichtung empor. Er gehört zu bem Besten, was Sudermann geschrieben hat. Nur hatte er den Versuch unterlassen sollen, den beiden gewaltigen Schilderungen des Sterbenmuffens in alter und neuer Zeit mit den Schellenglocken der Narrenkappe nachläuten zu wollen: Ein britter Einakter "Das ewig Mannliche" sollte namlich den tragischen Grundgedanken ins Komische wenden. Aber weder die Berfe, noch die frivole Grundidec dieses Masken= scherzes find des Schöpfers der beiden erften Einakter wurdig. Alles in allem aber bewies biefe sonderbare Einakter-Gruppe mit ihrem Schwanken von geschichtlicher Profa durch die moderne Welt zu pikanten Verfen, daß auch Sudermann fehnsuchts= voll barnach strebte, sich wieder zu größeren Zielen emporzuringen.

### 

### Fünftes Rapitel.

Die Sehnsucht nach dem Erhabenen beginnt wieder die Buhnen= Dichter zu beherrschen.

Die Verse waren nun einmal wieder modern geworden. Auch Hauptmann bebiente sich ihrer zum zweiten Male in seinem Marchendrama "Die versunkene Glocke" (1896). Ein Glockengießermeister ist der Held in Hauptmanns berühmtestem Bühnenwerke. Aber ehe wir ihn selbst sehen, erblicken wir diejenigen Mächte, die mit den Glocken keine Freundschaft geschlossen haben. Die Glocke ist das Symbol des Christentums; heidnischen Ursprungs aber und heidnischen Glaubens sind die Waldgeister hoch in den Bergschluchten des Riesengebirges. Da, wo Rautendelein ihr Elsenreich leitet; da, wo der Nickelmann plump und unwirsch sein "Brekekeker" aus dem Brunnen ertonen läßt; da, wo der Waldschratt, die Menschen irre führend, von Backen zu Backen springt: da glaubt man noch an den milben Baldur und an ben sonnigen Freir, an den grimmigen Thor und ben machtigen Wodan, aber ba haßt man die Christenglocken. Gebirge ift der Meifter Beinrich hinaufgestiegen, bekummert hinter bem Bagen herschreitend, der seine neueste und schonfte Glocke entführt. Er war nicht zu= frieden mit dem Guß, den das ganze Stadtlein lobte. Da kam, ihm unsichtbar, der Waldschratt und ließ, seinem neckischen Berufe getreu, den Wagen in den Abgrund sturzen. Halb freiwillig, halb unfreiwillig folgte ber Meister seinem Werke. Auf der Waldwiese, wo Rautendelein des Nickelmanns plumpes Werben abweift, ficht die Sutte der alten Bere Wittichen. Da taumelt der Meifter baber, frank und sterbenssehnsuchtig. Die alte Bere will ihn sterben laffen, das garte Elflein Rautendelein aber bittet fur fein Leben. Weh ihm, daß er die Augen auf= schlägt zu ihr! Weh ihm, daß ber fromme Pfarrer, ber auf seine Aufklärung pochende Schullehrer und der mutige Barbier ihn finden, ihn von der alten Wittichen zuruderhalten und ihn heimtragen in das haus seines treuen Beibes, das ihn da in banger Sehnsucht erwartet. Die war fie ftolz auf fein neuestes Berk, wie erschrak sie bei der Nachricht von seinem Unfall, wie ist sie nur ganz Liebe bei seinem Anblick! Aber sie bort das schreckliche Wort aus seinem Munde. Sie bort, daß fie mit all ihrer frommen Liebe sein Herz nie ganz ausgefüllt, daß er immer eine Debe in sich empfunden hat, daß er jest nur sterben will, um ihr nicht noch mehr weh zu thun. Und wie sie ihn verlaffen fur einen Augenblick, da erscheint verkleidet Rautendelein, die Elfin von den Bergen, und mischt ihm den Zaubertrank und fingt ihm das Zauberlied und bat sein Berg gefangen fur immer. Der nachste Aft schon zeigt ihn und, von hoher Begeisterung bas Herz geschwellt, oben in den Bergen, wo er den Pfarrer freundlich empfangt, der kommt, um ihn ernstlich zu vermahnen. Heinrich verteidigt sich gegen den Borwurf, daß er ein Gottesleugner geworden sei; im Gegenteil glaubt er Gott jest noch tiefer und wahrer zu erkennen, und da nach feiner Meinung die Glocken des Thales oben in den Bergen nicht tonen wollen, so will er eine neue, große, wunderbare Glocke schmieden, die der ganzen Menschheit lauten soll. Der Pfarrer aber erkennt in den Worten des Meisters seine Abtrunnigkeit vom alten Christenglauben und ererklart ihm, er werde die alte, in dem See verfunkene Glocke noch einmal tonen horen. So unglaubig der Meister dazu den Ropf schutteln mag, die Prophezeiung erfüllt fich schleunigst. Wir schen ihn im vierten Alt eifrig an seiner neuen Glocke arbeiten, aber es scheint nicht mehr so recht vom Flecke zu gehen. Alls ein Uebermensch will er die Zwerge zwingen, die schon lassig werden; als ein Uebermensch wirft er den Anfturm der Burger zuruck, die, aus dem Thale herauf= steigend, mit Gewalt ihn von seinem Rautendelein logreißen wollen; aber daß er doch nur ein kleiner, sterblicher Mensch ift, erfahrt er bald darauf. Er sieht im Geiste seine kleinen Anaben — sie find beibe tot — die Backen des Berges hinanklimmen, fie tragen in der hand ein Krüglein, darin fie die Thranen ihrer Mutter gesammelt haben. Auch sie ist tot. Wo ist sie? In demselben Bergsee, worin die tote Glocke schlummert. Die verlaffene Frau hat fich, einsam und verzweifelt, dahinein gestürzt. Schrecklich soll es dem Meister zur Gewißheit werden, denn plöglich beginnt die Glocke unten im See wieder zu tonen. Die tote Frau hat sie mit der starren Leichenhand zum Klingen gebracht. Es graust dem Meister. Er flieht davon, von Furien geheßt, und findet endlich vor der Hütte der alten Wittichen seine letzte Ruhe. In dem Brunnen tief drinnen wohnt nämlich jest Rautendelein bei dem Nickelmann, der nun Macht über sie gewonnen hat. Sie steigt noch einmal herauf, kann ihm aber nur noch den Todesbecher reichen mit dem Trunk, den die alte Wittichen ihm eingeschenkt hat. Dann steigt sie hinab in die ewige Gefangenschaft des Brunnens; er aber stirbt, die ungestillte Sehnsucht nach der Sonne im Herzen.

Die Schnfucht nach der Sonne! "Mutter, gieb mir die Sonne!" fo flehte der ungluckliche Oswald in Ihsens "Gespenstern". Nach der Sonne steht auch der Sinn Heinrich bes Glockengießers. Wir wiffen so wenig von seiner Vorgeschichte wie in der Regel bei Hauptmanns helben. Bas hat zwischen ihm und seiner Gattin gestanden? Er war eben ein "unverstandener Mann", wie so viele Haupt= mann'sche Lieblinge. Seine Frau liebt ihn aber nicht bloß wie Rathe den Johannes in "Einsame Menschen"; fie liebt großer. Sie versteht fein Runftlerstreben, fie liebt feinen Beruf, fie vergottert feine Runft, fie lebt in seinem Ruhm. Und noch weniger ift Rautendelein eine andere Unna Mahr. Bielmehr ift bie Elfin ein Naturkind, das nichts vom Glockengießen versteht, und sie ist es nicht, die ihm den großen Gedanken von der neuen, schoneren und heiligeren Glocke in das Berg giebt. Es kommt ihm diefer Gedanke von felbst, wie er in der Freiheit der Berge sich mit sich allein findet, wie er sich herr fühlt über alles Irdische. Die Nirlein leben sich aus, so erfahren wir, und sie lieben sich auch aus. Das ift Meister Beinrichs Sehnen. Ihm ist es daheim zu eng. Er will die neue Religion grunden, die Religion der Weltbegluckung!

Was aber dies Problem vom dritten Akte an so unklar erscheinen läßt, ist der Umstand, daß Hauptmann so ängstlich am Bilde der Glocke festhält. Ihsen macht es in ähnlichem Falle anders. Wie sein Doktor Stockmann den Badeort nicht reinigen kann von Bazillen, geht er vom besonderen Fall zur Allgemeinheit über. Er stellt sich in den Versammlungssaal und redet von dem Schmutz und den Bazillen der Gesellschaft, die schädlicher seien, als die des Badeortes. Warum läßt Heinrich oben nicht das Glockengießen, warum verkündet er nicht in einer seurigen Vergpredigt der lauschenden Menge, die ihn vertreiben will, sein neues Evangelium? Weil dieser Meister Heinrich nicht die Schöpfung des Gedankenzbichters Ihsen, sondern des Gefühlspoeten Hauptmann ist. Er ist, wie immer dei Hauptmann, der Typus des unklaren Schwächlings. Wie ein auf einer Frevelzthat ertappter Knabe muß er erzittern beim Klang der Glocke tief im Sec. Sein Truggebäude von erträumter Eröße bricht ihm zusammen mit dem Ende des Liebesrausches. Er verliert die Macht über Elsen und Menschengeister, und nur der Tod ist seine traurige Erlösung.

Was aber in diesem erfolgreichsten aller Schauspiele der letten Jahre ganz vortrefflich gelungen ift, und was auch fur das großstädtische Publikum ein

wahres Labsal bilbet, das ift die Marchenstimmung des rauschenden Bergwaldes, das ist die warme und reiche Belebung der Natur. Die Bühne, die so lange, besonders auch durch Hauptmanns Anregung, zu einer Marterkammer geworden war, atmet hier den satten würzigen Waldduft, und eigenartig reizvoll sind die Gestalten, die sich hier tummeln.

Daher war der Erfolg des Stuckes auch ein so ungeheurer. Außer den unzähligen Aufführungen in aller Welt erlebte allein die Buchausgabe in drei Jahren über vierzig Auflagen.

Man übersah eben die Verworrenheit des Grundgedankens, um sich an der Romantik des Marchens zu erfreuen, und man berauschte sich an klingenden Worten wie:

"Wer mir mein Wert bezahlt? D Pfarrer, Pfarrer! Wollt Ihr das Glüd beglüdt, den Lohn belohnt? — Nennt immerhin mein Wert, wie ich es nannte: Ein Glodenspiel! Dann aber ist es eines, wie feines Münsters Glodenstube je es noch umschloß, von einer Kraft des Schalles, an Urgewalt dem Frühlingsdonner gleich, der brünstig brüllend ob den Triften schüttert; und so: mit wetternder Posaunen Laut mach' es verstummen aller Kirchen Gloden und künde, sich im Jauchzen überschlagend, die Neugeburt des Lichtes in die Welt.

Urmutter Sonne!! Dein und meine Kinder, durch deiner Brufte Milch emporgefäugt und so auch diefes, brauner Krum' entloct durch nahrend-heißen Regens em'gen Strom: fie follen fünftig all ihr Jubeljauchzen gen deine reiche Bahn jum himmel werfen. Und endlich, gleich ber graugebehnten Erde, die jegund grun und weich fich bir entrollt, haft du auch mich jur Opferluft entzündet. Ich opfre bir mit allem, mas ich bin! -D Tag des Lichtes, wo jum erstenmal aus meines Blumentempels Marmorhallen ber Bedebonner ruft - wo aus ber Bolfe, bie minterlang uns brudend überlaftet, ein Schauer von Juwelen niederrauscht, wonach Millionen ftarrer Banbe greifen, die, gleich burchbrannt von Steineszauberfraft, den Reichtum beim in ihre Butten tragen: dort aber faffen fie die seidnen Banner, die ihrer harren - ach, wie lange ichon ?! und, Sonnenpilger, pilgern fie jum Feft. D Pfarrer, Dieses Rest! - Ihr fennt bas Gleichnis von dem verlornen Cohn -: Die Mutter Conne ift's, die es den verirrten Rindern ichenft. Bon seidnen Kahnen flüsternd überbauscht, so ziehn die Scharen meinem Tempel zu.

Und nun ertont mein Wunderglodenspiel in süßen, brünstig süßen Lodelauten, daß jede Brust verschluchzt vor weher Lust: es singt ein Lied, verloren und vergessen, ein Heimatlied, ein Kinderliedestlied, aus Märchenbrunnentiesen aufgeschöpft, gefannt von jedem, dennoch unerhort.

Und wie es anhebt, heimlich, zehrendebang, bald Nachtigallenschmerz, bald Taubenlachen — da bricht daß Eis in jeder Menschwust, und Haul und Broll und Wut und Qual und Pein zerschmilzt in heißen, heißen, heißen Thränen.

So aber treten alle wir and Kreuz und, noch in Thränen, jubeln wir hinan wo endlich, durch der Sonne Kraft erföft, der tote Heiland seine Glieder regt und strahlend, lachend, ew'ger Jugend voll, ein Jüngling, in den Maien niedersteigt." —

Eine Fülle schöner Worte und selbstbewußter Berheißungen! — Aber — was denn nun eigentlich das für ein Zauber ist, worin denn nun eigentlich das erstbsende Neue besteht, das erfahren wir nicht. — Statt einer Idee nur Worte! —

Man kann wohl sagen, daß selten ein begabter Poet so häusig mit einem nachfolgenden Werke alle Grundsätze des kurz vorangegangenen umgeworfen hat, wie Hauptmann. Kaum hatte er mit seiner Neußerung über die Zukunft der Litteratur den Himmel aus der Poesie verbannt, so schried er selbst ein Himmelsfahrtsschauspiel, und, nachdem er Jahre lang gegen Pathos und Rhetorik auf der Bühne gekämpft hatte, siegte der dritte Akt seiner versunkenen Glocke grade durch donnerndes Pathos und rauschenden Wortschwall. Bei alledem war aber auch hier wieder keine zielbewußte Fortentwickelung, denn schon sein nächstes Schauspiel brachte wieder krassen Naturalismus. Er ist eben die jetzt der ewig hin und her Schwankende geblieben. — Doch vor der Hand begeisterte sich alle Welt für "Die versunkene Glocke".

Auch das leicht im hintergrunde anklingende religibse Motiv verhehlte seine Wirkung nicht, denn auch hier war eine Schnsucht der Zeit verborgen. Noch am Ende desselben Winters, dessen Mitte "Die versunkene Glocke" gebracht hatte, traten fast gleichzeitig zwei Dramatiker mit Schauspielen aus der Religionsgeschichte hervor: Abolf Wilbrandt mit seinem "Hairan" im "Berliner Theater" und ich mit meinem "König Saul" im "Theater des Westens". Wilbrandt hatte den kühnen Versuch gewagt, das Leben Icsu selbst dramatisch zu gestalten, jedoch von einem andern Standpunkte aus, als vor Jahren Gumppenberg. Um zunächst niemanden in seinen religibsen Empsindungen zu verletzen, sprach er den geheiligeren Namen selbst nicht aus, sondern verdarg ihn hinter dem Namen Hairan. Aber schon die äußere Darstellung durch den trefflichen Otto Sommerstorff zeigte deutlich die allbekannte geweihte Gestalt. Dennoch war nur die Jesus-Idee

berfelben zu Grunde gelegt; auch spielt sich das Leben hairans nicht in Palaftina ab, sondern in der klaffischen Welt. Ein antiker religibser Aufzug mit seinem hohlen Geprange steht gleich anfange im wirkungevollen Gegensatzu den inneren Seelenqualen des mit sich ringenden Sairan. Dagegen ift die Geschichte seiner Liebe und beren Ueberwindung zu breit ausgesponnen, obwohl die allzulangen Monologe bes helben oft von großer poetischer Schonheit sind. Der größte Unterschied zwischen Gumppenbergs und Wilbrandts Auffaffung liegt aber in der Ausdeutung ber Bunder. Auch Bilbrandt will diese nicht als unmittelbare gottliche Ginwirkung ansehen, aber er hutet sich auch, die entwurdigende Schuld bes Betruges auf seinen Helden zu schleudern. Hairan selbst glaubt nicht an seine eigene Bunderkraft. Einem Gelahmten ruft er zu, er fei nur Seelenarzt; "boch Urzt fur franke Glieder bin ich nicht!" Dennoch springt der Gelahmte geheilt auf seine Rufe, und Sairan ruft ihm ju: "Micht ich, bein Glaub' hat bir geholfen!" Daß der feste Glaube an seinen Arzt oft zu heilen vermag — daß der feste Glaube jeben Glaubigen auf seine Art felig macht und, im übertragenen Ginne, Berge versetzen kann, wenn er eben zum festen inneren Willen wird — das ift der Gebanke, ber biefer Szene zu Grunde liegt. Und daß hairan biefen festen Glauben zu verbreiten vermag durch seine Reinheit und innere Große — das ift ber Grundzug seines Charafters. Go ftirbt er im letten Afte bes wenig bramatischen, aber sehr gedankenreichen Dramas als ein außerlich unterliegender, innerer Sieger.

Ganz anders lag das Thema meines "Konig Saul". von fruhfter Jugend an sich meiner Phantasie unausloschbar eingeprägt hatte, wurde mir jum Bertreter des ringenden, freien Menschengeistes, der gleich= falls den schweren Rampf gegen die Gedankenunterbruckung so lange kampfen mußte, bis er, endlich befreit, durch den fraffen Materialismus zur Niegsche'schen Uebermenschenphilosophie kam und heutzutage schon wieder den Ruckzug zur Mystik antritt. Das wenigstens ift fur mich ber Grundgebanke, aus bem ich ben Charafter meines Ronig Saul zu geftalten versucht habe, ber im Unfange, als nationaler Beld vom Kriege heimkehrend, den Samuel, der ihn einft gewählt, nun neidisch auf seine Erfolge findet. Wie dann Sauls Rampf gegen ben Sobenpriefter ibn schließlich zum Kampfe gegen Gott und Schickfal und zum erträumten Uebermenschen werden lagt, bis er seiner Dhnmacht inne wird und, von der Sehnsucht nach feinen erloschenen Ibealen getrieben, vor ber Bere von Endor nieberkniet, - bas ist der Seelenkampf, den ich schildern wollte. Db es gelungen ift, darüber mogen andere urteilen; seine Absichten aber zu außern, das ift das Recht des Schaffenden.

Mittlerweile hatte Subermann auch sein biblisches Drama beendet, und nach der Sommerpause sollte es im "Deutschen Theater" zur Aufführung kommen. Da durchkreuzte wieder einmal die Polizei die Plane des Dichters. Aber wieder erwies sich das Verbot nur als eine unbeabsichtigte Reklame, denn natürlich mußte es wieder zurückgenommen werden, und um so hoher waren die Erwartungen des Publikums gespannt auf diesen Johannes.

Am wenigsten konnte wohl jemand begreifen, warum dieses Stuck verboten werden konnte, denn in diesem dritten\*) Christusdrama der ganzen Epoche erscheint die Gestalt Jesu am heiligsten und reinsten — hier ist er wirklich der Welterlöser, der Heiliger des Menschengeschlechts, der Verkündiger der reinen Liebe — und obendrein — hier erscheint er gar nicht auf der Bühne. Dieser Umstand hätte alle religiösen Bedensen gegen die Aufführung vernünftigerweise schwinden lassen müssen. Aber freilich — was, vom Standpunkt der Vühnenmöglichkeit aus betrachtet, der größte Vorzug dieses Stückes ist, das ist — vom künstlerischen Standpunkt aus gesehen — sein größter Fehler. Denn das Schauspiel stellt Johannes den Täuser als den strengen Verkündiger des göttlichen Jorns in geraden Gegensatz zu der Lichtgestalt Jesu, des Verkündigers der göttlichen Liebe: und von diesen beiden entgegengesesten Charakteren sehen wir einen nur lebendig auf der Vühne — von dem andern hören wir nur beständig reden. Das hat diesen erhabensten Stoss, zu dem sich Sudermann je emporgeschwungen hat, um seine dramatische Vollkraft gebracht. —

Das Stuck beginnt mit einem Vorspiel in wilder Felsgegend in der Nahe Terusalems, wo nachtlicherweile Johannes von seinen Glaubigen aufgesucht und mit allerlei Anliegen bestürmt wird, auf die er als strenger Busprediger antwortet. Deutlich ist ihm aber noch der Augenblick in der Erinnerung, wo er Jesum getauft hat.

Aber er hat keine Ahnung, wo dieser Gottessohn geblieben ist. Dem "Rommenden" will er die Bahn bereiten, indem er Buge predigt. Und da kommt aus dem Schloffe des Vierfürsten Herodes die kleine Mirjam zu ihm und meldet ihm Schreckliches: Herodes hat sich mit Herodias, der Frau seines eigenen Bruders, vermählt und will mit ihr und ihrer Tochter Salome — zusammen den Tempel betreten am ersten Passahtage. Sogleich beschließt Johannes, selbst zum ersten= mal nach Jerusalem zu gehen, um das zu hindern oder zu bestrafen. — Der erste Akt spielt dann vor dem Tempel. Da treibt sich allerlei Volks umher, und man sieht die verkommenen Zustande der erstarrten altjudischen Religion. man einen Mann nicht ftoren, wenn er im Gefete lieft — barauf fteht ber Tod. Da kommen Priester des Weges, die vergebens ihren Segen anbieten, den die aus der Schule der Pharifaer verschmahen. Da geht ein sogenannter Zelot umber, ein schrecklicher Kanatiker. Jeden, dem ein halbwegs freies Wort entschlüpft, er= klart er für einen Gottesläfterer und ersticht ihn hinterrücks mit seinem Dolche. Da bittet einer vergebens barum, die fühlenden Begiegungen auf den kranken Fuß seiner Frau am Sabbath fortsetzen zu durfen. — Aber ein Galilder erklart, die Pharifder seien unrein durch sich selbst, denn: "Hoher denn Gesetz und Opfer ist die Liebe". Dies Wort, das den Born der Gesetzeskundigen erregt, bohrt sich in die Seele des Johannes. Bergebens fucht er zu erforschen, wer den Galilaer dies gelehrt hat. Denn Johannes hat bisher bas Wort "Liebe" gehaßt, weil er es fur

<sup>\*)</sup> Erwähnt sei auch noch A. Fritsche "Judas Ischarioth", Rom 1891, der sich mehr an die biblische Ueberlieferung anschließt und einen Teil einer "Jesus-Passion" bildet.

den Deckmantel alles Verweichlichenden in der Welt halt. Und nun tritt ihm in dem folgenden Akte die Liebe aufsteigend in ihren wechselnden Formen entgegen. Er wird in den Palast des Herodes gerufen, wo das dämonische Sinnenweib Herodias und das gleichfalls sinnlich veranlagte Tochterlein Salome seiner harren. Noch streitet in Salomes Herzen die wirkliche Liebe phantastisch mit dämonischen Trieben. Aber vergebens sucht sie im Herzen des Johannes Feuer zu entsachen. Doch auch der Jorn der Herodias weicht vor der Gewalt seiner Donnerworte, und sie entlassen ihn in Freiheit — beide nicht ohne Bewunderung seiner Erdse. Ein Wort der Herne ja gar nicht den Johannes getroffen. Sie hatte ihm vorzgeworfen, er kenne ja gar nicht die Menschen, für die er kämpse, da er ja als Einsiedler lebe. So bringt er den Abend im Hause seines treuen Jüngers Josaphat zu und lernt dort die warme stille Familienliebe kennen. Aber immer noch ist er nicht mit der Liebe ausgeschnt. Er äußert:

"Ich hörte hier einen von Sünde reden ... Wist ihr, in welches Gewand sich die Sünde vornehmlich kleidet, wenn sie unter die Leute geht? Saget Hoffart — saget Has, sagt was ihr wollt, und ich werde eurer lachen. Hort und behaltet est Liebe nennt sie sich am liebsten. Alles, was klein ist und sich duck, weil es klein ist — was die Brosamlein von seinem Tische wirft, um nicht mit den Broten zu werfen, — was die Gräber zudeckt, damit sie heimlich stinken, — was sich den Daumen der linken Hand abhackt, damit er zum Daumen der Nechten nicht sage: hüte dich, das alles heißen sie Liebe ... Und Liebe heißen sie, wenn im Frühling die Eselbrünstig werden und die Hindinnen schreien, — wenn ein Weib selber am Abend die Steine zusammenträgt, mit denen das Volk sie toten wird am Morgen, um noch darauf zu buhlen; und das Weib spricht: Siehe Liebster, wie ist unser Lager so süß! — das nennen sie Liebe. . "

Aber das Wort des Galilders läßt ihm keine Ruhe. Diesen hat zwar in= zwischen der schreckliche Zelot ermordet, doch vor den Stufen des Tempels schlafen nachtlicherweile allerlei Fremde. Unter sie mischt sich Johannes. Aber es sind aus Galilaa nur ein paar plumpe Kerle da, die vom Tischlermeifter Joseph wohl mit Achtung reden, doch nur mit Hohn von seinem predigenden Sohne. Und wie Johannes von den Lehren dieses Sohnes etwas zu horen wunscht, da außert der eine: "Ja, was lehrt er? Allerhand Thorheit lehrt er. So: wir sollen unsere Keinde lieben u. f. w." So unschon hier diese Lehren vorgetragen werden, so tief dringen sie doch in das Herz des Johannes. Und wie er am nachsten Morgen auf ben einziehenden herodes ben erften Stein werfen will, als Zeichen zum Beginn der allgemeinen Steinigung, da läßt er die schon erhobene hand ploplich sinken: "Im Namen deffen, ber — mich — bich lieben heißt . . . ? (ber Stein entfällt seiner Hand)." Damit hatte er die Gunft des Bolkes verscherzt und den Augen= blick der Emphrung verpaßt. Aber den Verdacht der Wache hat er doch erregt. Er wird ergriffen und in den Rerker geworfen. Berodes, der grubelnde Schwachling auf dem Throne, besucht ibn bort, und er findet den schlichten Beisen als einen ungefährlichen Mann, dem er volle Bewegungsfreiheit schenkt. Diese benutt Johannes dazu, um seine Jünger herbeizurufen und sie nach Jesus auszusenden. Gleichzeitig kommt auch Salome zu ihm und bietet ihm nochmals ihre Liebe an. Wie er sie aber wiederum verschmaht, da sturzt sie entruftet davon und — nun ift sein Schicksal entschieden. — Zu Ehren des romischen Legaten Vitellius veranftaltet Herodes ein glanzendes Fest, und um dem verwöhnten Gast etwas ganz Besonberes bieten zu können, wünscht der Fürst, daß seine Stiestochter Salome vor ihm tanze. Sie willfährt unter der Bedingung, daß sie nach beendetem Tanze eine Gnade erbitten dürse, und auf den schrecklichen Rat ihrer schrecklichen Mutter Herodias verlangt sie dann von dem bestürzten Herodes das Haupt des Täusers in einer goldenen Schüssel. Bortrefflich durchgeführt ist die Szene, wo der blasierte Vitellius das persönliche Erscheinen des Johannes wünscht, um sich zur Würze seines Mahles an dessen Todesangst zu weiden; wie Salome von ihm nur einen Kniefall und ein Wort der Bitte wünscht, um ihm vergeben zu können; wie Johannes aber nur auf die Botschaft seiner Jünger wartet und mit den überzbrachten Grußworten Jesu stolz in den Tod geht, während man durch die weitz geöffneten Fenster des Palastes das Lärmen der Menge hört und die geschwungenen Palmenzweige sieht — beim Einzuge des Messias.

Leider sind die Akte nicht alle so gut gebaut wie der lette! Namentlich der erste und dritte leiden sehr an der bewußten oder unbewußten Beeinflussung durch Hauptmanns Stil und haben nichts von der sonstigen kraftvollen Steigerung und straffen Geschlossenbeit Sudermann'scher Akte. Aber dieser Formsehler verschwindet gegenüber dem inhaltlichen Mißgriff, daß der strenge Bußprediger Johannes sich in einen Liebespropheten umwandeln läßt: durch nichts als lauter Hörensagen. Wenn die alles überstrahlende Erscheinung Jesu selbst im dritten Akte erschiene und die düstere Seele des Johannes auf die Knie niederzwänge in heiliger Berehrung vor der Gottheit der Liebe — dann wäre das Werk für die gegenwärtige Bühne zwar verloren gewesen — aber was für ein ewiges Kunstwerk hätte daraus entstehen können!

Das nachste Drama Sudermanns war zu allgemeiner Ueberraschung ein Marchen in Versen: "Die drei Reiherfedern". Die Luft von Sudermanns Heimat durchweht den Schauplaß, denn an der Vernsteinkuste des Samlandes beginnt es. Prinz Witte, der von seinen nachsten Verwandten vertriebene junge Herrscher von Gothland hatte dort eine mystische alte Zauberin getroffen. Seine Sehnsucht nach dem denkbar vollkommensten Weibe hat sie zu stillen versucht durch einen Talisman:

"Es liegt eine Insel im Norblandsmeer, wo Tag und Nacht zur Dämm'rung wird; noch niemand feierte Wiederkehr, der sich im Sturme bort verirrt. Das ist bein Weg. Dort, wo das Heil noch nie gelehrt, bort wird in einem fristallnen Haus ein wilder Neiher als Gott verehrt. Dem Reiher reiße drei Federn aus und bringe sie her!" —

Und wie er die Federn bringt, belehrt sie ihn über deren Gebrauch mit den Worten:

"Die erste ber Febern ist nur ein Schein aus Lichtern und Nebeln, die rings um dich brau'n, wirfst du sie opfernd ins Feuer hinein, so wirst du im Dämmer ihr Bildnis schau'n. — Die zweite der Febern — mert' es bir gut! Bird bich in Liebe mit ihr vereinen, verbrennst du sie einsam in schweigender Glut, muß sie nachtwandelnd vor bir erscheinen!

Und bis die dritte in Flammen verloht, recift du nach ihr die sehnenden Hände; der dritten Bernichtung bringt ihr den Tod, drum hüte sie wohl und dent' an das Ende."—

Prinz Witte kommt nun mit diesem Talisman bewaffnet in das Schloß der jungen Ronigin-Witwe von Samland. Diese hat eben ein Tournier ausschreiben laffen und schwort, daß sie den Sieger heiraten werde. Pring Witte beteiligt fich daran, und obgleich er nicht ber Sieger wird, wählt sie ihn zum Gatten. Aber er fühlt sich an ihrer Seite nicht befriedigt, denn ihn treibt es, das Ideal zu suchen, das ihm die drei Reiherfedern verheißen. Das Verbrennen der ersten Keder hat ihm keine Klarheit verschaffen konnen. Da verbrennt er nachtlicherweile die zweite Feder. Im felben Augenblicke steht vor ihm im Nachtgewand seine schöne Königin, die sich von ihm gerufen glaubt. Aber er versteht den Sinn des Drakels nicht, halt ihr Erscheinen für ein zufälliges und — nachdem es ihm noch gelungen ift, seinen altesten Feind und Nebenbuhler zu besiegen und zu toten — zieht er davon in die Fremde. Wie er endlich heimkehrt, sieht er, daß nur seine schone Konigin sein Gluck ausmachen kann und, um sich endlich von der ewigen Sehnsucht zu befreien, verbrennt er die dritte Feder. Sofort finkt seine Gattin sterbend nieder, und zu spat erkennt er, daß fie das fur ihn bestimmte Idealweib von jeber gewesen ift. Und nun holt auch ihn die Begrabnisfrau.

Diese Geschichte, die eine entfernte Aehnlichkeit mit Novalis' reizendem, ganz kleinem Marchen von "Hyacinth und Rosenblut" hat, ist so überwiegend epischer Natur, daß sie — trot hubscher Charakteristik und manch hubschen Einfalls die dramatische Korm nicht verträgt.

Aber der Bers hielt wieder triumphierend seinen Festzug über die deutschen Buhnen, und das geschichtliche Koftum aller Zeiten tauchte aller Orten wieder empor. Ja sogar bas antike Gewand zeigte sich wieder — nach dem alten Hellas begannen die Dichter wieder zu reisen. Den Liebeswirren in der Che, die von den frangbiischen Salondramatikern ihres idealen hauchs entkleidet und von den Naturalisten zur platten Sinnlichkeit aufgeloft waren — ihnen suchte man jest eine poetische Weihe zu verleihen durch den Schwung der Berse und durch die Berlegung in eine fruhere Zeit. So erlangte in Wien einen großen Erfolg Leo Ebermann mit seiner "Athenerin" (1896). Eine regelrechte Tragodie in funffüßigen Jamben, die man etwa zur Schule Grillparzers rechnen konnte, erregte das Entzücken der Donaustadt! Auch hier erliegt ein Mann dem Spiel der Liebe, aber sein Rampfen und Sterben ift nicht ohne Rraft. In ber Zeit furz vor bem peloponnesischen Kriege kommt aus Sparta mit einer Gesandtschaft ein Jungling aus dem alten dorischen Ronigshause der Agiden in das kunftfreudige, schonheits= trunkene, aber verweichlichte Athen. Der bildschone, kraftvolle Jungling, der bei den schurzen Suppen des Lykurgos groß geworden ist und in der stählenden Abhartung den einzigen Reiz des Lebens erblickt — er weist den ersten Gruß der üppigen Phryne stolz zurück; aber das reizt sie gerade, und so entslammt sie in dem Jüngling eine verzehrende Leidenschaft, die ihn schließlich Pflicht und Batersland vergessen läßt. Phryne selbst verläßt mit ihm das Haus ihres gegenswärtigen Berehrers und Gebieters Thrasyllos. Aber in der Einsamkeit ihres äußerlich dürftigen Liebeslebens sehnt der Spartaner sich zurück nach seiner waffensfrohen Heimat, die verwöhnte Hetäre aber nach ihren Prachtgewändern und nach goldenem Schmuck. Mit solchem weiß Thrasyllos ihr Herz wieder zu erobern, dis sie die kriegerischen Plane ihres Liebsten ausplaudert. Um nicht als Berräter hinsgerichtet zu werden, tötet Agis sich selbst, und Phryne gesteht verzweiselt zum Schluß dem großen Philosophen, der in dieser kleinen Herzensgeschichte den Bersmittler gespielt hat:

"D Spifuros, ben man weise nennt, willft bu ben Bahnsinn meiner Brust mir beuten: Um bunte Steine hab ich ihn verkauft, und habe bennoch wahrhaft ihn geliebt!"

Auch Ludwig Fulda — wie immer allen Satteln gerecht — griff einmal in die altgriechische Welt und gleichzeitig in die Tiefen einer Kunstlersecke, indem er eine Tragodie des kunstlerischen Chrgeizes schrieb: "Herostrat" (1898): die Geschichte des Mannes, der den Tempel der Artemis zu Ephesus anzundete, um dadurch unsterblich zu werden.

#### 

### Sechstes Rapitel.

Das Drama ift wieder frei von ber Alleinherrschaft eines afthetischen Dogmas.

So wogen benn jest wieder alle Stilarten lebensfreudig durcheinander auf der deutschen Buhne, und die Zwangsherrschaft des Naturalismus zum mindesten scheint beendet. Während Schaumberger in seinen "Künstlerdramen" (1893) bis zu seiner "Pepi Danegger" (1898) dem Realismus des modernen Lebens treu blieb, suchten andere nach wie vor diesen Realismus auf die Geschichte anzuwenden, wie der Leipziger Universitätsprofessor Paul Barth in seinem "Tiberius Grachus" und Ernst Wachler in seinem "Kaiser Tiberius". Mit seinem historischen Lustspiel "Wie die Alten sungen" (1895) errang Carl Niemann starke Bühnenwirfung. Georg Engel griff in "Hernstessel" in die Zeit der Freiheitskriege, in "Hadasa" in biblische Zeiten. Feinsinnig war Jacobowskis geistvolle Komddie "Diyab der Narr" und gleichfalls von guter Bühnenwirfung (1896), während Lienhard mit seinem zweiteiligen Drama "Till Eulenspiegel" trotz des liebenswürdigen Humors die Kraft seines "Naphtali" nicht erreichte. In allen Stilen versucht sich mit gutem Bühnenersolg Rudolf Lothar. Auf den kecken Wurf

"Casar Borgias Ende" ließ er die Tragdgie "Rausch" folgen, das eigenartige Märchenspiel "Der Bunsch", das Drama "Ritter Tod und Teufel", das "Konigszidull" und das geistreich erfundene Possenspiel: "Konig Harlekin".

Bon einem Extrem zum andern schwankend schuf hauptmann feinen "Fuhr= mann Benfchel". In dem helben des Stuckes ist wieder einmal viel starke Beobachtungs- und Schilderungsgabe an einen Schwächling verschwendet worden. Der soziale hintergrund des Studes zeigt uns die Gegensatze eines vornehmen Gafthofe in einem schlesischen Kurorte. Wir wiffen, daß hauptmann einem folchen Orte entstammt. Und dennoch hatte man wohl ein großartigeres Bild folcher Gegenfaße fich benken konnen, als es das Auhrmannsdrama bictet. Nur die eine Seite zeigt sich bier - nur die Eingeborenen stehen da in ihrem Rampfe um das Dasein, das sie den reichen, franken Gasten verdanken. In den Rellerraumen des großen Gafthofes mit seinen "vierzig Stuben, brei großen Galen und nischte dein wie Ratten und Mause" befindet sich die armselige Wohnung des Ruhrmanns henschel. Man ahnt von Anfang an schwere Seelenkampfe, wie henschel seiner sterbenden Frau schworen muß, daß er die Magd nicht heiraten werbe, aber biefe Seelenkampfe hat und hauptmann nicht geschildert. Bielmehr malt er bas sogenannte "Milieu" immer breiter aus. Mehr und mehr erwacht bas Badeleben. Der zweite Aft bringt einen frohlichen Maitag, an dem bas vielverheißende huften des erften Aurgaftes ertont, den der verfrachte Schauspieler und Schankwirt mit einem frivolen Liebe vom Schwindsuchtskandidaten trium= phierend begrüßt. Frau henschel ift tot, und hanne jagt ihren einstigen Liebhaber, ben jungen Autscher, bavon. Der eilt thranenden Auges von der Thranenlosen, die ebenso hartherzig ihr eigenes Kind aus früherer Zeit verleugnet und gemein genug ift, die Schande ihres Falles einer entfernten Schwester aufzuburden. Sie macht Jagd auf Hochwild. Sie will Frau Henschel werden. Und der brave Fuhrmann fommt gerade vom Rirchhofe und von dem teuren Grabe, am Geburtstage der Toten. Er kann nicht ohne sie leben, weil er ohne Frau ein steuerloses Schiff ist; er spricht schon von einem "kleenen festen Strickl", mit bem er seiner Not ein Ende machen will. Da hat Hanne leichtes Spiel. Sie braucht nur zu "flennen" und zu behaupten, sie wolle geben. Den Gedanken ertragt ber rude gratlose Riese nicht! Ohne Frau und nun auch ohne Magd! Wie willig leiht er herrn Siebenhaars billigen Grunden sein Ohr. Ja, der trauernde Witwer hat schon auf dem Grabe der Gattin um ein Zeichen gefleht, das ihn von seinem Bersprechen entbinde; er kann nun schon nicht mehr leben ohne die Hand der tollen hanne. Und auf Siebenhaars Zureden beschließt er schnell, mit ihr zu reden - da aber fallt der Borhang. - Dies Gesprach, das den Seelenkampf Henschels uns hatte vorführen muffen, überschlagt hauptmann. Er macht es sich bequem und zeigt uns die beiden als verheiratetes Paar — im britten Aft. Der Gatte ift mit seinem Fuhrwerk auf Reisen, und ein frivoler junger Kellner ist bereits der erklarte Liebhaber der Frau Sanne. Senschel bat gewußt, daß Sanne vorher schon einem Kinde das Leben geschenkt. Er hat's ihr nicht nur verziehen, nein, er erloft bas Kleine aus ber widerwartigen Erziehung burch ben immer

betrunkenen Großvater. Er bringt's der Hanne, um von dieser dafür mit Schimpf empfangen zu werden. Es fangen ihm an die Schuppen von den Augen zu fallen. Doch nur sehr langsam. Wachs in den Sanden der ftarken Frau, bat er seinen treuen Gehilfen Sauffe entlaffen, nur weil Sanne ibn nicht leiden mochte. Bie einen hund hat er ihn auf die Strafe laufen laffen, den alten Arbeiter, ber steif geworden ift als treuer Diener feines herrn. Wie einen hund wirft er ihn aus der Schenkstube des singenden Wirtes heraus, um die nur allzugerechten Unklagen des brotlos gewordenen Arbeiters gegen die verheiratete Dirne nicht anboren zu muffen. Und es geht nun dem braven Benfchel fo, wie es allen Belden franzbsischer Ehebruchsdramen ergeht — sie sind die einzig Blinden, wo alles fieht. Immer von neuem muß er in der Wirtshausszene die Unklagen gegen seine Krau horen, und da er den Schwager nicht behandeln kann, wie den abgelohnten Diener, so geht ihm endlich ein furchtbares Licht auf, und er verlangt zornrasend nach seiner Frau. Die geradezu erbarmungswürdige Schwäche dieses helden hat es erreicht, daß der Zuschauer aufatmet bei diesem Zornesausbruch — wie tierisch wild er auch erscheinen mag, er ift doch ein Zeichen wiedererwachender Kraft - aber nur ein allzu fluchtiges. Schon im nachsten Aft zeigt es fich, bag ber schwachberzige Auhrmann nur fur einen Augenblick aus ber Rolle gefallen war. Er sitt schwermutig daheim und schaut in den Mond und in die Wolken, traumt von den Toten, fragt sich, ob seine erfte Frau und sein Rind wirklich durch hannes Schuld geftorben find, dabei fangt er an, einen Entschluß zu faffen, ber seine ganze innere Haltlofigkeit auf der Hohe zeigt. Es wird ihm klar, daß einer von beiden gehen muß: er oder die Hanne. Hanne ist bereit dazu, aber er meint: "Du versorgst ja alles Fuhrwesen wie ein Mann. Aber wie gesagt, auf mich fommt's nicht an . . . . Und Berthel? Bas foll aus dem Madel werden?" Nun, Berthel ift das uncheliche Rind der Hanne, das die Mutter beständig verleugnet und zu dem trunkfälligen Großvater zuruckschicken will. Soll dies Kind die Hauptsache sein, so muß Henschel gerade leben bleiben, und die unnaturliche "naturliche" Mutter muß gehen. Trot alledem kommt henschel zu dem entgegengesetten Entschluß. Scheinbar entschloffen, mit hanne schlafen zu geben, lagt er sich von dieser noch alle herrischen Kommandos gefallen und schleicht still, ganz still ins Nebenzimmer, um sich — als thue er ganz etwas Beilaufiges, sozusagen mitten im Gespräche — aufzuhängen. Daß er das ohne alles Pathos so voll= zieht, fo, daß der Schauspieler bier gar keine Gelegenheit hat, sich einen "Abgang" zu machen, das hat man als besondere Kunftoffenbarung Hauptmanns gerühmt. Ja, es entspricht dem Charafter Dieses Benschel, aber mas ift das fur ein Charafter! Er liebt Sanne und weiß es nicht. Er verspricht, Sanne nicht zu heiraten, und bedenkt seine Worte nicht. Er heiratet sie doch, und er kennt sie nicht. Er wird von ihr betrogen und ahnt es nicht, er erfahrt die Wahrheit und hat nicht die fittliche Kraft, den unlauteren Berhaltniffen ein Ende zu machen. Der Strick ift ja bequemer! Der starke Riese hatte anfangs eine liebende Frau zur Seite, und diese wollte ihn schüßen mit dem abgezwungenen Versprechen. Warum hat er es gebrochen? Aus leidenschaftlicher Liebe zu Hanne? Selbst auch nur aus

übermannender Sinnesglut? Von alledem steht nichts zu lesen, ift nichts zu seben. Er selber fagt es am besten: \*,,3ch bin eben halt so hineingetapert!" Und fur biesen tapernden helben soll man sich im Ernste erwarmen? Er vertritt zulett eine eigentumliche Weltanschauung. Er will niemandem eine Schuld beimeffen. Bur hanne fagt er: "Du kannst nischt bafier, bu brauchst nicht zu flenn'n!" Und von sich felbst fagt er: "Schlecht bin ich geworrn, bloß ich kann nischt dafier", und am paffenosten faßt er seine Beltauffaffung jusammen in den Worten: "Bie's kommt, aeso kommt's! Bas will eens ba machen." Das ist sehr tragisch ernst gemeint und erinnert doch so sehr an Jochen Ruglers berühmtes Phlegma= wort in Reuters "Stromtid": "Bat fall ick borbi dauhn?" — Fur Reuters mannliche Kraft war so ein Jochen Nugler nur eine komische Gestalt — für haupt= manns eigene innere Schwäche ift folch ein Mensch ruhrend, der sich niemals als der Thater seiner Thaten fuhlt, weil er nur immer den Weg trottet, den ihm die So bat sich benn Hauptmanns empfindlichster Mangel Umstånde anweisen. nie beutlicher gezeigt, als in dieser Fuhrmannstragdbie. — Der außere Erfolg bes Studes war groß. Besentlich trug bazu die vortreffliche Aufführung im "Deutschen Theater" in Berlin bei. Der Schauspieler Rittner, deffen Spiel bei ber Erdffnung dieser Buhne dem wildgenialen Feuer des jungen Schiller gegenüber versagt hatte, — der mattherzigen Lebenswahrheit des jungen hauptmann wurde er vollkommen gerecht. Go unmöglich sein "Ferdinand" gewesen war, so vorbildlich wurde sein "Fuhrmann henschel". Aber auch in Wien errang bas Stuck einen ftarken Erfolg und wurde geradezu zur Rettung fur den Direktor des Burgtheaters. war namlich Burkhardt mittlerweile in Schwierigkeiten geraten und hatte seinen Abschied genommen (18. Jan. 1898). Sehr sehnell barauf wurde burch kaiserlichen Erlaß zu seinem Nachfolger der Rritiker der "Bossischen Zeitung" in Berlin, Dr. Paul Schlenther, bestimmt. Es ift nicht Aufgabe einer Litteratur= geschichte, den Rabalen und Intriguen nachzuspuren, die diesem Direktionswechsel vorausgegangen fein mogen. Ausführlich berichtet darüber Hermann Bahr in seinem "Wiener Theater" (Berlin 1899, Seite 168—190). Mochte stattgefunden haben was wollte, zunachst begrußte Jung-Wien in dem Brahm-Schuler jedenfalls einen Mann, won dem man glaubte, daß er der Jugend murbe gerecht werden, mahrend die altere Generation die Ropfe barüber schuttelte, daß das berühmte Theater einem Berliner Zeitungsschreiber anvertraut wurde. Die nächste Enttauschung traf aber die junge Partei. Das sogenannte Jung-Wien sah seinen hauptführer wohl in hermann Bahr, der feinen Bohnfit dauernd in Bien genommen hatte, eine Zeit lang als Redakteur der "Deutschen Zeitung" thatig ge= wesen war und dann ein eigenes Organ grundete unter dem Titel "Die Zeit". Er hatte in den Jahren 1890—91 seine bisherigen Aufsahe in zwei Sammlungen herausgegeben, deren eine er herkommlich "Zur Kritik der Moderne", deren andere er aber prophetisch "Die Ueberwindung des Naturalismus" taufte. Allerdings hatte er von jeher darauf hingedeutet, daß mit dem blogen Naturalismus die litte= rarische Zukunft nicht zu erobern sei. Sein eigentumlicher, geistreich unruhiger Stil, wie ihn namentlich seine "Ruffische Reise" (1893) auf der Sobe zeigt, hatte fich in allen möglichen sonderbaren Stoffen ausgetummelt und ließ noch lange den frangbfischen Ginfluß erkennen, so in den Skizzensammlungen: "Fin de siecle" und "Caph". Die perversen Neigungen seiner Helden und Heldinnen zeigen sich im tollsten Herensabbath, aber gleichzeitig auch mit einer unheimlich packenden Kraft dargestellt, in seinem Schauspiel "Mutter". Spater schlug er einen eigentlich Wienerischen Ion an in Schauspielen, die daher auf Desterreich in der Wirkung im wesentlichen beschränkt bleiben mußten, wie bas "Ischapperl", "Der Star", der "Athlet" u. s. w. Um abgeklartesten stellte fich sein Stil spater in seinen Kritiken dar. Auch wo man ihm nicht zustimmen kann, muß man ihm fast immer einraumen, daß er etwas Geiftreiches zu fagen hat. Ja, feine Wiene= rische Behaglichkeit, Die seinem Stil echte Lokalfarbung verleiht und babei gemutliche Breite mit geiftreichen Ueberraschungen vereinigt, läßt ihn als einen ber intereffantesten Typen des ofterreichischen Journalismus erscheinen. Der Born aber scheint ihn immer zu packen, wenn er auf Schlenther zu reden kommt. Eine seiner Auslassungen mag hier folgen als charakteristisches Zeichen der schweren Ent= tauschung "Jung-Wiens":

"Es bauerte ein bischen lange, bis er überhaupt begann. Er hatte etwas viel mit Budlingen burch alle Inftangen, Rührungen über ben gewiffen "Geift bes Burgtheatere" und Angelobigungen an seine Clique im Cottage ju thun, und faum war er mit ber Bewunderung bes alten Intenbanten fertig, fo fing er mit ber bes neuen von vorne an; nie ift allen Funktionaren inftandiger, flebentlicher hofiert und geschmeichelt worden. Ich weiß nicht, ob bas fo tlug gewesen ift, als ber Berr Schlenther meint. Er fennt die Wiener nicht. Die Wiener haben es nicht sehr gern, wenn jemand in alles hineinfriecht, und mit einem Erstaunen, bas von Mifachtung nicht mehr gar ju fern mar, fahen fie ju, wie der Berliner Gelehrte auf einmal die albernften Phrafen ber Wiener Borftadt anzuftrubeln mit jedem Bantelfanger um bie Wette befiffen mar. Endlich aber mußte er boch beginnen. Es ging nicht mehr. Man war icon ein bischen ungebulbig geworden. Ceine Freunde aus dem Cottage, die Berichwörer gegen Burthardt, liefen mit großen Borten in ber Stadt herum: man werbe eimas erleben, nun follte man erft feben, wie unfahig jener gewefen, benn biefer fei in allem bas Begenteil! Gie hatten nicht gelogen. Wir erlebten wirtlich erwas. Er war wirflich bas Gegenteil. Er begann enblich. Er begann mit einem Stud, bas Burthardt abgewiesen hatte. Es fiel burch. Ein anderes folgte, bas Burthardt nicht geben wollte, bis er einen Nachfolger für Mitterwurger hatte, um unseren alten Ibsen nicht mutwillig lächerlich zu machen. Es fiel durch. Ein brittes tam, bas Burtharbt für die Witt und Rainz aufgehoben hatte, die mit ihrer reifen Runft bie Spielerei wohl gehalten hatten. Es fiel burch. herr Schlenther wollte auch feine "Entbedung" haben: ein Fraulein . . . . fam, eine entsehliche Novige, die auf der Buhne noch nicht ftehen und nicht geben fonnte. Gie fiel burch. herr D ..... mußte einen Liebhaber spielen. Er fiel durch. In der not trommelte herr Schlenther ein paar Gafte aus ber Proving her. Gie fielen burch, alle fielen burch."

So weit der zornige Hermann Bahr. In der That hatte man in Wich viels fach die Methode nicht gut geheißen, die Schlenther aus seiner Rolle im jungsts deutschen Feldzuge her gewöhnt war, bei allen Gelegenheiten durch Tische und Grabsreden für seine "Richtung" wirken zu wollen. Man wollte dramaturgische Thaten sehen. Als Schlenther den in Berlin längst aufgeführten "Fuhrmann Henschl" in Wien auf die Bretter brachte, ergriff er gleich wieder die Gelegenheit, ein Bankett zu Ehren Hauptmanns veranstalten zu lassen, bei dem ein Mitglied der Akademie — der Geologe Prof. v. Sueß — die Festrede hielt. — Noch am 7. Mai 1900 schrieb

der Wiener Korrespondent der Frankf. 3tg. — eines doch sehr modern gesinnten Blattes —: "Die Gesellschaft des Theaters an der Josefstadt erfüllt die Zwecke ihres Daseins so vollkommen, daß die ernstessen Kritiker dem bequemen Herrn Schlenther vorhalten durften: Das Theater an der Josefstadt hat ein Bühnensensensenble, sogar das Beste, — für seine Zwecke — in Wien. Herrn Schlenther rührte das wenig, wußte er doch, daß er hiergegen bessere Bankettreden halten kann als Herr Wild."

Eine Entdeckung des neuen Theaterdirektors war ja auch dieser in Berlin langst gespielte "Fuhrmann henschel" nicht. Ja, auch ein Biener Autor, mit dem Schlenther bald in Konflikt geriet, war schon zuvor von Burkhardt auf das Burgtheater gebracht worden: Arthur Schnigler (geb. 15. Mai 1862). Mediziner von Beruf, hatte er fich mit einer Sammlung von bramatischen Szenen unter dem Titel "Anatol" eingeführt und mit feinem erften Schauspiel "Das Marchen" wenig Glud gehabt. Den Typus des langweilig normalen Wiener Lebemannes nimmt er am liebsten zum Gegenstand seiner Satire. Das Verhaltnis eines solchen mit einem gleichfalls wenig eigenartigen Wiener Madchen bildet den Gegenftand seines zweiten erfolgreicheren Schauspiels "Liebelei". Das tragische Moment besteht hier darin, daß der Lebemann erschoffen wird von einem anderen, deffen Gattin er gleichfalls liebt. Das Madchen erfahrt also, daß ber Mann, bem sie alles hingegeben hat, neben ihr noch eine andere geliebt hat, mehr noch als sie felbst. Der Stoff, ber sich beffer für eine novellistische Skizze gerignet hatte, ist etwas zu dunn und zu bedeutungsarm für ein wirkliches Schauspiel. Bu großer dramatischer Kraft erwuchs fein nachstes Drama "Freiwild", das fur die schuplofen Buhnenmadchen wirkungsvoll eine Lanze bricht. Eine übertriebene Bufpigung ber humanen Sentimentalitat aber zeigt "Das Bermachtnis", worin ein Sohn fterbend feinen Eltern fein Berhaltnis vermacht, und worin es den Eltern als graufame Barbarei angerechnet wird, daß fie nach dem Tode des unehelichen Enkelkindes diefe "naturliche Schwiegertochter" nicht ständig als Rind des Hauses um sich haben wollen. Als ob denn alle Schwiegereltern mit einer gesetzlich anerkannten Schwiegertochter in Sympathie leben konnten! — Um bramatischsten wirkt Schnigler in seinen Einaktern (1899), unter benen ber groteste "Grune Rafabu" und ber in Jamben geschriebene "Paracelsus" nach einem neuen Stil ringen. — Auch Hartleben stellte vier Einafter zusammen unter bem Titel "Die Befreiten". Seine spatere, nur theatralisch wirksame Offizierstragbbie "Rosenmontag" brachte starten außeren Erfolg.

In das Wiener Burgtheater, das unter Schlenther in seiner althergebrachten Berehrung für Brahm zu einer Art Filiale des "Deutschen Theaters" in Berlin wurde, hielt nun auch Georg Hirschfeld seinen Einzug und zwar mit dem schwächsten seiner Werke: "Agnes Jordan". Böllig undramatisch werden hier in fünf Akten fünf Bilder aus dem langen Leben einer Frau lose aneinandergereiht. Das Ganze macht den Eindruck auseinandergeschnittener Kapitel eines Romans. Im ersten Akt heiratet Agnes einen trivialen jungen Kaufmann, dem seine Frisur lieber ist als ihre Zärtlichkeitsbezeugungen. Im zweiten Akt ist sie mit ihm und ihren Kindern im Bade und muß es sich gefallen lassen, daß er mit ihren

Schwiegereltern bricht und anderen Damen die Aur macht. Im britten Alt kann sie seine Brutalitäten nicht mehr aushalten und geht wie "Nora" von Mann und Kindern davon, aber im vierten Alt läßt sie sich durch den Jammer der Kleinen zur Rückkehr bewegen. Im fünften Alte ist ihre Tochter bereits Braut, und die Shne sind zu zwei stattlichen Männern herangereift, die über den kohlköpfigen Bater lachen und die tapfere treue Mutter verehren, weil sie ihnen ihr Leben zum Opfer gebracht hat. In dieser herkömmlichen langen und figurenreichen Romanwüste bilden nur die weichen Stellen, die Kinderszenen, einige Dasen; und eine gewisse Lebensweisheit, die über dem letzten Alte lagert, wirkt zuletzt etwas verschnlich. Aber geradezu naiv prägt sich zum Schluß der Gedanke aus, daß alle Menschen, die der gleichen Zeit entstammen, auch im Charakter einander gleich sein müssen.

So war mit dieser seiner schwächsten Schöpfung in das ehrwürdigste Theater des deutschen Sprachgebiets der junge Autor eingerückt, der einst einem Münchener Studentenverein seine Entdeckung verdankte.

Auch in München hatte sich die Theaterkunst weiter entwickelt. Dorthin war 1895 Mar halbe übergefiedelt und hatte ein sogenanntes "Intimes Theater" ins Leben gerufen. Es veranstaltete im engsten und auserlesensten Kreise Aufführungen unter Bergicht auf allen theatralischen Upparat. Den Borstand bildeten halbe, Schaumberger, Schaumberg, Scharff und Josef Ruederer (geb. 15. Oftbr. 1861), der sich besonders durch den Roman "Ein Berrudter" und burch die frag naturalistische Kombdie "Die Fahnen weihe" befannt gemacht hatte. Es wurden hier zur Aufführung gebracht: ber Ginakter "Die Glaubiger" von bem banischen Dramatiker Strindberg; ferner von dem Revolutionsdramatiker aus bem Anfange des Jahrhunderts Georg Buchner (geb. 17. Oftbr. 1813 in Gordelan bei Darmstadt, gest. 19. Febr. 1837 in Burich) die Romodie "Leonce und Lena" und endlich das moderne naturalistische Schauspiel "Toni Sturmer" von Caefar Flaischlen (geb. 12. Mai 1864 in Stuttgart). Ein Hauptreiz der intimen Bubne bestand barin, daß die Schauspieler und Schauspielerinnen gleichfalls ber Schriftstellerwelt angehörten. So wirkten als Darfteller mit: halbe, Schaum= berger, Wolzogen, Franz Held und die geistreiche ungarische Dramatikerin Juliane Dern (geb. in Baja am 12. Juli 1864, geft. am 31. Marz 1899). Es hatte sich um diese Zeit eine kleine Rolonie nordbeutscher Schriftsteller bort jusammengefunden, von deren Zusammenhang mit Berlin herm'ann Bahr ein lebendiges Bild entwirft (Wiener Theater S. 347):

"Benn man im März nach München fommt, so fann man an einem Tage die ganze Stadt, die sonst so behäbig und gemächlich ist, in der größten Aufregung sehen. An diesem Tage wird das Salvator angezapft, das dide, schlüpfrige und betäubende Bier, das wie eine süße Tinte durch die Kehle rinnt. Da laufen dann die guten Bürger ängstlicher, als es sonst in ihrer breiten, gern verweilenden Art ist, ja beinahe hastig hin, nervöse, daß sie es versäumen könnten. Aber auch das andere München, das Quartier der Kunst, wird laut: Halbe, den geschwinden, zappelnden Poeten der "Jugend", sieht man sein Rad noch fanatischer treten und ogar den stillen Schaumberger, der sonst verträumt, so dantest, immer wie im tiesen Schatten von Problemen geht, sieht man dann sich flinker, beinahe ungestim bewegen. Alle rennen an diesem Tage zum Bahnhose hin, den Berliner Jug zu erwarten, weil man weiß: heute wird

das Salvator angezapft, da kommt Otto Erich hartleben an; das ist jest nach und nach schon zu einer baprischen Landessitte geworden. Fährt nun der Berliner Zug ein, so steht ein massiver, sehr jovialer herr winkend am Fenster, der einem alten Studenten aus den "Fliegenden Blättern" gleicht. Er steigt aus und grüßt mit einer gewissen kurzen, ja ungeduldigen herzlichteit, weil es ja doch schade um die schone Zeit ist — man könnte schon längst beim Bier sein. Erst, wenn er endlich draußen sist, den Zwider abgenommen hat, um in seiner Andacht durch kein Bild der Welt gestört zu werden, und nun den dunksen milden Saft innig und weise schlicht, dann geht ihm erst das herz für die Freunde auf. Er weiß dann nicht mehr genau, was er sagt; saut und ungedämpft säßt er seine Gefühle ausströmen; Bewunderer brängen sich herbei und schauen und zechen ihm zu, und das will in München doch etwas heißen."

Aber auch nach einem regelmäßigen modernen Theater strebte man in der Farstadt Und so wurde denn mit gewaltigen Rosten ein schones neues Saus erbaut, das den bezeichnenden Namen "Deutsches Theater" erhielt. E. Megthaler, der eine Zeit lang mit einem sogenannten Ibsen-Ensemble gereist war, eröffnete es am 26. Septbr. 1896, mußte aber bald durch einen Nachfolger abgeloft werden. Ein folcher fand fich junachft in bem Schriftsteller Bictor Raumann (geb. 8. Mai 1865 in Berlin), ber unlängst mit seinem kuhn angelegten, aber in ber Ausführung vollig mißlungenen Schauspiel "Ikarus" (1894) am Berliner hoftheater Aufsehen erregt hatte - und in der Person des Schauspielers Emil Drach, der aber im folgenden Jahre (1897) fich ein Munchener Schauspielhaus begrundete, das — wiederum ein Jahr darauf — von Drachs Regiffeur Stoll= berg übernommen wurde. — Endlich grundeten im Jahre 1898 Ernft von Bolzogen und Ludwig Ganghofer die Munchener "Litterarische Gesell= schaft". Nach Differenzen mit Ganghofer zog fich Wolzogen aus deren Borftandschaft zuruck. Auch diese Gefellschaft hat — auf Munchener Buhnen — moderne Dramen zur Aufführung gebracht.

So war eine gewaltige Erhohung des dramatischen Interesses in ganz Deutschland die wesentlichste Folge der ganzen litterarischen Revolution geworden, und das war ja ein gewiß schähenswertes Ergebnis. Das andere Ergebnis — das auch ganz und gar nicht schätzenswert gewesen ware — blieb ganzlich aus: die Erreichung eines einseitig naturalistischen Kunststils. Im Gegenteil, troß all seines außerlichen Aufsehens fand der Fuhrmann henschel nur noch wenig Nachfolger. Der einzige hauptmann-Schuler, ber bem Dichter noch ganz getreu blieb, mar Gerharts alterer Bruder Carl Hauptmann (geb. in Salzbrunn 1858). Ursprunglich hatte er als ein eigenartiger Kopf sich der Philosophie zugewendet und als Schüler des Empirifers Avenarius ein größeres Werk zu veröffentlichen begonnen unter dem Titel "Beiträge zu einer dynamischen Theorie der Lebewesen", deren erster Teil über die Metaphysik in der modernen Physiologie handelt (1893). Dann aber hatte er diese Studien abgebrochen und war seinem Bruder auf das Gebiet des Dramas nachgefolgt. Dabei zeigte er fich in den drei Schauspielen "Marianne", "Baldleute" und "Ephraims Breite" als ein echter Naturalift und als ein bem Bruder eng verwandtes Talent, beffen Starke hauptsächlich in der Beobachtung iegt. Als ein bsterreichischer Hauptmann-Schuler führte fich Philipp Lang= mann (geb. in Brunn am 5. Febr. 1862) bei ber großeren Deffentlichkeit ein

durch sein krasses, aber sehr wirkungsvolles Arbeiterschauspiel "Bartel Turaser" (1897), das durch eine Aufführung im "Lessing-Theater" in Berlin den Namen des Verfassers schnell bekannt machte, während das ihm stofflich sehr verwandte, aber mit mehr Gemütstiefe gleichfalls sehr dramatisch ausgearbeitete Bolksstück" "Not kennt kein Gebot" von Rudolf Jenny (geb. in Kastelruth in Tirol am 23. Mai 1858) in Norddeutschland so gut wie gar keine Beachtung fand.

Während so neue Junger des Naturalismus sich hervorwagten, mubte sich der alteste Hauptmann-Schüler vergebens, sich zu einer höheren Kunstform durchzuringen. Ja, als Halbe von München nach Berlin kam, um sein neuestes Schauspiel "Der Eroberer" im "Lessingtheater" aufführen zu lassen, außert er einem Reporter des Berliner "Lokal-Anzeigers" gegenüber etwas, das so klang, als wenn er in die Bahnen der Klassister einlenken wolle. Das war ihm denn freilich nicht gelungen. Der Eroberer, ein Seeheld und Naturmensch, der mitten in seinem Streben nach einer Herzogskrone weiblicher Eisersucht zum Opfer fällt, erlebte im Berliner Lessingtheater einen jener lärmenden Durchfälle, wie sie in Berlin seit den Tagen der Freien Bühne üblich geworden waren, und das in München zuerst aufgeführte, und dann im Deutschen Theater in Berlin zu Tode gespielte Prophetens drama "Das tausendjährige Reich" zeigte dieselbe erschreckende Stillosigkeit.

Salbungsvolle Reden des Propheten standen in undramatischer Buchsprache im kraffesten Gegensatz zu den bei den Haaren herangezogenen Knalleffesten des außeren Geschehens mit Donner und mit Blit. — In demselben Winter und fast zur selben Zeit versuchte die Direktion des Deutschen Theaters das neueste Werk ihres Lieblingsdichters vergebens zu größerem Erfolge durchzuzwingen.

Shakespeare hat seine genial barocke Komdbie "Die bezähmte Widerspenstige" bekanntlich mit einer scherzhaften dramatischen Einleitung versehen. Ein Lord läßt da einen Betrunkenen im Zustande der Bewußtlosigkeit mit prächtigen Gewändern umhüllen und läßt ihn bei seinem Erwachen als stolzen Lord begrüßen. Aus diesem Splitter eines Einfalls, den der genialste Dramatiker der Welt beim Abfassen einer leichtgeschürzten Schnurre achtlos so nebendei von sich warf, schniste Haupt manns mühseliger Kunstsleiß eine sechsaktige Komddie: "Schluck und Jau" — viel zu langatmig für den kleinen daraus hervorschimmernden Grundgedanken von der Wertlosigkeit alles Erdenglanzes vor den Augen des furchtbaren Gleichmachers Tod. Soviel auch die Hauptmann=Gemeinde aus diesem Stück machen wollte, — von dem bei der Aufführung wieder mal ein ganzer Alt wegblieb, — die ruhig denkens den Freunde des begabten Dichters konnten dieses Stück seiner nicht würdig erachten. — Auch Sudermanns Rücksehr zum Naturalismus führte nicht zum Sieg. Die mit Spannung erwartete Aufführung seines "Johannisseuer" in Berlin bereitete in künstlerischer Hinsicht eine Enttäuschung.

Doch trug das Deutsche Theater ein Jahr zuvor einen stürmischen Erfolg davon mit dem neuesten Werke eines Mannes, der als Hauptmann-Schüler begonnen und sich dann der herkömmlichen Bühnendichtung zugewendet hatte. Max Dreyer (geb. 25. Septbr. 1862 in Rostock) hatte als naturalistischer Novellist angefangen, war dann 1892 mit einem kleinen dreiaktigen Drama "Drei"

hervorgetreten, das in frischem naturlichen Dialog schildert, wie ein etwas pedan= tischer junger Gelehrter in den Bund mit seiner geistreichen Frau auch einen genialen Runftlerfreund aufnimmt, ber bann schließlich bas Berg ber Battin seines Freundes gewinnt. So alt der Stoff war, so frisch war doch seine Neugestaltung. Die gang natürliche Urt, wie die drei ihrem Schickfal entgegengetrieben werden, hat etwas Fesselndes an sich. Erft brei Jahre spater murde Dregers zweites Drama aufgeführt: "Winterschlaf" (1895). Es hat im ganzen Gedankengang Aehnlich= feit mit halbes "Jugend", nur daß der Gesamteindruck hier nicht so ein erfrischen= ber war wie dort. Ließ Halbe ein junges Madchen einsam in einem katholischen Pfarrhause aufwachsen und an der ersten Liebe jauchzend zu Grunde geben, so lagt Dreper seine junge helbin in einem einsamen Forsthause ihre Jugend vertrauern; und — wie Halbes Hannchen vom jungen Raplan — so wird sie von ihrem Berlobten wider Willen, einem brutalen jungen Forftgehilfen, beftandig in 3mangsaufsicht gehalten. Eine Mutter hat sie nicht mehr; ihr Vater, ein biederbrummiger Balbbar, versteht sie nicht; und eine alte, norglig mokante Tante trägt namentlich mahrend des eintonigen Winters im erfrorenen Balbe nicht eben zur Erhöhung der Gemutlichkeit bei. Da wird im erstarrten Zustande im Schneefturm ein junger Schriftsteller zu ihr getragen, der im Forsthause wieder zum Leben erwacht und mit seinen hochfliegenden sozialreformatorischen Planen das Berg des jungen Madchens erobert. Schon hat sie des Baters Einwilligung erlangt, zu einer Bermandten ihres neuen Freundes in die Stadt zu ziehen, ba burchkreuzt ihre Plane der Forstgehilfe in letter Stunde durch ein frivoles Mittel. Mit rober Gewalt entehrt er fie und verwüftet dadurch ihr Gluck und ihr Leben. — Bon folchen dufteren Stoffen aber, die beim Publikum wenig Unklang fanden, mandte Dreper sich ab und neigte fich mehr der Konvention zu: fo im Luftspiel "In Behandlung" (1897), das oberflächlich mit der Frauenfrage spielt, und in der ausgelaffenen "Großmama". Nach dem erfolgreichen Gesellschaftsstuck "hans" (1898) und ein paar gleichfalls wirkungsvollen Einaktern trug er einen großen Sieg davon mit feinem "Probefandidaten" (1900). hier ift bas alte Problem aus Gupkows "Uriel Acofta" ins Moderne gewendet; es handelt fich wenigstens auch hier um einen Martyrer seiner Ueberzeugung, ber zum Widerruf gezwungen wird und bann nochmals seinen Widerruf widerruft. Gupkow hat bekanntlich in seinem schwungvollsten Jambendrama den Widerruf des judischen Philosophen Uriel Acosta — abweichend von der Geschichte — dadurch zu erklaren versucht, daß der kuhne freie Denker das Martyrium ber Selbstverleugnung seiner großen Gedanken nicht nur seiner Mutter, sondern auch seiner Braut zuliebe auf sich nimmt. In ahnlicher Weise ergeht es dem helden des Dregerschen Stuckes. Es handelt sich hier um einen jungen Probekandibaten, der in seinen naturwiffenschaftlichen Unterrichtsftunden Dinge gesagt hat, die nicht zum Religionbunterricht paffen wollen. Er wird daher vom herrn Direktor unter nachdrucklicher Beeinfluffung eines kirchlichen "Prapositus" vor die Wahl gestellt, entweder auf seine Unstellungsaussichten zu verzichten, oder im Konferenzsaal vor versammelten Schulern die von ihm geaußerten Anfichten zu berichtigen. Aus Rucksicht auf Mutter und Braut entschließt er sich zu biesem

Schritt. Wie er aber seinen Schülern in die jugendhellen, vertrauensvollen Augen blickt, da vermag er es nicht über sich, gegen seine Ueberzeugung zu sprechen: er wiederholt seine ursprünglichen Aeußerungen noch einmal — und damit ist sein tragisches Schicksal besiegelt.

Durch biese Verlegung des Acosta-Stoffes in die moderne Welt hat das Thema sicher an erschütternder Tragis eingebüßt. Ein mittelalterlicher Jude, den seine eigene Gemeinde verflucht, hatte sicher ganz anders zu leiden, als ein moderner, blutjunger Gymnasiallehrer, der seiner freidenkerischen Ansichten wegen entlassen wird, und dem sich gerade deswegen leicht eine um so glänzendere Laufbahn bei der liberalen Presse dffnet. Auch hat Drever die modernen Verhältnisse entsichieden übertrieben, wie ihm in der freisinnigen "Vosssischen 3tg." ein Gymnassiallehrer überzeugend nachgewiesen hat. Für den kirchlichen "Präpositus", für



bessen Einspruch sich ein preußischer Gymnasialdirektor sicher schönstens bedanken
würde, beruft sich Dreyer auf Mecklenburg. Auch sind die Gymnasiallehrertypen
zweisellos mit dem Stift des Karikaturenzeichners entworfen — denn solch eine Gesellschaft von moralischen Feiglingen
und komischen Gesinnungslumpen dürfte
doch wohl schwerlich typisch für den gebildeten Stand der deutschen Gymnasiallehrer sein. Kurz und gut — um ein Gedankendrama wirkungsvoll zuzuspizen,
mußte der Verfasser erstens übertreiben
und zweitens die tragische Wirkung durch
eine satirische erseben.

Gute Luftspiele find immer noch felten. 3wischen Blumenthal und Rabel= burgs oberflächlicher Theaterware und den Naturalisten breitet sich eine Kulle

minderwertiger buhnischer Lach-Rezepte aus. — Als ein chrlich aufstrebendes Talent mit frischen Zugen sei Max Kempner-hochstatt genannt.

Ja die modernste Generation selbst wurde jest schon von Anhängern der jüngsten Richtung mitunter zum Gegenstand der Satire gemacht. Schon früher einmal hatte das Richard Skowronnek versucht (geb. 12. März 1862). Er hatte sich anfangs mit dem interessanten dramatischen Charakterbild "Im Forst hause" verheißungsvoll eingeführt, war dann aber später zu einem leichtherzigen tantiemenfreudigen Lustspielbichter des "Königlichen Schauspielhauses" in Berlin und sogar Hoftheater-Dramaturg geworden, — aber nur auf kurze Zeit. In seinem Lustspiel "Die kranke Zeit" trat er satirisch gegen die Jüngsten auf. Weit geistreicher that dies nun Otto Ernst Schmidt, der sich als Schriftsteller Otto Ernst nennt (geb. in Ottensen am 7. Oktober 1862), der fleißige und

feinsinnige Leiter der "Freien litterarischen Gesellschaft" in Hamburg. Durch mutige und stimmungsvolle Gedichte hat er sich eingeführt und mit seiner "Größten Sünde" (1895) sich an der modernen sozialen Dramatik wuchtig zu beteiligen versucht. Doch fehlte ihm die eigentliche dramatische Kraft. Daz gegen erwies er sich als sehr begabter satirischer Plauderer, wie denn sein "Süßer Willi" eine köstliche Satire auf Hamburger Proßentum und thörichte Erziehung ist. Sehr erfolgreich war dann aber seine Komidie "Jugend von heute" (1899), die von Dresden aus nach Berlin kam, dort im Königlichen Theater großes Aussehen erregte und dann in Deutschland die Runde machte.

Auch weibliche Hande streckten sich langst schon nach dem Lorbeer des Drama= tikers. Die oberflachlich geistreiche Elsa von Schabelsky (geb. am 18. April 1860 zu Stupky in Rugland) vermochte jedoch nicht die notige dramatische Konzentrationsfraft zu erlangen, und so erregten ihre Lustspiele "Der berühmte Mann" und "Agrippina" sowie ihre Schauspiele "Notwehr", "Gifela", "Irrlichter", "Das liebe Gelb" (1894) u. f. w. nur vorübergehendes Interesse. Auch Olga Bohl= bruck (geb. 5. Juni 1867 in Wien), eine begabte Novelliftin, die damals mit dem Lyrifer Maximilian Bern verheiratet war, war wenig erfolgreich, da ihr Schauspiel "Das Recht auf Gluck" an zu weicher Empfindsamkeit krankte. Mit viel Begabung aber ringt Elsbeth Mener=Forfter um die Theater=Lorbeeren, namentlich mit ihrem "Inabigen herrn", den die Berliner "Sezessionebuhne" erfolgreich darfiellte. Erfolgreicher mar Elfa Bernftein, die Gattin eines bekannten Munchener Schriftstellers, die sich Ernst Rosmer nannte. Bereits ihr erstes Schauspiel "Wir drei", das sie in üblicher litterarischer Roketterie schlechthin als "fünf Ukte" bezeichnete, zeigte ihre ganz außergewohnliche Begabung zur lebhaften, fein auspinselnden Charakteristik einzelner Figuren. Aber diese sonderbare Sascha — ein Gemisch aus Runftlerfeuer und Sinnenglut, die vorübergehend die Ebe ihrer Freundin Ugnes mit dem Alltags-Schriftsteller Ebner auseinanderreißt, um sie spater wieder zusammenzuflicken, - ift eben eine jener problematischen Figuren, die nur in ber breitausmalenden Art des Romans ganz verständlich werden konnen. Daher gehen bann auch die meisten dieser funf Afte in breit dahinflutenden, steigerungslosen Gesprächen unter, in benen über alle modernen Probleme vom modernften Standpunkt aus geredet wird. Die Taine=3olasche Weltanschauung, die hier Ebner ver= tritt, daß der Mensch nur ein Produkt seiner Abstammung, Erziehung und Um= gebung sei, kann eben zu allem Moglichen in ber Welt, aber nicht zu einem wirklichen Drama führen. So ift daher auch dies Rosmersche Schauspiel wie so viele Dramen der neuesten Epoche - Seite fur Seite interessant im Einzelnen, aber als Gefamtwert verschwommen und ohne Lebenstraft auf der Buhne. Bon ihren weiteren Dramen - fo "Dammerung", die Rombdie "Tedeum", die Tragbbie "Themistokles" und "Die Mutter Maria", das Schauspiel "Dagny Peters" - hatte ben meiften Erfolg bas Marchendrama "Die Ronigs= kinder" (1895.) Es schildert bie Abenteuerfahrt eines jungen Konigssohnes, ber aus seinem elterlichen Palast in die Welt hinausgelaufen ift, um die Menschen kennen zu lernen und die Welt zu schen. Unkundig der Gefahren trägt er nichts

bei sich als seine Krone. In einem Zauberwalde bei einer Here findet er eine Bansemagt, die bort gleichfalls jur Bere erzogen werden foll. Bon ihrer Schon= heit bezwungen, druckt er ihr seine Krone aufs haupt und will fie entführen. Aber sie findet nicht den Mut zu fliehen, und so verläßt er sie wieder, um sich in der benachbarten Stadt als Schweinehirt zu verdingen, denn er will gehorchen lernen, ehe er zu herrschen anfängt. In der Stadt erwartet man an jenem Tage gerade einen Ronig, um beffen Entfendung die Burger die alte Bere gebeten haben. Aber zur bestimmten Stunde erscheint statt deffen die Gansemagd, die — durch einen alten Spielmann ermutigt — nun doch sich von der here losgeriffen hat. Ge= ruhrt finkt fie in die Arme des Konigssohnes; aber die Burger des Ortes wollen in den unscheinbaren Kindern kein Konigspaar erblicken und vertreiben sie emport aus der Stadt. Die Burgerkinder aber glauben an die Konigskinder und giehen im tiefen Winter unter Führung des Spielmanns hinaus, um die beiden zu suchen. Aber schon ist es zu spat. Bom Hunger zur Verzweiflung getrieben hat der Königssohn seine Krone um ein Stuck Brot verkauft, um sich und die Gansemagd vom Tode zu retten.

> Königssohn. Hast schon wieder ein wenig Rot auf Wang' und Mund. Da! Roch das Krümlein! Ist dir gesund. Nimmer werd' ich den Acter lästern. Wie gut ein Brot, ich hab's nicht gewußt, da ich's schmedte vor Langem.

> > Ganfemagb. Du irrft, es war geftern.

Königssohn.
Gestern? Ach nein.
Die Wolfen lagen grau auf dem Moos,
im Höhlengestein
frierend saßest du mir im Schoß.

Ganfemagb.
War's eine Sohle? Ein Pruntgemach,
bas schimmerblaue Zieraten bedten.
Nur leise brach
Am Mittag herein die Sonnenfeier,
wenn wir auf seibenen Kissen streckten.
haft bu vergessen?

Königssohn.
Kann meine Gedanken nimmer ermessen —
Sinkt vor mir ein silberner Schleier.
Lindentraum?
Sonne? Blüten? Ergrünt die Erde?
Der Brunnen murmelt?

Ganfemagt (fieht fich um). Meine Ganfeherde haft mir wieber verscheucht. Mir deucht — Kamst du eben vom Bergessaum? Bin ich erschroden. (Es schneit immer stärfer.)

Rönigssohn.

Nachttropfen tauen bir noch in den Loden, weiße Blüten schütttelt der Baum — Wie jung du leuchtest in Duft und Zierde — Wie staunen dich an meine Knechte und Nitter

Mir flammt es! Dich heimzuführen — Begierde — Ich trag bich hinan

bie goldbreiten Stufen, auf das Gitter!

Ich höre sie rufen, hien bröhnt burch bas ganie

Jauchzen dröhnt durch das ganze Reich: Romm, o fomm, meine Königin!

Ganfemagd. Mir ist mude und wohl zugleich, weiß kaum, wo ich bin. So sommerschläfrig! So schwer die Glieder!

> Rönigsfohn. Mich schwindelt's nieder . . .

Gänfemagb. Lag uns ruhn — bald wieder zu erwachen.

Königssohn. Dann wollen wir fröhlich und heimwärts lachen. pfluden und Rosen und Glud in die hande.

> Gänsemagd. Rosen — ohn' Ende —

Königssohn.
Im Brautgemach
unterm Königsdach
schlafen wir ein —
Laß mich bich füssen — und stille sein.

(Dicht aneinander geschmiegt, Lippe an Lippe, schlafen sie ein. Der Wind hat sich gedreht und weht von links nach rechts die Floden über sie hin, daß sie bald wie unter einer feinen weißen Dede liegen. Die Taube schlüpft aus dem Aftloch, flügelt ein paarmal um die Schlafenden und zupft die Gansemagd am Haar.)

Ganfemagb

(regt sich ein wenig, hebt den Kopf mit halbem Murmeln.) Der Tod fann nicht fommen — ich liebe dich . . .

(Sie fintt jurud. Die Taube rupft fich ein Feberchen aus ber Bruft, legt es ihr auf ben Mund und bleibt ihr auf ber Schulter figen.)

Ihr Schlummer geht in den ewigen Schlaf über, und tot werden sie vom Spielmann und seinem Gefolge aufgefunden und zur Stadt heimgebracht. — In diese anspruchslose Märchengeschichte könnte man viel Symbolik hineinlegen: etwa

vom ungestümen Idealismus der Jugend, der die Welt im Sturme zu erobern glaubt, aber von Thur zu Thur gestoßen wird und endlich sein Heiligstes für alltägliches Brot verschachern muß, um endlich, vor der Zeit ermattet, zwecklos zu sterben. — In Verbindung mit Musik machte die Dichtung in ihrem Wechsel von Naturalismus und Romantik vielfach einen tiefen Eindruck. Als eigentlicher Märchen-bramatiker aber scheint sich Max Möller zu entwickeln (geb. 16. März 1868), der von geistreich niedlichen Legenden zu liebenswürdig naiven Einaktern aufstieg und mit "Totentanz" und "Johannisnacht" hübsche Bühnenerfolge errang.

Auch Hanns von Gumppenberg, der sich jest als Dichter einer Art von buddhistisch entsagungsvoller Weltanschauung zuneigte, hat diese mit hoher kunstelerischer Meisterschaft verklart. In seiner großen Trilogie "Alles und Nichts" läßt er zwei junge Männer vor einem indischen Märchentempel vor die Wahl stellen, auf welchem Wege sie zum wahren Glück geführt werden wollen. Der eine ist der keck zugreisende Realist, der in Macht, Reichtum und Liebesgenuß die Staffel zur Glückseite erblickt, aber gerade darum das wirkliche Glück nicht sinden kann. Der andere wird durch beständiges Entsagen von Stufe zu Stufe höher hinauf geläutert; er durchläuft unter ernsten Schicksalen alle irdischen Kangstufen bis zur Königsmacht, muß aber immer wieder erkennen, daß alle irdischen Erfolge Qual mit sich bringen — und erst wie er ganz entsagt hat, geht er sterbend zum Glück ein. Ein Schluß voll Weihe und Hoheit.

Einen verwandten Gedankengang führt dieser hochbegabte Dichter in seinem "Ersten Hofnarr" aus, wo er einen Sohn Karls des Großen dichtet, den ein lachender und ein weinender Philosoph durch die Welt führen. Der Pessimist will dem jungen Prinzen klar machen, daß Welt und Leben ein Uebel sei. Der lachende Philosoph aber, der kein oberklächlicher Lacher ist, schöpft seinen Optimismus aus einer eigenartigen Weltanschauung, mit der er auch den Prinzen bei der Leiche seiner geliebten Gattin tröstet.

"Wir und alles! Menfch und Tier! Der Baum, die Blume, die jum Lichte langt, erftarrte Berge, fturmgepeitschte Meere, dies gange Erdenrund und Sonn' und Mond und aller Sterne Reigentang im Aether -Wir alle find die eine Liebe nur! Rein Raum fann fie, die Beiftige, begrenzen, und feine Beit berührt die Bandellofe: Doch eben darum freut fie's fleiner fich ju träumen, in ungablige Geftalten verworrnen Rampfes, ungestillter Gehnsucht fich auszustreuen, Endlichkeit zu toften in freiem Scherg: benn Endlichkeit ift Traum! Der Liebe Maskenspiel ift feierlich und groß und schredhaft auch, als wollt' fie fich in aller Qual des Nichtigen verlieren: Und dennoch bleibt es eitel Luftbarkeit, ein stolzes Spiel ber Wahrheit mit dem Trug, darüber fie im stillen scherzt und lacht!

Denn ihre Allmacht bleibt fich froh bewußt, daß sie die Täuschung von sich werfen fann, fobald fie will! Bedente nur, wie du mit ganger Sehnfucht Theu bechild begehrt! Und bachteft boch, dich hermingard ju opfern? Und liebteft beine Leuba boch, als hatteft bu nie zuvor geliebt? Das fonnt'ft bu nicht, fo wie du bift, wenn du in diefen breien nicht eine geliebt - ein und basfelbe, Bilfried. Nur heimweh nach ber größern Liebe, ber auch du entsprungen, lehrte bich Berlangen nach Theudechild, und sprengte bann im Gifer für hermingard beinah bas Mummentleid, in dem du Menschenglud genießen fonntest! Denn Theudechild und hermingard und Leuba, fie maren Masten nur berfelben Gottheit, bie fich in bein Bergangliches gehüllt, und die in bir und jedem Auserwählten die Augen aufschlägt, mitten hier im Traum ju machen, mitten im Gedrang' ber Larven heiter ju miffen: bas bin ich, bie Liebe, die spielend ihrer Allmacht fich erfreut!"

Ein junger Gedankendichter von hohem Schwung der Poesie ift auch Elisar von Rupffer. Doch harrt sein langst als Buch erschienener "herr ber Belt" noch ber Aufführung und damit feiner Buhnenprobe. - Bildenbruch zeigte alte Buhnenkraft in der "Tochter des Erasmus", einer Tragddie aus der Reformations= zeit, wahrend sein einstiger Plan eines Hobenzollernenklus von Josef Lauff aufgegriffen wurde, der im "Burggraf" und im "Eisenzahn" patriotische Sul= bigungebramen schuf. — Eine Mittelgattung zwischen Lyrik und Drama kam in bem großen Wendejahr 1892 zum erstenmal zur bffentlichen Geltung, nachbem ihr genialer Begrunder Richard von Meerheimb (geb. zu Großenhain 1825) bereits lange banach gerungen hatte: bas Pfnchobrama. Ihm lag nichts ferner, als der Gedanke der Umgestaltung der Buhne und des Dramas. Im Gegenteil find seine Werke nur zur Recitation durch eine einzige Personlichkeit bestimmt, verzichten von vornherein auf die Buhne und wollen nur neben anderen Dichtungs= gattungen auch fur fich Lebensberechtigung erringen. Um klarften bat ein Junger des Meisters: Felix Bimmermann, für diese neue Runstform sich erklart (Neue litterarische Bl. 1. Jahrg. Nr. 1):

"Das Pfochodrama ift eine völlig neue, einheitliche Dichtungsform, eigentlich eine Mifchform aus dramatischen, epischen und lyrischen Grundelementen, ein Drama in bentbar einfachster, ibealfter Ausführung. Jeder außerliche Apparat fehlt; benn nicht für die außeren Sinne find biefe Bortragebichtungen geschrieben, sondern die innigste Mitarbeit ber erregten Pfnche ift notig, damit der Gorer Dieses Drama in feiner gangen Feinheit begreife und fühle. Aber eben Dieses rein geistige Wesen bes Pfpchobramas macht es möglich, bag bie Beit und Raum überflügelnde Phantafie fold einen bramatifchen, in Birflichfeit vielleicht Stunden mahrenden Borgang, von ben geistigen Bellen ber Sprache und bes Rlanges getragen, mit allen Abstufungen und Aufregungen ber Gefühle in wenigen Minuten durchleben fann. Dem Pfpchodramatiter fällt bemnach eine boppelte Aufgabe zu. In ben Mittelpunkt einer bramatifch regelrecht geglieberten handlung ftellt er den Psychodramenhelden, in beffen Worten allein fich Wort und That aller anderen mithandelnden Personen mit greifbarer Plaftif abspiegeln muß. Die außerliche, fortichreitende handlung wird babei zu unzweifelhafter, geiftig-fichtbarer Klarheit gebracht. Zweitens aber läßt ber Pfnchodramatiter in pfnchologischer Bertiefung und Berfaferung bie innere Motivierung ber That, ben Seelentampf bes helben, bie Lofung eines feelischen Problems u. f. w. ju gleicher Beit jum Ausbrud gelangen. hierbei muffen ihm alle sprachlichen hilfsmittel jur wortplaftischen Malerei von Personen und Szenerie unterthan fein, so daß epische Schilderungefraft und lyrische Glut der Sprache diesem "Dramenentrafte" ju Diensten stehen. Dabei aber "bedingt die Form" nach des Aesthetiters hermann hettners Aussprache "Kurze, feste Begrenzung epigrammatische Schärfe, flare Gruppierung, großen Stil". Mit folden rein geistigen Mitteln ber Sprache vermag biese bem Rultus ber Schönheit neue Bahnen eröffnende Form Geift und Phantafie bes hörers ober Lefers in ungeahnter Beife zu beschwingen. Die hauptgesethe bes Pfochodramas laffen fich alfo in brei Puntte jufammenfaffen: Un ber Sandlung nehmen erftens wie im Buhnenbrama mehrere Personen teil; zweitens rollt fich bie Sandlung wie ein Drama in fortichreitender Entwidelung gegenwärtig und unter thatiger Teilnahme, nicht bloß Schilderung ober Ergahlung, bes Sprechenden ab; brittens endlich ermangelt bas Pfnchodrama jeder fzenis ichen Darftellung und wirft unmittelbar vom Geifte auf ben Geift."

Ueber die Berechtigung oder Nichtberechtigung solcher Kunstgattung zu streiten ist zwecklos, wenn diesen theoretischen Erdrterungen eine große, starke Schaffensekraft vorausgeeilt ist, wie Richard von Meerheimb sie z. B. in seiner "Kleopatra vor Actium" bewährt hat, einem gewaltigen Berke, dessen alles bezwingender Ansschaulichkeit und erschütternder Kraft sich kein Leser oder Hörer entziehen kann. Leider ist dieses Gedicht zu lang, um es hier herzuseten, und zerstückelt werden darf es nicht. Darum mag denn eins seiner späteren weit schwächeren Psychosbramen hier Platz sinden — nur als Probe der Gattung:

### Eine altromische Mutter.

Motto: Ohe, jam satis est! (Plautus.)

"Bilb meines Mutius, teurer Chegemahl, Schmud meines Atriums, Sausstüße meines Witwentums, umschirme mich auch biese Nacht mit beinem Geifterhauch! Ich geh' jur Ruh, - mocht' Ruhe finden in meinem Elend - boch - horch --Bas flopft am Eingangsthor ju fpater Nacht? Wer flopft? Die Antwort flingt wie Echostimme meines Sohnes, bes Elenden, dem ich bas Leben gab. Hor' auf zu flopfen — tritt herein! Wie siehst du aus, Cohn? Die Augen stier — das Haar gesträubt — die Stirne schweißgetränkt — Du gitterft - bebft - Bas ift geschehen? - Sprich! -Ein Flüchtling bift bu! die Nemefis die Furien verfolgen dich?! Sie haben ja nie geruht ob deiner Schandbahn! Bas thatft bu wieber? Barft wieder arg verfolgt von Gläubigern ?!

Ich foll bas Ohr jum Mund bir neigen!? Lauter, Mensch! — Gestohlen hast du?! Bist eingebrochen in der Diana Tempel und hast der Gottin goldnes Bild herabgeholt vom Altar?

Und ich soll's verbergen, weil dir die Schergen auf den Fersen? Den Bater hast du durch bein Thun — durch Gift und Giftestropfen langsam hingemeuchelt, — und mich, die schwache Mutter, schwach, mir selbst zum Etel — hast hinausgetrieben in die Nacht des Wahnsinns — zur hehlerin willst du die Mutter machen!?

Anie nieder Menich! — Deffne die Bruft! Berflucht, dreimal verflucht von deiner Mutter! Den Dolch hinein in deine heuchlerseele! — Stirb, wie ich selbst — mein haus — bleib rein — von — Schande!!!"

Eine Sammlung seiner Pspchodramen hatte R. v. Meerheimb in dem Jahre 1887 Aber in die damals beginnende Zeit der realistischen Dramatik paßten seine Dichtungen wenig hinein, obwohl z. B. Conrad warm fur ihn ein= getreten war. Aber erft im Jahre, das ber Alleinherrschaft bes Naturalismus ein Ende bereitete, kam auch fur Meerheimb die eigentliche Zeit. Um 1. Oft. 1892 bildete sich nämlich eine "Litterarische Gesellschaft Psychodrama" unter dem Borfit von Meerheimb in Dretten, die in den "Neuen litterarischen Blattern" ihr Organ befaß und fich über ganz Deutschland ausbreitete. Ward doch die stell= vertretende Vorfigende die Schriftstellerin Pauline Soffmann von Bangenheim in Erfurt, die felbst zahlreiche Dramen geschaffen bat. Der erste Schriftführer und eigentlicher Geschäftsverwalter murde Franciskus Sahnel in Bremen, ein vielseitiger Schriftsteller, der aber vor allen in Festspielen und Psychodramen seine Begabung versuchte (geb. in Hamburg am 15. Mai 1864), so z. B. "Heinrich VII. in Genua", "An der Beiche", "Des alten Lehrers felig Ende" und "Eife". Sein Landsmann, Dr. jur. Jacobi in Bremen, trat als Beigeordneter bem Borftand bei. Der Dresdner Felir Bimmermann, beffen theoretische Erbrterung ich oben wiedergegeben habe, übernahm das Amt des zweiten Schriftführers, und Berlin ward durch Mar Dittrich vertreten. Sahnel, am eifrigsten thatig fur die Sache des Meisters, gab eine sehr interessante Sammlung psychodramatischer Gedichte heraus unter Mitwirkung von Richard von Meerheimb, Pauline Hoffmann von Bangenheim, Ernft Roeder, Felix Zimmermann, Wilhelm Beder, Alice Freiin von Gaudy und Wilhelm Schubert (Peter Merwin). (Bremen 1893.)

So gipfelt diese neue Richtung des Dramas wieder einmal darin, sich mehr und mehr von der Buhne zu emanzipieren. Nachdem ein paar Jahre lang der Naturalismus den Schein der Buhne nicht fraß genug in handgreisliche Wirf-lichkeit umwandeln konnte, schlägt nun wieder einmal die Mode in das entgegenzgesete Extrem um, und man will nur den Geist des Dramas gewissermaßen sprechen lassen und das ganze Lebendigwerden auf der Buhne wie einen unnötigen Ballast lästigen Wirklichkeitesscheines beiseite werfen. Es ist dies eine neue Folge

der allzu strupellosen Berwischung aller Grenzen zwischen den einzelnen Kunstzgattungen. War in der Zeit des Naturalismus eine Art von dialogissierter Nowelle an die Stelle des wirklichen kraftvollen Dramas getreten, so griff bald in der Zeit des wiedererwachten Schönheitssehnens die Lyrik verhängnisvoll hinüber in das Drama und ergoß statt dramatisch belebter Verse weichwohlige Sprachmussk auf die Bühne, um als allerneueste Geburt der Zeit eine Mischgattung entwichen zu lassen, die wir erst kennen lernen konnen nach einem Ueberblick über die Lyrik der letzten Jahre.

#### 

# Siebentes Rapitel.

Die neue lyrische hochflut.

Während so das Orama von Tag zu Tage lyrischer wurde, regte sich auch mehr und mehr wieder die Neigung für das Lied. Ja die am stiefmutterlichsten behandelte Dichtungsgattung trat jest deutlich in den Vordergrund des litterarischen Interesses.

So war es recht bezeichnend, daß dasselbe Jahr, das mit dem Talisman und Basantasena die Freude am Bohllaut auf der Bühne wieder zum Siege brachte — auch eine neue Zusammenscharung der Lyrifer herbeisührte. Im Jahre 1892 erschien nämlich eine Sammlung "Deutsche Lyrife von 1891". Die Herzausgeber waren: Julius Schult, der sich immer noch E. G. Bruno nannte und unter diesem Pseudonym ein zweites Drama: "Pinsel und Kutte" veröffentzlicht hatte; ferner Franz Servaes, der auch mit zwei Schauspielen "Heimkehr" und "Sticklust" hervorgetreten war, und Montanus. Sie hatten jeden zur Mitarbeit aufgefordert, dem in diesem Jahr "ein Lied gelungen" war. Eine ähnliche Sammlung hatte in München Vierbaum gelegentlich eines Sommerzsestes der Gesellschaft für modernes Leben herausgegeben (1891), und nun ließ (1893) dieser auch seinen ersten modernen "Musenalmanach" in die Welt hinausgehen.

Die Modernsten hatten einst mit der Kriegserklarung an die Goldschnittlyrik auch der außeren schönen Form der Liederbande die Fehde angesagt. Auch das verkehrte sich wieder in sein Gegenteil. Bierbaum brachte als Kunstenthusiast überhaupt eine dekorative Neigung mit und schmückte gern den Einband und die Druckseiten. Obendrein sollte ja sein Musenalmanach nicht bloß der Dichtung dienen: nein, auch die Malerei berücksichtigte er, indem er Nachbildungen von Gemälden moderner Künstler einfügte, und obendrein schmückte er die beiden Bände seines Musenalmanachs (1893/94) auch mit den Bildnissen moderner Dichter und Maler. Sollten nun zwar alle Dichtungsgattungen hier berücksichtigt werden — erschien doch unter anderen der erste Akt von Halbes "Jugend" im ersten Jahrzgang — so siel doch der Lyrik der Löwenanteil zu.

Bierbaums Lyrik selbst ift schon in seinen "Erlebten Gedichten" (Berlin 1892) weich und musikalisch. Stimmung ist ihm alles, und diese halt sich gleich

fern von erkunsteltem Weltschmerz wie von tobender Ausgelassenheit. Aber ihr Grundcharakter ist romantisch, und sie zerfließt oft in ihrer Weichheit. Zwischen Prosa und Bers giebt es für Bierbaum keine Grenze der Form. Ein Gedicht nennt er z. B.

### Traum im Walde.

Ein lichter, grüner Schleier über mir, und um mich her ein lichter, grüner Schleier ... Es fingt und flingt aus weiter, weiter Ferne Musit, vergehend, weich ... Durch die Maschen des Schleiers flirrt und blinft ein goldiger Schein. Der malt sich in Kringeln, in tauzenden, huschenden, bebenden Tupfen hell aufs dunkelgrüne Moos. —

Bas fingt das ferne, ferne Lied ...? Lauschen will ich ... Holde, weiche Frauenstimme, leise, leise ... Wiegenliedsang ... Schlage die Augen auf, glückliches Kind; siehe, liebreich chimmern zwei gütige Sterne der wachenden Liebe hernieder, schlafe, schlafe, du glückliches Kind, umsungen vom Liede der Mutterliebe ... Wehend teilt sich der grüne Schleier: wie eine Wolke umhüllt er ein Weib. Das naht mit schwebend langsamem Schritt. — Bist du das Slück, Weib, bist du die Liebe? ... Selige Milde strömt aus den blauen, himmlisch gütigen Augen mir lösend ins herz... Bist du die Liebe, Weib? ... Wie es klingt und duftet ... Was hebt mich empor? Ein Quillen und Schwellen in mir: süßes Singen, ferne, nahe; Geigen schwirren, lang aussäuselnd, Blüten schaufeln herab durch warme, wogende Düfte, — ah, der Atem der Frau mir nahe. Ihre Blide strömen wie heiße Fluten glühend mir ins herz, — ein Kuß auf meinen bebenden Lippen ... Bist du die Liebe, Weib?

Da klingt's wie Wiegenliedsang so weich, beruhigend, seliger Wehmut voll von den Lippen ber Frau: "Bergehe im Traum, schlaf ein im Tod, unruhiges Kind: schlafe, schlufe, mein Kind, im Tod, siehe, die Liebe lebt!" —

Aber mit solcher Weichheit verträgt sich bei Bierbaum oft eine gewisse Munter= keit, die mit wohlthuender Lebenslust erfüllt, so etwa in

# Genefung.

Lange lag ich frank im Saus unter biden Deden, heut zum erstenmal hinaus barf ben Kopf ich steden.

Vor dem Fenster Wipfelgrün, ach, wie ist das helle, und es treibt mich frühlingstühn bis zu Thor und Schwelle. Fliegt mein Blid fehnsüchtig weit über Blühewonnen, ift Gebanten zager Zeit wie ein Dunft zerronnen.

In mein Auge schwillt ein Schein himmelheller Reine: Leben! Leben! Bist du mein? Und ich weine, weine . . .

Etwas Beibliches — nicht im üblen Sinne — liegt in all dieser Duft= und Hauch=Poesie.

So konnte es nicht sonderlich wundernehmen, daß er seine zweite Gedichtsamm= lung betitelte: "Nemt Frouwe die sen Krang". Freilich — die Geziertheit dieses Titels und die Gesuchtheit seiner Ausstattung entsprechen einer gewissen Manier, die sich bei Vierbaum allmählich kundzugeben anfängt. Seine Natur muß ihn ins Mittelalter zurückführen, und daher hat er auch mit seinem weichen, handlungsarmen Märchentert "Lobetanz" eine gute Unterlage für romantische Musik geschaffen.



Weit bedeutender ist Gustav Falke (geb. 11. Jan. 1853 in Lübeck). In vollen Tonen weiß er die Sprache zu beherrsschen, und durch die Reihe seiner Gedichte geht ein starkes Streben nach auswärts. Nach der vorausgegangenen Sammlung "Mynher" erreichte er seinen ersten Hohepunkt in "Tanz und Andacht", um später mit "Zwischen zwei Nächten" (1894), "Meue Fahrt" (1897) und "Mit dem Leben" (1899) sich fortzuentwickeln. Als eine Probe seiner vollsaftigen, bilderreichen Sprache gelte das Gedicht:

# Das Berg.

Aus grünem Waldesdämmerduntel tret' plößlich ich in helles Licht, da grüßt aus goldnem Glanzgefuntel mich ein entzüdendes Gesicht: Ein Marmorhaus in lauter Nosen, ein Säulenrund, wo Schaft und Schaft verstrickt in eines leichten, losen Gerantes holder Liebeshaft.

Und in der stillen Tempelgrotte hebt sich ein schlankes Postament, darauf sternblank dem Liebesgotte ein Erzbild in der Sonne brennt. Den Pfeil auf dem erhobenen Bogen, darüber er sein Ziel eräugt, steht er, die Sehne straff gezogen zum Schuß, ein wenig vorgebeugt.

Und vorn an des Geschosses Spige, wie man den heiligen Opfer bringt, an einer schlichten, wollenen Lite ein wächsern herz im Winde schwingt. Das zeigt von warmen Fingermalen im weichen Wachs ein Konterfei und eine Spur, als ob in Qualen ein Weinen brauf gefallen sei.

Und eine abgepflüdte Rose, wie ein verlornes Liebespfand, liegt ba, und Stapfen rings im Mose und weiterhin im glühenden Sand. Die tauchen in die Buchenschatten und finden ungesehn nach haus, und niemals plaudern biese Matten bas gärtliche Geheimnis aus.

Und einsam in des Mittags Gluten am Pfeil des Gottes schmilzt das herz, und tropft, ein langsames Berbluten, in roten Thränen niederwärts, und tropft in roten, heißen Thränen auf weißen Marmors falt Geleucht, von ungestillter Liebe Sehnen ein rührend Gleichnis, wie mir deucht.

Eine Poesse ber kräftigen Gesundheit vertritt auch Max Hoffmann (geb. in Berlin am 27. Nov. 1858), der seinen "Irdischen Liedern" (1891) "Die Morgensstimmen" (München 1893) folgen ließ. Kräftige, phantasievolle Anschauung der Natur spricht namentlich aus den Strophen:

# Dem Morgen entgegen.

Erwacht ist die Welt, mit Goldpfeilen schoß die Sonne vom himmel die Sterne, ihr Scharlachblut in die Wolfen floß, mit Purpur malend die Ferne; ein Jauchzen wirbelt von Tiefen und höh'n auf allen Straßen und Stegen, bas ist ein wunderbares Geton dem schimmernden Morgen entgegen.

Auf filbernem Kahn burchsteuert die Luft bas Licht, der himmlische Ferge, of Fost fchmiegt fich ein zartes Gewand von Duft als Morgentleid um die Berge, die Wälber wiegen die Kronen sacht im niederflutenden Segen, und selbst der grämliche Friedhof lacht dem schimmernden Morgen entgegen.

Vom sozialen Kampsherold zum Dichter seines eigenen Herzens wandelte sich um dieselbe Zeit Reinhold Maurice von Stern. In dem Gedichte "Arbeiter-weltseiertag" nimmt er von den einstigen Parteigenossen Abschied als einer, der sie noch liebt, aber nicht mehr ihr Vorstämpfer sein will. "Mattgold" nennt er die Sammlung, die auch dieses Lied bringt. Wundervoll paßt der Name auf die Stimmung des solgenden Gedichtes:





### Liebesfrühling.

Die Sonne lacht; ber Brunnen plaubert leise sein stillvertrautes, ew'ges Frühlingslied; im Abendglanze tönt die fromme Weise wie fernes Echo, das von hinnen flieht.

D Jugendbild! Des Kähleins sanftes Schnurren mischt sich ins Lied der Quelle wie ein Traum, vom heimatdache tönt der Tauben Gurren, und Blüten streut der duftverschneite Baum.

Da naht fie schon auf flinken, flücht'gen Sohlen die füße Zaubrin aus dem Jugendland; wie Sonnenschein, so lächelt fie verstohlen und schürt im herzen längst erloschenen Brand. Da schnäbeln sich zwei Stare in den Zweigen, das Nestlein steht im Blütenschnee bereit — Ein Auß, ein Drud, ein süßbeklommenes Schweigen:

D Liebesfrühling, holde Jugendzeit!

Im Dämmerlichte gleitet stilles Staunen, und Schatten fliehen vor dem lichten Traum; ein Kleiden rauscht, und heiße Lippen raunen — In Blüten schwand der Jugend heller Saum. Der Kirschbaum blüht, der Brunnen plätschert ferne, es streift die Stirn leis wie ein Blütenkranz. Und schwand der Tag, die Nacht hat ihre Sterne — Ein furzes Glühen, und ein ew'ger Glanz! —

Ein religibser Bug macht fich bei ihm geltend und ebenso bei seinem Lands= mann, bem tief empfindenden Jeannot Emil Frhr. von Grotthuß (geb. 24. Marz 1865 zu Riga), dem fleißigen Sammler des "Baltischen Dichterbuchs".

# Gottsuchers Fruhlingslied.

Es spielt der Lenz die alte Weise, die alle Erdenwunden heilt; er hat auch mich auf meiner Neise, den müden Wanderer, ereilt.

Er flößt mit übermächt'gem: "Werbe!" bes Bliges Speer am Wolfenschaft tief in die Bruft der harten Erde und löst sie aus bes Winters haft.

Sie schlägt in weicher Lufte Rosen die blauen Beilchenaugen auf, es perlt ihr Blut in roten Rosen aufs grüne Aleid in tollem Lauf. Befreiend stürzen ihre Thränen in tausend Flüssen in das Thal — D wollustvolles Frühlingssehnen! D schöne, wilde Frühlingsqual!

hier fann ich erst mein Ich begreifen, ben Widerspruch, aus dem ich bin, ben Drang zu unbegrenztem Schweifen und meiner Qualen tiefen Sinn.

Mir ist's, als hört' ich's fragen leise, als ob Natur, die Göttin, spricht: "Entfremdet Kind, wohin die Reise? Erkennst du deine Mutter nicht?"

Zum eigentlichen Bertreter ber mystischereligibsen Lyrik aber wurde Franz Evers (geb. zu Winsen a./Luhe am 10. Juli 1871), der mit seiner "Symphonie" (1891) und seinen "Fundamenten" (1892) begann, um dann in seinen "Sprüchen

aus der Hohe" und seinen "Pfalmen" (1893) die geheimnisvolle Weltanschauung der Theosophie in Verse zu fassen. Eine Probe seiner weichen Sehnsuchtsstimmung gebe:

Das Traumland.

In weichem Lilapurpur liegt fern ein Traumesland: Blauduntel glühn die Wellen, und golben ift ber Strand.

Eppreffenwälder wiegen im Wind ihr Nadellaub, und in ben Luften liegen Maiglud und Sonnenstaub.

Die himmelhohen Auppeln ber ewigen Berge schau'n im Scharlachschnee ber Frühe hin auf die goldnen Gau'n.

Das Glüd, das Glüd umschmiegt uns, wir sind vom Schmerz befreit — und unfre Seele wiegt uns in blaue Ewigkeit . . .

Als ein echter Romantiker, aber ein jugendlich gesunder, sandte auch Carl Busse (geb. 12. Nov. 1872 zu Lindenstadt-Birnbaum in Posen) seine "Gedichte" (1892) und "Neue Gedichte" (1895) in die Welt hinaus.

### Das Ratchen.

Kam ein Kähchen angesprungen so ben Wiesenrain entlang, hört es einen keden, jungen schmetternd-hellen Luftgesang. Und das Kähchen schlich zur Seite über Stock und über Stein, suchte schlennigst dann das Weite links vom grünen Wiesenrain.

Kam ein Mädchen angegangen ganz genau denselben Steg; braunes haar, verbrannte Wangen, trat der Bursch ihr in den Weg. Fanden bald ein heimlich Pläschen D du wunderschöner Mai! — Ja, das Mädel war tein Käschen, deshalb kam es nicht vorbei.

Kast alle diese jungsten und neuesten Lyriker bezogen sich in irgend einer Beisc, personlich oder dichterisch auf Detlev von Liliencron, obgleich sie alle sich febr von deffen einstiger Urfraft unterschieden; aber auch er verweichlichte zu= sehens. Er wurde immer wahlloser in feinen Stoffen, begann fein großes Talent in jeden Regentumpel der Alltäglichkeit zu werfen und wurde — gleich als håtte ihn Lovote ins Schlepptau ge= nommen — von Tag zu Tag mehr zum Verherrlicher auch der unbedeutendsten Sinnlichkeit. Deutlich låßt sich zweite Periode in Liliencrons Schaffen abgrenzen mit dem Erscheinen seines "Poggfred, kunterbuntes Epos in zwolf Cantuffen".



"Dies ist ein Epos mit und ohne Held, ihr könnt's von vorne lesen und von hinten, auch aus der Mitte, wenn es euch gefällt. Ja, wo ihr wollt, ich mache nirgends Finten, klaubt euch ein Berslein aus der Strophenwelt! So sucht ein Kind im Kuchen nach Korinthen. Ob sie euch schmeden, kummert mich fürwahr nicht; so sest denn mit Geduld! Meinetwegen garnicht.

3war wähl' ich mir ein fremdländisch Gewand: Ich greife zu Ottaven und Terzinen. Doch werd' ich dich, mein beutsches Baterland, beshalb nicht weniger adrett bedienen. Die Stanze ist mir nur der Zellenstand, ben honig bringen meine heimischen Bienen. Und der Terzinen Sancta Trinitas bämmt die Gedankenflut ins rechte Maß.

Bas thu' ich nun hinein in die Behälter? Erinn'rung? Traum? Erlebnis? Phantasie? Ich habe Angst, mein Blut wird täglich fälter, zum Teufel geht allmählich der Esprit. Zusammen schab' ich drum, eh immer älter, die schäbigen Reste meiner Poesse.

Denn vor mir, eine greuliche Pagode hocht steif des Dichters "zweite Periode".

Sie hockte allerdings vor ihm. Und wenn er hier "kunterbunt seine Quellen versprudelt", so ift diese Runterbuntheit weniger ein Beweis von Kraft, als ein Zeichen vom Beginn einer gewiffen Ziellofigkeit. Wir haben den Eindruck eines Mannes, der auf seinem Gute Poggfred (Froschfrieden) im Gefühl herannahenden Alters fist und planlos in den reichen Erinnerungen seiner Jugend wühlt. Baum und Strauch in feiner Besitzung rufen ihm die wunderbarsten Gestalten aus bem Innern seiner Secle wach. Das ferne Rauschen der Nordsee läßt ihm die sagen= haften Drachenschiffe der Wikinger auftauchen, und wie er mit umgehangener Zagdbüchse über eine Lichtung streicht, sicht er einen Zirkusklown, nach dessen Pfeife Casar und Hannibal, Napolcon und Friedrich der Große tanzen mussen. Einst stübert sein Jagdhund Diana einen geflügelten Bewohner des Mars auf. Ein ander Mal begleitet der weiter träumende Dichter einen seiner phantastischen Uhnen auf der Reise durchs Weltall, und wieder ein anderes Mal ist es ihm, als ware in seinem Parke Jesus ans Kreuz geschlagen und er helse den Heiligen festnageln, um nachher, gleich anderen, von Reue ergriffen zu stehn. Und so weiter steigt vor der Phantasie des Dichters in planlos bunter Mannigfaltigkeit auf: was er gelesen, gedacht und geträumt — und was er erlebt hat. Dies freilich sind nur Liebesabenteuer von zweideutiger Natur. — Abenteuer, die Tovote erfunden haben konnte, damit Liliencron seine wunderbare Sprachmeisterschaft darauf verschwende! Ja, seine rhythmische und reimende Sprachmeisterschaft ift hier auf der Sobe. Durch bick und dunn reimt er sich hindurch mit Ottaverimen und Terzinen, und ein je größerer Widerspruch zwischen dieser feierlichen Form und dem alltäglichen Gegenstande klafft, desto freudiger lacht der Dichter über die unerschöpfliche Külle seiner scherzhaften Wendungen, necksischen Tollheiten und abenteuerlich-liebens- würdigen Reime, für die er die Schatskammern aller Umgangssprachen Europas und die Fundgruben der deutschen Dialekte plündert. Dabei kommt es zu großen Schilderungen, wie der einem farbigen Gemälde gleichenden Ausmalung des Jusammenpralls zwischen seinen feurigen Hengsten und den Trakehnern einer aufgeblasenen Scheimrätin.

Und gleich darauf kichert wieder die Satire aus der Beschreibung eines hams burger Salons mit gezierten Musikern und Dichtern. Aber wie ausgelassen lebenslustig dieser Poggfred-Sanger auch zu sein scheint, er scheint es doch nur.

Denn all feine Liebesabenteuer enten in Mehmut. Von dem poetisch Schönsten von der sanften "Fite", die aus Eifersucht zur Morderin der schonen Hamburger Griechin wird, bis zu tem als Pagen verkleideten jungen Madchen, bas in einer Schiffer-Laverne einer Rauferei zum Opfer fällt — überall breitet sich der ahnungs= volle Schatten des Todes über die künstlich erhipte Lebensfreude. Ja, kunstlich denn wie ber leichtherzige Plauderton dieser kunstvollen Verse, so ist auch die scheinbare Leichtherzigkeit des Berfaffers nur muhfam erkunftelt in diefem weh= mutevollen, tollen "Kunterbunt", bas feine jugendstarke Sand mehr zum ge= schloffenen Kunstwerk zu adeln vermochte. — Zwei Jahre spater gab Lilieneron eine zweibandige Sammlung seiner bisherigen Dichtungen heraus unter bem Titel "Rampf und Spiele" und "Kampfe und Biele". Aber in allem, was ber neuesten



Epoche angehört, zeigt sich ein zielloses Experimentieren, ein sichtbares Erschlaffen ber Selbsikritik, ein unaufhaltsames Sinken ber einst so starken Begabung, die in platter Sinnlichkeit zu versimpeln broht. — Möchte, üblen Vermutungen zum Trotz, dem Dichter ein baldiges Wiederaufsteigen zu den lichten Höhen seiner jungen Mannestage beschieden sein!

Eine ganze Anzahl Motti, die in dieses kunterbunte Epos eingestreut sind, tragen ten Namen Richard Dehmel (geb. in Bendisch-Hermsdorf am 18. Nov. 1863). Nachdem er eine Zeit lang für das Versicherungswesen litterarisch thätig gewesen war, ging er von dieser nüchternen Wissenschaft zur Poesie über. Mit einem Prolog zur Ereffnung ter Freien Volksbuhne und mit einem Huldigungszgeicht auf Robert Koch, ten Vacillen-Entdecker, hatte er sich im Sturmiahr 1890

eingeführt, und im folgenden Jahre erschien seine erste Gedichtsammlung "Erldsungen" (Stuttgart 1891). Der Untertitel "Eine Seelenwandlung in Gedichten,
Sprüchen" deutet an, daß er hier seine innere Entwickelung in Versen niedergelegt
hat, und den Gang derselben offenbart die Einteilung in drei Stufen: Ringen
und Trachten, Liebe, Leben und Arbeit. So mischen sich denn also Stimmungsbilder mit philosophischen Grübeleien. Erstere sind ohne sonderliche Eigenart, die
philosophischen Erörterungen ohne Klarheit. Grade dies Beides unterscheidet ihn
von seinem Meister Lilieneron. Bei diesem ist alles Anschauung, dei Dehmel alles
Abstraktion. Singt uns Lilieneron allzwiel vor von seinen süßen Sünden, so
thut er es wenigstens im Feuerton der Leidenschaft. — Dehmel verlangt vollkommen
freie Bahn für seine Leidenschaften, aber wir fühlen nichts von diesen. Ist es
wirklich viel mehr als gereimte Prosa, wenn Dehmel da einen Fehdebrief dichtet:

"Ich hasse dieses Mittelstraßenleben, ich will nicht eure wohlgemeinten Reben, ich passe nicht in euer Alltagsstreben, ich will das Glück nicht, das da feil für jeden!
Ich habe eine Welt in meinen Sinnen, die ihr nicht ahnt mit euren Biedergeistern!
Drum lasset das Bedauern, laßt das Meistern — ich fühl's: ich werde einst die Schlacht gewinnen!

Diese "Belt in seinen Sinnen" aber erscheint in spateren Sammlungen nun im Gegensatz zu jener Trockenheit in einem wahren Schwelgen im Unverständlichen. Alls eine Probe, wie weit das Streben nach dammerhaft malendem Bortzgeklingel verführen kann, mogen hier die ersten Verse eines Gedichts stehen, das den Titel trägt: "Der tote Ton". (Aus "Aber die Liebe".)

Ton von Gloden. Drohn von Gloden. Do nur? Deh, ich falle! Bohin wollten doch die stummen, grauen Monche alle? -Um mein buntles Gitter feh ich Nachtgespenfter jagen, und ba vor mir, nur zwei Schritte, rollt ein ichwarzer Wagen. Ringsum glimmt die Luft von Kreuzen, und die Fadeln bluten, und man führt mich an den Armen - ach, dies weiche Kluten! Bon alleine geben meine qualgelähmten Beine, ach fo schon geführt; ich tenne feine Strafe, feine; gehe flutend wie im Traume, ohne Ginn und Willen, nur im Ropfe, nur im Bergen fühl' ich etwas mühlen. Etwas prüft ba feine Rrallen, icharfe, frumme Rrallen, und die Raben flagen drüben und die Gloden hallen. Ach ich höre ferne Chore - ei so lieb, so liebe; nur in meinen Augen brennt mas, o so trub, so trube. Und es rieselt etwas Raltes über meine Mienen, alle Menfchen ftieren ber, und - feiner naht von ihnen; und es riefelt etwas Raltes über meine haut ba. Und vier Rappen ziehn den Wagen, trauerflorumfloffen, aber mich zieht eine Sand, die halt mich ftarr umschloffen. Großer Gott, der Sarg, der Sarg da — fommt wohl auf mich los da?! Da im Sarge, ja im Sarge liegt mein Daseinelos - ja . . .

Ift das ichon zweifellos krankhafte Poesie — wenn auch unbewußt — so stellt den Gipfelpunkt des bewußt Krankhaften Felix Dormann dar (geb. in Wien 1870) mit feinen "Meurotika" und "Sensationen" (1892, 1890). Sagt er doch felbst von sich:

"Ich liebe, was niemand erlesen, was keinem zu lieben gelang: Mein eignes, urinnerstes Wesen und alles, was selrsam und trank." —

Sehr nahe verwandt ist ihm der allzu jugendlich-lebensmude Richard Schaukal mit seinen Triftia. Dagegen Obkar Linke stellte sich mit mehreren neuen Banden gesunder Lyrik ein, wie "Als die Rosen blühten" (1891) und "Schlummere, Schwert, unter Myrten".

Alles wurde jest von der Inrischen Hochflut ergriffen. Brund Wille, ber Politiker a. D., der mit einer gangen Gruppe jungerer Schriftsteller in Friedrichs-



hagen bei Berlin lebte, atheistische Weltanschauung popularisierte und seine erzieherischen und sozialen Ansichten in ein System der "Philosophie des reinen Mittels" zu bringen suchte — er erschien als Lyriker mit den beiden Banden "Einfiedler und Genoffe" (1891) und "Einfiedelkunft aus der Otto Erich Hartleben nannte seine Liedersammlung Riefernhaide" (1897). "Meine Verse" (1895). Daneben setzten die Lyriker von früher unermüdlich ihre Arbeit fort. Frang Beld, der feinen Dramen durch eine eigens gegrundete "Fredco-Buhne" vergeblich Unsehen zu verschaffen gesucht hatte, erschopfte sich in neuen lprischen Banden. "Trot allebem" nannte er feine neuesten Lieder, die ein bedenkliches Sinken zeigen, und "Tanhuserus recidivus" taufte er eine Sammlung epischer Dichtungen, die bei weitem nicht mehr an seine "Gorgonenhaupter" beran= reichen. Die Fülle von Wilhelm Arents Liederbanden auch nur aufzuzählen ware ein vergebliches Bemuhen, denn sein weiches schwaches Talent ging in ber Masse unter. Casar Rlaischlen war nur glucklich, wo er seine schwäbische Tonart anschlug. Lienhard vertrat in seinen "Liedern eines Elfaffere" (1895) ben patriotischen Standpunkt, nachdem ihm vier Jahre zuvor darin Christian Schmidt (geb. zu Geuberthein am 28. Marz 1865) vorausgegangen war mit seinen "Alfaliedern" (1891). Georg Schaumberg sammelte seine Dichtungen unter dem Titel "Dies irae", und Bilhelm Beigand (geb. Gissighain 1862), ber in seinen "Rügeliedern" (1892) kraftvoll donnerte, fand die Stimmung mannlicher Rube in seinen Gedichten "Sommer" (1894). Der Wiener Friedrich



Abler gab zwei reife Sammlungen "Ge= dichte" heraus und errang einen großen Buhnenfieg mit "3wei Eisen im Feuer" nach Calderon. — Auch Jacobowski reifte lyrisch mehr und mehr in "Aus Tag und Traum" (1895) und "Leuchtende Tage" (1900); starb aber allzujung (2. Dezember 1900). - Sugo Regel, der einst so fraftvoll mit seinen Liedern "Gegen den Strom" begonnen batte, faßte noch einmal schwermutig fein lettes lprisches Konnen zusammen in "Berlorence Leben" (Dreeben 1895). Bald darauf erlöste ihn der Tod. — "Welt und Scele" nannte Sugo Grothe feine Dichtungen (Dresben, Leipzig 1892). des Lebens" taufte Theodor "Lieder Souchan die seinen (Dresden, Leipzig 1899) und die Wehmut, die Felix Lorenz (geb. 23. Dezember 1875 in Berlin) erfüllte, brachte er im Titel seiner erften Gebicht= sammlung "Jugend und Tod" (1897). Er flüchtet sich mit Vorliebe ins Marchen= land, wohin auch Lyriker der alteren Generation wie Otto Weddigen und Alfred Friedmann fich oft wenden. "In Phantas Schloß" (1895) nannte seine Erstlinge bezeichnend Christian Morgenstern, der spater als Ueberseper Ibsen'scher Gedichte erfolgreich wurde. Beinrich Stumte führte seine Lyrif als "Pratudien" ein (1894), wahrend der

formreine und gedankenklare Heinrich Vierordt, der mit Dichtungen und Balladen (1881) begonnen und in seinen Akanthusblättern (1888) Italien und Griechenland besungen hatte, außer seinen Baterlandsgesängen nur noch wenig Lurisches veröffentlichte. Ein Leben, reich an inneren Kämpfen, faßte zu ergreifens den lurischen Stimmungen Maximilian Bern, geb. in Aeron 18. Nov. 1849,

ber bekannte Anthologist, zusammen in "Aus reinem Leben" (1899). — Ein Buch voll reifer Lebenserfahrung, von hoher Schönheit der Form ist auch das von Konrad Gustav Steller, dem einstigen Stürmer und Dränger aus dem Berein "Durch", der im Gegensatz zu seinen Genossen seine Schöpfungen nie vollendet genug für eine Druckausgabe glaubte und erst im Jahre 1900 seine erlesensten Dichtungen als wohlbestallter Sekretär an der Handelskammer zu Hanau als "Gedenkblätter" herausgab — ein Buch voll echter Schönheit.

Unter dem schlichten Titel "Leben und Lieben" offenbarte Elisar von Rupffer ein frisches Talent. Durch Maurice von Stern wurde Emanuel von Bodman eingeführt mit seinen "Stufen". Als eine Merkwürdigkeit der Tage aber zeigte sich der Eisenarbeiter Ludwig Palmer, den Felix Dahn entdeckte, über den Franzos in seiner "Deutschen Dichtung" die ersten Nachrichten brachte und bessen Gedichte schließlich Walter Kellerbauer in einer Auswahl herausgab (Deutsche Berlagsanstalt 1895), ein Arbeiter, der in der Zeit der Arbeiterbewegung zu singen anhub. Gewiß vermutete man hier zornstammende Liebe zu sinden, aber nichts von dem! Mit Schiller'schem Idealismus erhebt sich dieser Arbeiter über sein Los und singt von sich:

"Mir ist ein steter Kampf beschieben; mein Tag hat wenig Sonnenschein, und meine Nacht hat wenig Frieden, drum schau' ich oft so finster drein. So manche Hoffnung war vergebens, und töblich schmerzte der Verzicht — Da grub der bittre Ernst des Lebens die Furchen mir ins Angesicht.

Wenn auch mit fahlem Silberschimmer die Sorge mir das haar durchwob: Mit neuer Kraft mein Geist sich immer ins Reich der Ideale hob. Die Liebe, die mein herz durchslutet, verklärt mein Leid mit ihrem Licht — Ein Kämpfer, der noch nie geblutet, verdient die Siegespalme nicht. —

Schon im großen Wendejahr 1893, das die Absetzung des Naturalismus begonnen hatte, hatte sich ein "Bund der Phantasten" gebildet unter Führung des bis dahin völlig unbekannten Paul Scheerbart. Die Verlagsanstalt dieses neuen Bundes brachte dieses neuen Dichters vor drei Jahren erschienenes "Paradies" gleich in zweiter Auflage — ein wirres Durcheinander von Bers und Prosa, ein Durcheinander von Engeln und Teuseln — einem bunten, planlosen Traum verzgleichbar. Doch verdient er nicht mehr ernst genommen zu werden, seitdem er zu der Festschrift der Prager akademischen Lese und Redehalle zu Goethes 150. Geburtstag das solgende Lied beisteuerte:

#### Indianerlied.

Murx ben Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab!

Diese Festschrift gab einen recht deutlichen Ueberblick über die Fulle der jungeren kyrifer. Bon benen, die an andrer Stelle noch nicht genannt wurden, seien hier noch angeführt: Robert Austerlitz in Prag (geb 28. Nov. 1862),

hans Bengmann (geb. in Colberg am 27. September 1869), Berfaffer von "Im Fruhlingsturm" und "Sommersonnengluck", Mar Bernftein (geb. in Furth am 13. Mai 1854), der sich namentlich in zahlreichen Lustspielen versucht hat; 3. A. Bondy in Prag, Mitherausgeber der Zeitschrift "Moderne Dichtung" (geb. 23. Juli 1876). Franz Brentano in Florenz, Mar Bruns in Minden (geb. 13. Juli 1876), ein Spiker und Satiriker, Emil Faktor in Prag (geb. 13. August 1876), der seine erste Sammlung nannte: "Bas ich suche" (1899); Kurt Gnucke in Berlin (geb. in Meerane i. S. am 22. Juni 1864), ber fich als Dramatiker einführte; hermann hango, ber als Lyriker und Dramatiker auftrat (geb. in Hernals am 19. Juni 1861). J. Herzfelder in Augsburg (geb. zu Obernbreit am 31. Mai 1836); Frang himmelbauer in Wien (geb. am 30. Juni 1871); Camill hoffmann in Prag; Arthur holiticher in Berlin (geb. 22. August 1869), ein junger Erzähler; Wilhelm Holzamer in heppen= heim a. d. B. (geb. in Mainz am 28. Marz 1870); Victor Jog in Prag (geb. am 29. Mai 1869) und fein Landsmann, ber Advokat Theodor Kirchner (geb. in Rarolinenthal am 8. September 1862); Otto Robler in Prag; Kitir in Wien (geb. in Uspang am 11. Marz 1867); Paul Leppin in Prag (geb. in Prag am 27. November 1877); Karl Freiherr von Levepow in Wien (geb. am 10. April 1871); Fris Pick und Adolf Freiherr Prochazka in Prag; hermann Runge (geb. in hamm am 11. Januar 1876); hugo Salus in Prag (geb. am 3. Aug. 1866), einer ber begabteften Lyrifer feiner Beimat, ber fich jett auch bem Drama zuwendet, Wilhelm von Scholz (geb. in Berlin am 15. Juli 1874); Beinrich Teweles, Dramaturg am deutschen Stadttheater in Prag (geb. 13. November 1856); Paul Berthheimer in Bien (geb. am 4. Februar 1874) und Frang Bimmermann, ber noch cand. phil. in Wien war, als die Festschrift erschien. — Griff doch überhaupt die lyrische Bewegung in den letten Jahren tief in die akademische Jugend ein und ließ manchen Bruder Studio leider viel zu fruh zum "Gedruckten" werden. Das beweift der Mufen = almanach Berliner Studenten, herausgegeben von G. Frig, R. Kaffeno und E. Scherings (Berlin 1898), bem im Jahre 1899 eine zweite Sammlung folgte. — In neuer Auflage erschien auch Richard hamels trefflicher "Zauber der Che" (1900).

Auch das Epos hatte sich fortentwickelt. Heinrich Hart hatte sein Lied der Menschheit bis zu Moses durchgeführt. Neben ihm war Richard Nordhausen (geb. 31. Jan. 1868 in Berlin) besonders in den Vordergrund getreten. Begonnen hatte er mit Joß Fritz der Landstreicher (1892), das seinen Namen schnell bekannt machte. Den Höhepunkt seines Könnens erreichte er mit Vestigia leonis (1893), während sein Versuch eines modernen Epos "Sonnenwende" (1895) als gescheitert zu betrachten ist.

Auch Julius Groffe war wieder einmal unter die Jugend getreten mit einem modernen Epos, "Das Volkramslied", und auch Otto Franz Genfichen faßte das moderne Leben vielfach in seinen formschonen Bersen.

Einen modernen Helben mahlte auch ich zum helben eines größeren Epos, bas ich meinen poetischen Erzählungen: "Der Liebesrichter" (1893) und "Der

Vikar" (1897) folgen ließ. Ich wählte ben sozialreligibsen Aufstand bes Mahdi in Egypten, ber in seinen Ursachen soviel Alchnlichkeit mit ben sozialen Spannungen ber Länder Europas darbot, aber boch in Stoff und Kostum ber epischen Behandlung soviel näher lag: "Ach med ber Heiland" (1898 Berlin).

Die Weltanschauung Nietssches kam zum scharfen Ausbruck im "Beltgericht" (Leipzig 1895) von Victor von Andre= jan off, geb. in Roglow, einer fleinen Stadt des russischen Gouvernements Tambow, am 10. Juli 1857. Mit viel Kraft und Stimmung lagt hier ber Dichter, ber bis dahin ein weicher Epriker gewesen war, das Gericht Gottes über die toten Seelen - jenseits von gut und bbse - zu einer Verherrlichung aller Manner der Kraft, zu einer Verurteilung aller Schwachen und Beichen werden. — Und gang ahnliche Gedanken vertritt Eduard von Maner in feinem fraftvoll geschriebenen Prosa=Epos: "Die Bucher Kains vom ewigen Leben".

In ganz anderem Sinne läßt Kurt von Rohrscheidt (geb. 23. Nov. 1857 zu Lugen) den Teufel die Verzeihung Gottes erlangen vom christlichen Stand= punkt aus in seinem geistreich gedachten Epos "Satans Erlöfung" (Leipzig 1894). Einen ganz eigenartigen Gedanken trug in die moderne religiofe Epik auch Paul Friedrich hinein. Er laft Jesus in der Wuste durch Satan dadurch versucht werden, indem der Bose ihm im voraus alle Greuel zeigte, die das nichtverstan= dene Christentum in der Welt wachrufen wird: die Neronische Christenverfolgung, die mittelalterlichen Herenverbrennungen, die französische Bartholomausnacht und die Verfolgung des Christentums durch den modernen Atheismus der Neuzeit. Aber mutig schließt bas Gange:

v. Sanftein, Das jüngfte Deutschland.



Luzifer schweigt und fieht ben Träumer - schweigen, indeffen fich das Firmament erhellt. Schon naht ein herber Wind und wedt aus Schlaf und Schlummer rings bie magern Grafer auf. Besorgt sieht Satan schon den ersten Streif des Morgenrots am fahlen Sorizont. Ein Widerschein des purpurroten Lichts fällt auf das haupt des ichlummernden Propheten. Da — endlich öffnet er den schmalen Mund . und fluftert leis: "Weich' von mir, Satanas! Bar' felbft bas Blut ein Meer, bas wegen mir in wildem Glaubensftreit vergoffen wird, des Baters Willen wurd' ich bennoch thun. In feiner Macht liegt all mein Sein begrundet, denn ob ich lebe oder fterbe, ftets gebot er feinen Engeln über mir. Rur einem würd' ich weichen, wenn bereinft ein Größerer benn ich bas Werf vollendet, bas ich beginnen muß und will. Wer ftirbt um meines Namens willen, ber wird leben. Denn Leben liegt in allem Blut, bas je jubelnd geopfert wird dem Sieg des Lichts." .

#### 

# Achtes Kapitel.

Die Berfe ber modernen Beiblichkeit.

Aber eine der bedeutendsten epischen Dichtungen moderner Art rührt von einer Frau her — von Marie Eugenie belle Grazie (geb. in Unterweißkirchen am 14. Juli 1864). Bon jeher hat sie fich die hochsten Ziele gesteckt. Neunzehn= jahrig trat sie mit einem Epos "Hermann" und ein Jahr später mit einem Drama "Saul" hervor, dem freilich der eigentlich dramatische Zug fehlt. An Novellen und Gedichten reifte sie langsam, bis ihr im dreißigsten Jahre ein ge= waltiges Werk gelang: bas Epos "Robespierre". Das einzige in biefem Gebicht Berfehlte ist der Titel. Nicht der eine Mann ist der held, sondern die ganze französische Revolution entrollt sich in der Mannigfaltigkeit ihrer blendenden Charaftere und in der furchtbaren Blutigkeit ihrer endlichen Entartung vor den Augen des bald staunenden, bald entsetzten Lesers. Immer schrecklicher entfesseln sich die Leidenschaften, und die Szenen im Parlament, auf der Straße, beim Sturm der Rede und der Waffen erreichen die Wirkung eines oft erschreckenden Realismus, der aber durch die lebensvoll gehandhabten fünffüßigen jambischen Blankverse ge= milbert und mit gewaltiger Faust zu einer kraftvollen Komposition gebandigt wird. Wenn ber Realismus jemals berechtigt ift, so ift er es im Dienst eines großen, weltgeschichtlichen Stoffes: wovon wir uns im Kleinrahmen des Alltags= lebens mit Widerwillen abwenden, das erscheint als folgerichtige Notwendigkeit,

wenn es den Donnergang der Weltgeschichte begleitet. Bon der gewaltigen Kraft dieser Dichterin gebe eine Stelle aus ihrem Gedichte Zarenmahl (Musenalmanach 1893) eine Probe:

Er tafelt . . . . .

Bor der samtwerhang'nen Thüre, die Hand am Schwerte, stehen die Hartschiere; gewandt und mit ehrfürchtigem Gekriech bedienen ihn die schwänzelnden Lafaien — — Nun speise, Bäterchen, und labe dich! Sieh, ringsum, deinen Gaumen zu erfreuen, gehäuft, was nur ein Weltreich bieten kann! Nicht reden darfst du, Großer, nur ein Winken, school deiner stolzen Augen herrisch Blinken genügt, und was du willst, es ist gethan.

Und näher rückt ber Bar bie goldnen Teller - -Da, siehe, bricht es ploBlich wie ein greller und blut'ger Widerschein baraus hervor: "Bebentst bu Karas?" tont es an fein Dhr; "aus jenem Bergwert, Bar, find wir gewonnen, bort glangt es wie von unterirb'ichen Sonnen, von Gold - und alles, Baterchen, ift bein! Biel hundert Arme werfen in den Minen -Berbannte find's, Unschuld'ge unter ihnen, und täglich, stündlich mehrt fich ihre Bahl -Schlaff ift ihr Korper und ihr Antlig fahl ... Seit Jahren traf ihr Ohr fein andrer Ton, als bas Gefauf' ber Ruten, ober Sohn, wenn schwächer fie bie muden Sande ruhren; und treibt fie ber Rofad bes Nachts ju Bette, fo flirrt an ihrem Arm und Fuß die Rette, daß fie im Traum noch beine Macht verspüren. Un jedem Barren flebt ein Tropfen Blut, ein wilder Fluch und eine Thranenflut -Wir wiffen es - wir, beine Pruntgefäße . . . Allein, mas thut es? Gold und Barengroße verroften nie! Dun if, und lag bir's munden, der himmel schenfe dir noch viele Stunden!" ....

Ist sie bie kraftvollste, so ist sie darum naturlich nicht die populärste Dichterin; vielmehr kommt in der Berühmtheit des Tages keine der Bauerdichterin gleich, die der unermüdliche Förderer der Frauendichtung Professor Beiße chrattenthal entdeckte. Der Kultus der Johanna Ambrosius stieg in der Reichshauptstadt auf seinen Höhepunkt, als der Berein "Berliner Prosse" sie zu einem öffentlichen Bortragsabend einlud und Sudermann sie würdevoll als seine Landsmännin auf die Bühne geleitete. Der erste Band ihrer Gedichte (1894 und 1898) erlebte in vier Jahren sechsunddreißig Auflagen. Die ungeheure Ueberschätzung ihrer liebense würdigen, aber nicht sonderlich eigenartigen Begabung erklärt sich eben aus der



Art ihres Eintritts in die Litteratur. Liebenswurdig und geiftreich steht neben ihr auch Frieda Schang, seit Jahren vermahlt mit dem Schriftsteller und Redakteur Sonaur. Aber auch sie ist nicht abhängig von der jungstdeutschen Bewegung, ebensowenig wie die liederreiche Konigin Rumaniens Carmen Sylva oder deren Freundin Mite Kremnis. Näher steht der modernen Bewegung mit ihren ernsten, tiefen und formvollendeten Gedichten Alberta von Puttkamer, eine Schlesierin aus Glogau, die in ihren "Dichtungen" (1885), "Aktorden und Gefangen" (1889), "Offenba= rungen" 1894 und "Aus Bergangen= heiten" kraftvolle Anschaulichkeit für wertvolle Gedanken findet.

Eine Probe bietet fur ihre warme Stimmungslyrif bas Lieb:

## Sommernachts.

Wie trunken schläft die Juninacht! Es ist wie Duft von reifem Korn weither im Lande aufgewacht — Die Rose glüht am Heckendorn. Der Bergwald atmet; manchmal stehen die Winde aus den Wolken auf und führen sehnsuchtsschwüles Wehen der Leidenschaft vom Thal herauf.

Dort blist aus bem entschlafnen Land ein einzig waches Fensterlein, ich habe bald dein Haus erkannt, von dort entloht der schwüle Schein ... Und aus beglänzten Büschen fragen mich Nachtigallen, wo du bist, warum in diesen trunknen Tagen die Sehnsucht nicht die Liebe küßt.

Aber mit solchen Empfindungsversen ist ihre Lyrik keineswegs erschöpft. Mit dem feierlich getragenen Tonfall, den ihre Berse meist anschlagen, verbindet sich Kraft und Klarheit. Sie gemahnt in ihren Balladen und Romanzen oft an die besten Zeiten Lilienerons. Halt man Gedichte, wie ihr "Nachts am Lügenfeld", mit der gewaltig dramatischen Zeichnung der Karolingergeister neben die zersließende Weichheit Bierbaums oder die Unklarheit Dehmels, so glaubt man, die Geschlechter haben ihre Rollen vertauscht. Dabei ist sie, so fern ihr alle Prüderie bleibt, rein und keusch in ihrem Empfinden. Ja, das Thema der Reinheit im Kampf mit wilder Leidenschaft schlägt sie oft an, am edelsten in dem symbolischen Gedicht: "Der Jüngling von Hüningen", der auszieht, um den wilden Wolf zu töten, aber siegend von seinem Gifthauch verpestet wird, und sich lieber selbst dem Tode weiht: "Ich gehe zur Gottheit früh und allein, ein Würger des Bösen — und stolz und rein." Wit ihrer anschaulich lebensvollen Schilderung verklärt sie am liebsten Wald, Berg und Märchenwelt des Elsaß.

Mehr noch steht Hermine von Preuschen den Jüngstdeutschen schon außerlich nahe. Als Malerin war sie der Welt zuerst bekannt geworden durch ihr aufregendes Bild Mors imperator (Kaiser Tod), das den Tod als Umstürzer der Throne darstellte. In gewolltem Anklang an diesen Bildertitel nannte sie wohl ihre erste Liedersammlung "Regina vitae" (Königin des Lebens). Aber unter dieser Königin scheint sie den Schmerz verstanden zu haben. Denn die meisten dieser Lieder sagen von Seelenqualen, von schnell verglühender Lust und von Pein und Reue.

"Ich stieg — im herzen heiße Sonnensehnsucht — Wie Itarus, gebrochen, flügellahm, stürzt' ich hinab in bodenlose Tiefen, in die ein Sonnenseuchten nimmer tam.

Und ich habe gelitten.

- Doch Jahre schwinden, tommen, schwinden wieder, was find fie andres als ein Totentang für eines stolgen herzens Sonnenstreben - Stumpf seh' ich welten meines Lebens Krang, benn ich habe vergessen!"

Diese ernste Stimmung hat sich auch nach bem kurzen Chegluck mit Telmann naturlich nicht verloren. Ihre letzte, nicht ohne eine gewisse Gesuchtheit auszgestattete Sammlung mit dem mystischen Titel "Bom Mondberg" zeigt das Bild der Verfasserin — die sich jetzt Hermione nennt — umrahmt mit dem dusteren Spruch: "... und so zerrinnt mit Irrtum, Gram und Zeit ein kurzes

Leben in die Ewigkeit; durch Thranen spiegelt's, wie im Prisma wieder all feinen Farbenglang in Bild und Lieder." - Die eigentliche Mustikerin unter ben modernen dichtenden Frauen aber ist Maria Janitschef. Sie schloß sich fruh der jungen Richtung an, und in Bierbaums Musenalmanachen stand sie in Reih und Glied mit der mannlichen Schar. Eine eigentumliche Mischung von irdischem Lebensdrang und einer oft religids gefärbten Schnsucht nach dem Ueberfinnlichen kennzeichnet alle ihre Dich= tungen, in benen Bers und Prosa durch= einander fließen wie Welt und Ueberwelt, und in benen bas Gewirr ber verschie= denen Spannungen häufig den Unschein des Krankhaften hat, während im nächsten Augenblicke die Aeußerung entschiedener Kraft Berwunderung erregt. Eine Probe biete ihre Bereffizze:



### Bebeimniffe.

Der Wildbach brauft, es rauscht die Luft, schwefelfardnes Gewolle speit rote Flammen, zerriffne Zweige treiben im Sturm, die Tiere steden die Köpfe zusammen.

Auf schroffem Fels, ber sentrecht fällt in die gähnende Tiefe, steht ein Weib und jauchzt in die Wolfen und herzt einen Mann, und schlingt ihre Arme um seinen Leib.

"Salve Jehova, brav gewettert, hier stehen zwei und freuen sich baß beiner Drommeten und Flammengarben, rase weiter in beinem Wolfengelaß.

Wir find sicher vor beinen Feuern, heißer brennt unfre als ihre Glut, wir find sicher vor beinen Strömen, höher schwillt unser brangendes Blut. Salve Jehova!"

Die Guffe schweigen, burch die Wälder geht leises Erzittern hin, stockende Donner stottert das Echo, die Wolken schauern und — entfliehen.

Monde verstrichen, Jahre vergingen, Sommer braunten die halben an ihren Feuern, Winter füßten die Tannen, bis sie erblichen

Der Abler ätte seine Brut, buhlende Winde streuten Samen in Felsensprünge, zwischen Geröll, die Sonne braunte bagu ihr Amen.

Da schleicht inmitten des Festgejubels ein Schatten über die hochzeitsstätte, ein Leichnam, der unbegraben ist, der sehnt sich nach seinem letten Bette.

Gierig bliden die Augen nach der Tiefe, wo der Tod im Finstern sein Messer schleift, befriedigt messen sie den gähnenden Abgrund, da — gitternd die hand nach dem haupte greift.

Ein schroffer Felfen, ber fenfrecht fällt ins leere Duntel, turmt fich auf, Ebelweißwiesen traumen still, Tannen raunen aus der Schlucht herauf.

Bor Jahren. Roter himmel rings, auf diesem Fels ein Mann, ein Weib, er starb ihr jüngst, wer sagt warum? Was sucher hier ihr muder Leib? Auf schroffem Felsen, der senkrecht fällt in die gähnende Tiefe, ruht die Sonne, Tannen raunen aus der Schlucht herauf, Die Tiere tosen in scheuer Wonne.

Bur allerjungsten Schar ber Poetinnen gehörte auch Nicarda Huch, wie sie mit ihrem Geburtsnamen heißt, verehelichte Ceconi. Sie ist in Porto Alegre in Brasilien geboren am 10. Juli 1864, aber sie fühlt sich heimisch in der Schweiz, wo sie studiert und die Burde eines Dr. phil. erlangt hat. Eine Anzahl geschichtz licher Abhandlungen und Forschungen haben ihren Namen der Wissenschaft bekannt

gemacht, und auch mit ihren Erzählungen versetzt sie sich gern in frühere Zeiten. Ihre frischen "Gedichte" (1891 und 1894) zeigen lebhafte Empfindung und Naturanschauung:

### hoch über meinem Baterland. . .

hoch über meinem Baterland auf einem Thron von Stein, ben Strauß von Enzian in der Hand, sig' ich im Sonnenschein.

Die Wolfen wandern über mir und unter mir dahin; neugierig schaut das Murmeltier und weiß nicht, wer ich bin.

Der Wind um meinen Scheitel zieht und weht mir Kühlung zu, o Land, so weit das Auge sieht, ift nichts so schön wie du!

Und wenn die Sonne westwärts wich, steig' ich jum Thal hinab und bitte Gott um heil für dich, und hier für mich ein Grab.

Wenn brüber hin die Gemse springt, und bei der Firne Schein der Sturm das Lied der Freiheit fingt, dann gittert mein Gebein.



Eine große Reihe der Empfindungen von leidenschaftlicher Liebe bis zum realistischen Lebenshumor durchläuft Thekla Lingen (geb. zu Goldingen in Finland am 18. März 1866) in ihrer Sammlung "Am Scheidewege". Als Humoristin zeigt sie sich in:

### Bang wie bei uns.

Schusters Lotte, ein frühreifes Kind, wie sie bei armen Leuten sind, hatte in ihren dreizehn Jahren bei Bater und Mutter viel Not erfahren, und so gelernt, daß um glüdlich zu sein, man Geld nur braucht — nur Geld allein. So kam es denn, daß mit der Zeit im jungen herzen nagte der Neid, und wuchs ein haß ohnegleichen gegen die Reichen.

Eines Abends im Dämmerschein schlendert sie durch die Straßen allein, im Biertel, wo die Reichen lebten, die stetel, wo die Reichen lebten, die stetel, wo die Reichen lebten, die stetel in ihren Träumen schwebten. Oh, das war nun einmal schön, die hellerleuchteten Fenster zu seh'n: Mit Spigen und roten Seidengardinen, vom elestrischen Licht beschienen, und seltene Blumen und Palmenbäume, so recht wie Zaubermärchenträume! Und gar unten, aus den Küchen, da strömt es nur so von Wohlgerüchen zu Lotten hinauf.

Ach ja! Die hatten es alle gut — und Lotten wurde neidisch zu Mut. — Und still war es hier! — Kein Rädergerassel und kein Geschrei; und rollte einmal ein Wagen vorbei, dann sauste er wie im Traume dahin, — da saßen gepußte Damen drin mit feinen Kindern — in Samt und Seiden, — (die mochte sie nun gar nicht leiden) — aber dafür die noblen Herr'n, die hatte sie nun wieder gern, in hohem Hut und geschniegeltem Haar, und Lackstein — fünfzig Mark das Paar, das wußte sie ganz genau, — und alles!

Ach ja, das wär' ein Leben! Was hätte Lotte nicht drum gegeben! und wehmütig schnuppert sie in der Luft nach dem feinen Zigarrendust, und seufzte und dachte: Schon das wäre schön, die herrlichseiten einmal nahe zu sehn! Im Nu hing sie am Gitterzaun, um in die erleuchteten Fenster zu schau'n, und gudte hinein:

War das aber fein!
Und rectte das Hälschen höher hinauf —
und plößlich riß sie die Augen auf
und sah — und sah es ganz genau,
da stand eine weinende Frau,
und da — und da — nicht fern
einer von den noblen Herrn,
die Hand ethoben zu drohendem Schlag —

Und Lotte vor Schred auf dem Pflaster lag, es schien ihr wie ein boser Traum, und sie faßte es kaum, was sie geseh'n, und wie es da drinnen konnte gescheh'n. Dann plöglich rief sie erleichtert aus: "Das ist ja ganz wie bei uns zu haus!"

Mit ihren "Gedichten" machte Anna Kitter (geb. in Elbing am 23. Febr. 1865) großes Aufsehen. Eine starke dichterische Anschauung ist ihr eigen. So schildert sie folgende Bisson:

## Auf dem Goetheweg zum Torfhause.

.... Tief liegt ber Schnee. Die dunklen Tannen ragen wie Riefen aus bem ftillen Grund herauf, von fernen Boben fommt ein feltsam Schimmern, und taufend winzige Rriftalle flimmern im blaffen Schein ber Wintersonne auf. Da tont ein Schritt . . . aus weiß verbramten Bogen trittst bu hervor, der dunfle Mantel mallt um beines Leibes blühende Geftalt, bu haft ben but tief in die Stirn gezogen, als wollteft bu, gang in dich felbst verfentt, von feinem Bilb ber Erbe abgelenft, hinunterfteigen in bein eignes Leben, den Ratfelichat der Tiefe aufzuheben. Gewolf fteigt auf . . . in regellofen Maffen schiebt fich's empor . . . . ein fahles Dämmerlicht verdrängt die Conne, rauhe Winde faffen den jähen Tann mit wilden, fampferprobten Fauften an, daß dir der Schnee in großen, weißen Rloden ins Untlig fliebt. Du fcreiteft fest voran, den Sohen zu, die dich verheißend loden. Dein Auge leuchtet, beine Ginne laufchen geheimen Stimmen, Die fein Ohr erfuhr: Im Wehn bes Windes, in der Baume Rauschen spricht fie ju dir, die ewige Matur, und mas im Traume mechfelvoller Stunden fich dir entwand, dir unverständlich mar, den Urquell deiner Rraft, der frisch und flar tief in dir rinnt - bu haft ihn neu gefunden.

Einer alteren Generation entstammend kam Mia Holm (geb. zu Riga am 14. September 1845) auch erst in ben letten Jahren zu größerer Bekanntschaft. Ihre "Gedichte" erschienen 1882 zur Zeit, da die junge Litteraturrevolution bezann, aber größeres Aufsehen erregten erst ihre Mutterlieder (1897) und ihre "Berse" (1899). Sie zeigt sich als geistreiche Bersdichterin in den Zeilen:

## Auf falfdem Wege.

Den Weg, den er mir wies, bin ich gegangen: Auf Blumen trat ich, und sie wurden Schlangen. Die Schlangen haben mich ins herz gebissen und meine Seele haben sie zerrissen. — Da hob ich meine Augen auf zum Licht und schaute Gott ins Strahlenangesicht, und hilfeheischend strecke ich die hände, daß er, sich neigend, meine Qualen ende — da ward der Strahlenglanz zu Bligesschein, und donnerrollend fuhr herab ein: Nein! Ich aber ließ nicht ab mit Bitten, Tehn, ich rang mit Gott, und endlich ist's geschehn: Er neigte sich erbarmend zu mir nieder, und selig wandle ich auf Blumen wieder.

#### 

### Meuntes Ravitel.

Das Suchen nach einer "neuen Lyrif".

Diese ungeheure Hochflut lyrischer Dichtungen von mannlichen und weiblichen Schriftstellern ließ allgemach die deutsche Dichtung wieder in das alte Fahrwaffer von Reim und Rhythmus gleiten. Aber nun gab es unter den Lyrisern eine ganze Reihe von ausgesprochenen Versuchen, die sogenannte neue Lyris zu entdecken.

Der erste, der hier erwähnt zu werden verdient, ist Ferdinand Avenarius (geb. 20. Dezember 1856 in Berlin), der mittlerweile in Dresden, wohin ihn früh sein Schicksal geführt, eine vornehme Zeitschrift "Der Kunstwart" gesschaffen hatte und sorgfältig redigierte. Nach langem Schweigen trat er jest wieder mit einer Dichtung hervor, die den sonderbaren Titel "Lebe!" führte (1893). Man kann diesen Titel nicht besser erklaren und den Inhalt nicht besser erzählen, als es der Dichter selbst in seiner Borrede gethan hat:

"Ich habe ben Titel aus sprachlichen Gründen ungern gewählt, konnte ihn aber nicht umgehen, da er den eigentlichen Inhalt andeutet, wie kein anderer. Der held der Dichtung verliert unerwartet und gerade, da er ein heim begründen will, seine leidenschaftlich geliebte Braut. Zunächst kann er den Berlust nicht kassen — als er ihn nach und nach begreift, erkennt er auch mehr und mehr, wie sein bisheriges Leben in dieser Gestorbenen gewurzelt hat; haltlos treibt er nun der Berzweiflung, dem Bahnsinn, dem Selbstmord entgegen. Da stellt ihn das Schickal plöslich mitten hinein in anderer Menschen Leid, zwingend, zu vergleichen. Und wie er sich sträuben mag, er kann sich der Wirkung so eindringlicher Anschaulichkeit nicht entziehen. Leise

juerst, doch nach und nach anschwellend zu unwiderstehlichem Befehl hallt aus dem Unbewußten seiner Seele das Lebe! Die Wohlthat des Mitleids, des Denkens und Sorgens für andere, der Arbeit überhaupt geht ihm allmählich auf und dazwischen das Bewußtsein davon, wie viel ihm die Geschiedene gegeben hat, was nicht gestorben ist. Die Ahnung erdämmert, die Erkenntnis erlichtet sich ihm, daß gerade der Schmerz alle Kräfte seiner Seele geübt und gestärft hat zur Empfänglichkeit auch für das Große und Schöne. So geht auch jene Zeit vorüber, da er in Entsagung auf eigenes Glück nur aus Pflichtgefühl weiterzuleben entschlossen ist: als ein Weihegeschent des tiefsten Schmerzes erkennt er in sich die Fähigkeit auch zu tiefinnerlicher Freude. Den wir als unreisen Jüngling kennen gelernt, verlassen wir als einen zu voller geistiger Manneheit gereiften großen Menschen."

In der That ist die Art, wie der Dichter Schritt für Schritt diesen Menschen in allen seinen Stimmungen auf dem Werdegang seiner Seele begleitet, geradezu ergreisend. Allen Seelenzuständen wird er gleich gerecht, dem jungen Liebesgluck mit der jauchzenden Hoffnung, dem langen, langen Kummer und dem späten lichthellen Trost. Man sagt nicht zu viel, wenn man dies wenig bekannt gewordene Büchlein für eine der schönsten Dichtungen der neuen Litteratur



erklart. Da sie jedoch grade durch den Zusammenhang so vieler einzelner Lieder nur ihre Bedeutung erhalt, so vermag eine herausgeriffene Probe nur einen sehwachen Eindruck zu bieten. In der Zeit kurz nach dem schweren Berlust erlebt der Held u. a. folgende Stimmung.

"Heut' traf ich einen, den auch du gekannt. In einem Zug ums Auge, sagten sie, sei er dir ähnlich, ich — ich fand es nie. Doch wie ich heut' ihn sah und unverwandt das Bürschlein mir nun sorgsam scharf beschaue — da seh' auch ich's: Dort zwischen Aug und Braue die Linie ist der deinen ähnlich — ja! Und lange stand ich wie verloren da.

3mei Monde find seit beinem Tod vorbei, 3mei Monde Schlafs und bumpfer Träumerei — jest muß mich eine Jufallspoffe weden, ein Jug von bir — im Antlig eines Geden.

Jest äfft mich ein Gespenst mit beinen Zügen, zwingt mich, statt weg mich in den Traum zu lügen, hier auf der Welt mit ihrer Nichtigkeit zu bleiben und zu sehn, wie endlos weit von allem, was da lebt, zu dir die Klust — so wach' ich denn. Am Sarg. In einer Grust."

"Bon beinem Grab am Meere zu ben Stätten bes Alpenlands, die dich und mich gekannt, jagt es mich hin und her — 's ift alles tot und trauert so in Eis und Schnee mit mir. Doch furchtbar wird die Zeit, die kommen soll, ach, furchtbar ist der Frühling — wenn die Welt aufsteht und jubelt, und du bist nicht da: Ich kann's nicht denken, Gott . . ."

"Im Tannenwalde droben, unsers ersten Glücks Bertrauten, tote Liebe, such' ich dich. Wehmütig in den Wipfeln zittert aus das leste Abendrot, und weiches Dunkel versenkt das Irdische. Dann, tote Liebe, mit leisem Gruße her zu mir trittst du, dann gehen wir mitsammen. Und der Winderwacht hoch droben, und wir lauschen ihm wie ehebem. Der Wind rauscht in den Buchen und singt zu uns und rauscht und singt uns zu von Kommendem.

Siehst du das kleine haus, das er umfingt? Bon Kinderstimmen mischt sich's in sein Lied, und durch die Fenster leuchtet goldig her, mein Weib, das Glück, das reiche, stolze, strahlende, das große Glück. Die Zukunft, Gertrud, grüßt, die Zukunft grüßt! . . .

Der Bergwald rauscht, der Bergwald singt und rauscht, am Arme dich schreit' ich halboff'nen Aug's den hang hinab. Was er und zugesungen, mit Fäden Lichtes spinnt es in und fort, zu deiner alten Wohnung kommen wir. Ein Kuß, ein händedruck, im Weggeh'n schon nochmals ein Gutenacht . . .

Und erft, wenn ich baheim, erfaßt es mich, und wie ein Beier frallt in mich ber Schmerz."

Statt aber auf das Gelingen einer so vollendeten Dichtung stolz zu sein, war Avenarius nur stolz darauf, die "neue Lyrik" entdeckt zu haben, und meinte schließlich am Schluß der Borrede, daß diese von ihm entdeckte "große lyrische Form", die neben die große dramatische und epische Form trete, auch dann "weiterer Bemühungen als würdig" erscheine, "wenn die personliche Begabung des Berkassers nicht genügt hat, sie hier an einem dichterisch wertvollen Beispiel zu verkörpern." Als ob das Schaffen eines wirklichen Kunstwerks in noch so alter Form nicht hundert-

tausendmal mehr wert sei als mißlungene Versuche in einer sogenannten neuen Form. Die Neuheit dieser Form kann auch nicht unbedingt zugegeben werden — Chamisso u. a. haben ähnliche Liedercyklen gedichtet. Aber sedenfalls war diese subjektive Lyrik von Avenarius mehr berechtigt, sich für die Lyrik der Zukunft auszugeben, als einst Harts Theorie von der Objektivität.

Aber zu einer wahren Schultheorie ließ sich wieder einmal Arno Holz fortreißen. Nach siebenjährigem Schweigen kundigte er in Hardens "Zukunft" seine neue Lyrik an.

"Eine Lyrit, die auf jede Musit durch Worte als Gelbstzwed verzichtet, und die, rein formal, lediglich burch einen Ahnthmus getragen wird, der nur noch burch bas lebt, was burch ihn jum Ausdrud ringt. Gine folde Lyrif, Die von jedem überlieferten Kunstmittel abfieht, nicht, weil es überliefert ift, sondern weil fantliche Berte Diefer Gruppe langft aufgehort haben, Entwidelungswerte ju fein, habe ich in meinem Buche versucht. — Bogu noch ber Reim? Der erfte, ber vor Jahrhunderten! - auf Sonne Wonne reimte, auf Berg Schmerz und auf Bruft Luft, war ein Genie, der Taufenofte, vorausgeset, daß ihn diese Folge nicht bereits genierte, ein Rretin. Brauche ich benfelben Reim, ben vor mir ichon ein anderer gebraucht hat, so streife ich in neun Fällen von gehn denfelben Bedanken .... Go arm ift unfere Sprache an gleichauslautenden Borten, fo wenig liegt bies "Mittel" in ihr ursprünglich, bag man ficher nicht allzusehr übertreibt, wenn man blind behauptet, fünfundsiebzig Prozent ihrer fämtlichen Bofabeln maren für biefe Technit von vorn herein unverwendbar, existierten für sie gar nicht. Ift mir aber ein Ausdrud verwehrt, fo ift es mir in der Kunft gleichzeitig mit ihm auch fein reales Aequivalent . . . Aehnlich die Strophe. Wie viele prachtvollfte Wirfungen haben nicht ungegählte Poeten Jahrhunderte lang mit ihr erzielt! Wir alle, wenn wir Befferes nicht zu thun wiffen und alte Erinnerungen loden, wiegen uns noch in ihr. Aber ebensowenig wie die Bedingungen ftets die: felben bleiben, unter benen Runftwerte gefcaffen werden, genau fo andern fich auch fortwährend bie Bedingungen, unter benen Kunftwerte genoffen werben. Unfer Ohr hort heute feiner. Durch jebe Strophe, auch burch bie ichonfte, flingt, fobald fie wiederholt wird, ein geheimer Leierfasten. Und gerade Diefer Leierkaften ift es, ber endlich aus unserer Lyrif heraus muß. Bas im Anfang Sohes Lied mar, ift badurch, daß es immer wiederholt wurde, heute Bantelfangerei geworden."

Und nach diesem neuesten Rezept dichtete er nun seine Liedersammlung "Phanztasus" in einem Stil, den er vor Jahren schon einmal in der Freien Buhne anzgeschlagen hatte und den man nicht mit Unrecht "lyrischen Depeschenstil" taufte. Einige Beispiele!

### Schmerz.

Bergeben?
Ich?
Dir?
Längst!
Ich that's, noch eh' ich's wußte.
Aber vergessen?
Bergessen??
Ach, wenn ich's könnte!!
Oft,
mitten im hellsten Sonnenschein,
wenn ich fröhlich bin,

und "an nichts benke",
plößlich,
da:
Grau hockt es vor mir,
wie eine Kröte!
Und alles, alles scheint mir wieder schal!
Schal und trostlos.
Das ganze Leben.
Und ich bin traurig,
traurig über dich
und — mich.

### Berbft.

Eine Düne: Auf ihr einsam ein Haus, draußen Regen, ich am Fenster. Hinter mir

Tidtad einer Uhr, meine Stirn gegen die Scheibe.

Nichts. Alles vorbei! Grau ift ber himmel, Grau ift die See und grau bas herz.

Ich bin ein Stern. Ich glange.

Thränenbleich

hebst bu ju mir bein Geficht;

beine Hände weinen. Tröfte mich! Ich glänze.

Alle meine Strahlen zittern in dein Herz. —

Alles Ernstes glaubt Arno Holz, daß dieser neue Stil von allen Dichtern später angenommen werden musse, wenn nicht die Lyrik im Dilettantismus der Form vollständig untergehen solle. Nur ein Arno Holz kann verlangen, daß man ihm auf solche Behauptung ernsthaft antwortet — nämlich: daß gerade dieser neue Stil dem Dilettantismus die Pforten sperrweit definen wurde, denn so kann schließlich jeder — "dichten". Den besten Beweis dafür hatte der Ersinder darin, daß sogleich eine Anzahl Jünger bei demselben Berleger (Sassenbach in Berlin) in derselben Manier zu dichten ansingen. Ich schlage da von Georg Stolzen= berg "Neues Leben" auf und sinde darin:

Ein Engel,
hebt mich, reißt mich aus der lieben Erde.
Du warst gut.
Ich verpstanze dich ins Paradies.
Laß mich
Horch mal,
wie drollig dort der Sperling piepst!

Ist das nun von Holz oder Stolzenberg? Ia — ist es überhaupt wert, von irgend jemandem zu sein? Ewig schade ist es nur um den Dichter des "Buches der Zeit"!

Aber um dieselbe Zeit hatte sich noch eine andere Gruppe von Dichtern zu= sammengefunden, die ebenfalls einen neuen Stil schaffen wollte.

Einer von ihnen war bereits früher hervorgetreten: Hugo von Hofmanns= thal (geb. 1. Febr. 1874 in Wien). Sehr früh hatte er Dichtungen veröffentlicht, so mit siebzehn Jahren sein "Gestern" (1891), drei Jahre später "Der Thor und der Tob" (1894). Aber das erste Mal hatte er sich "Teosil Morren" und das zweite Mal "Loris" genannt. Damals führte ihn Hermann Bahr, der eben wieder nach Wien gegangen war, mit Begeisterung in die Litteratur ein. Aber Hofmanns= thal suchte sich später seinen eigenen Kreis, und so fand sich eine junge Gesellschaft Poeten zusammen, von denen man sagen kann, daß sie jest recht gestissentlich das Gegenteil der früheren Jungstdeut= schen darstellten. Hatten zehn Jahre zuvor die jungen Leute nicht fruh genug in die Deffentlichkeit treten konnen, so machte diefer neue Kreis es sich geradezu zum Gefet, zunächst völlig vornehm im Berborgenen zu bleiben. Die deutsche Jugend wurde ja unter dem Ginfluffe Nietssches "vornehm". Das war das neueste Schlagwort! Und so sammelten fie sich in einem ausschließenden Kreise und grundeten sich eine Zeitschrift "Blatter fur die Runft", die keineswegs fur Geld bezogen werden fonnte, sondern "einen geschlossenen, von den Mitgliedern ge= ladenen Leserkreis" sich heranbildete. Und diese Zeitschrift kundigte nun ihre Zwecke — in hochst sonderbarer Orthographie an mit ben Worten:

"Sie will die Geistige Kunst auf grund der neuen fühlweise und mache — eine tunst für die kunst — und steht deshalb im gegensatzu jener verbrauchten und minderwertigen schule die einer falschen auffassung der wirklichteit entsprang, sie kann sich auch nicht beschäftigen mit weltverbesserungen und allbeglückungsträumen in denen man gegenwärtig bei uns den keim zu allem neuen sieht, die ja sehr schön sein mögen, aber in ein anderes gebier gehören als das der dichtung." —

Den Gegensatz gegen die früheren Bestrebungen drückte man nicht zusammenhängend aus, sondern — da Nietziche ja aphoristisch geschrieben hatte — so orakelte man auch hier nur in Merksprüchen:

"Zwischen älterer und heutiger funst giebt es allerdings einige unterschiede: — Wir wollen keine erfindung von geschichten sondern wiedergabe von stimmungen keine betrachtung sondern darstellung keine unterhaltung sondern eindruck. — Die älteren dichter schusen der mehrzahl nach ihre werke oder wollten sie wenigstens angesehen haben als stüße einer meinung: einer weltanschauung — wir sehen in jedem ereignis jedem zeitalter nur ein mittel fünstlerischer



erregung, auch die freiesten der freien konnten ohne den sittlichen deckmantel nicht auskommen (man denke an die begriffe von schuld u. s. w.) der uns gang wertlos geworden ist.

Drittens die fürze — rein ellenmäßig — die fürze. — das Gedicht ist der hochste der endzültige ausdruck eines geschehens: nicht wiedergabe eines gedankens sondern einer stimmung, was in der malerei wirft ist verteilung linie und farbe, in der dichtung: auswahl maß und klang. — Biele die über ein zweckzenälde oder ein zweckztonstück lächeln würden glauben troß ihres leugnens doch an die zweckzichtung, auf der einen seite haben sie erkannt daß das stoffliche bedeutungslos ist, auf der andern suchen sie es beständig und fremd ist ihnen eine dichtung zu genießen. — Erzählung. Man verwechselt heute kunst (literatur) mit berichterstatterei (reportage) zu welch lesterer gattung die meisten unserer erzählungen (sogen, romane) gehören. Ein gewisser zeitgeschichtlicher wert bleibt ihnen immerhin obgleich er nicht dem der tagesblätter gerichtsverhandlungen behordlichen zählungen u. ä. gleichsonnt. — Eine neubelebung der Bühne ist nur durch ein volliges in-hintergrund-treten des schauspielers densbar."

Bersuchen wir diese Drakelsprüche naber zu beleuchten.

Worauf die neue Schule ausging, — denn als eine solche muß man den Verein dennoch bezeichnen, — das war: die ganze Dichtung in Stimmung aufzulbsen. Man kann den Gedanken jener Allerneuesten etwa so nachdenken: Der Mensch wird in Schicksale verwickelt und erlebt ein außeres Geschehen — diese Erlebnisse zu schildern wäre also Reporterdienst, einfache Verichterstatung. Aber das Ergebnis all des Geschehens ist ein Zustand, in den der Mensch versest wird; diesen zu schildern wäre naturalistische Zustandsmalerei. Aber drittens: während der Mensch das äußere Geschehen erlebt und in jenen neuen Zustand eintritt, empfindet er Stimmungen: diese festzuhalten wäre, nach dieser allerneuesten Theorie, die einzige Ausgabe der Dichtung.

So hat das eigentliche Haupt der neuen Schule Stefan George (geb. in Bingen a/Rh. 1865) zwei "Trilogien" herausgegeben, die jede für sich einen sonders baren lyrischen Niederschlag epischen Geschehens darstellt. Die erste besteht aus den drei Teilen "Hymnen", "Pilgerfahrten" und "Algabal". Der Berfasser leitete sie selbst durch folgende Vorbemerkung ein:

"Es steht wol an vorauszuschien daß in diesen drei werken nirgends das bild eines geschichtlichen — oder entwicklungs-abschnittes entworfen werden soll: sie enthalten die spiegelungen einer seele die vorübergehend in andere zeiten und ortlichkeiten gesichen ist und sich dort gewiegt hat. dabei kamen ihr begreislicherweise ererbte vorstellungen ebenso zu hilfe als die jeweilige wirkliche umgebung; einmal unsere noch unentweihten thäler und wälder ein andresmal unsere mittesalterlichen strome dann wieder die sinnliche luft unserer angebeteten städte. jede zeit und jeder geist rücken indem sie fremde und vergangenheit nach eigner art gestalten ins reich des personlichen und heutigen und von unsern drei großen bildungswelten ist hier nicht mehr enthalten als in einigen von uns noch eben seht."

Aber diese so komplizierte Dichtungsart des herrn George bedurfte eines ganz befonderen Erklarers, der dem Publikum gegenüber den Schulmeister spielen mußte. Dieser Rolle hat sich herr Karl August Klein unterzogen:

"Jebes einzelne Gedicht ist ein Bild, eine Szene. handelnde Person ist überall die Seele bes modernen Künstlers. In den hymnen sehen wir sie mit noch deutlicher Weltfreude über Gärten und Uferlandschaften schweben, in den Pilgerfahrten tritt sie und entgegen unter dem Symbol des Wanderers mit sehnsüchtigen, aber unterdrückten Leidenschaften, in Algabal unter dem Symbol des byzantinischen Imperators, der im Nieseln der Metalle und überreichen

Gewänder fich ju Tobe trauert. Im ersten Buch herrschen Trompete und Paufe vor, im zweiten Leier und flote, im britten lange vibrierende Fiedelstriche, die wie Berzweiflung klingen und ben Sinn verwirren."

Etwas Sinnverwirrendes hat diese neue Kunst ganz naturlich. mannliche Bedurfnis hat, zu wiffen: was er lieft und wovon die Rede ift, dem wird bei dieser ewigen pflaumenweichen Stimmungstraumerei schließlich schlimm und weh zu Mute. Und darin haben George und seine Schar fehr unrecht, wenn fic glauben, fich auf drei fruhere deutsche Dichter beziehen zu durfen: erstens auf Goethe! Freilich, eine fo reiche Natur, wie der Altmeister, bietet jedem eine Seite dar, und er hatte auch weiche Augenblicke, wo er von der "Ruh' über allen Wipfeln" traumte; aber wenn er einen Roman ober ein Epos schrieb, dann zerfaserte er seinen Stoff nicht zu inhaltlosen Stimmungen, sondern dann erzählte er Handlungen und schilderte Gestalten — und wenn auch herr George darum das gottliche Lied von "Hermann und Dorothea" für einen "Reporterbericht" erklaren sollte. Bu Un= recht auch beruft man sich auf Jean Paul und Hardenberg-Novalis, als ob nicht der eine seine Berfahrenheit durch seinen sprühenden Geift gewürzt und der andere für seine gestaltlose Traumerei in einer tiefen und ehrlichen Religiosität den Wurzelboden gefunden hatte. George aber ift ein bloger Formalist, ein bloger Wortkunftler, der mit musikalischen Rlangen Stimmung zu machen weiß. Gerat boch sein eifrigster Bewunderer Richard M. Mener z. B. in Entzucken darüber, wie George einmal die bleiche Farbung eines Raumes mit bleichen Vokalen ausmalt:

> "Daneben war ber raum ber blaffen helle ber weißes licht und weißen glanz vereint, bas bach ist glas, die streu gebleichter felle am boden schnee und oben wolfe scheint."

Gin befferes Beispiel von Georges funftelnder Sprachfertigkeit scheint mir aber folgendes Gedicht zu geben:

# Weihe.

hinaus jum stront! wo ftolg die hohen rohre im linden winde ihre fahnen schwingen und wehren junger wellen schmeichel-chore, jum ufermoose kosend vorzudringen.

Im rasen raftend sollst bu bid betäuben an startem urduft, ohne benterstörung, so daß die fremden hauche all zerstäuben. Das auge schauend harre der erhörung:

Siehst du im takt des strauches laub schon gittern und auf der glatten fluten dunkelglang die dunne nebelmauer sich zersplittern? Görst du das elfenlied zum elfentang?

Schon scheinen durch der zweige zadenrahmen mit sternenstädten selige gefilde, der zeiten flug verliert die alten namen und raum und dasein bleiben nur im bilde. Nun bist du reif, nun schwebt die herrin nieder, mondfarbene gazeschleier sie umschlingen, halbossen ihre traumeeschweren lider zu dir geneigt, die segnung zu vollbringen:
Indem ihr mund auf deinem antlig lebte und sie dich rein und so geheiligt sah daß sie im tuß nicht auszuweichen strebte dem singer stügend deine Lippe nah. —

Die übrigen Dichter, die sich um George scharen, sind: Hugo von Hofmannsthal (geb. 1. Febr. 1874 in Wien), Paul Gerardy, Karl Wolfskehl (geb. 7. Sept. 1869 in Darmstadt), Ludwig Klages, Leopold Andrian, Richard Perls, Mar Dauthendey, Oscar Schmiß, Ernst Hardt, Karl Gustav Bollmoeller, August Dehler. Einer weiteren Deffentlichkeit sind sie zuerst bestannt geworden durch einen Aufsatz des Berliner Universitäts=Dozenten Richard M. Meyer: "Ein neuer Dichterkreis" (Preuß. Jahrb. April 1897). Einen Auszug aus ihrer Zeitschrift mit Beiträgen aller Mitglieder ihres Kreises boten sie zwei Jahr später der Deffentlichkeit dar unter dem Titel "Blätter für die Kunst, eine Auslese aus den Jahren 1892—1898" (Berlin 1899). Gleichzeitig erschienen bei demselben Berleger Stefan Georges Werke, die vorher nur als Manusstriptdruck an Freunde vergeben worden waren, in einer zweiten, für den Buchhandel bestimmten Ausgabe in drei Bänden.

Der bedeutenofte von seinen Freunden ist zweifellos Hofmannsthal, der auch weit hoher zu stellen ift als der kunftelnde George. Ja, er ift wirklich geboren jum Lyrifer — und zwar zum Lyrifer größten Stile, bei bem Gedanke, Empfin= dung und Wort in Eins klingen; aber er will als Dramatiker gelten, und gerade bas ift ihm verfagt, wenigstens - folange er sich nicht von dem, alles Leben totenden, Dogma ber herren George und Rlein befreien kann, die im scharfen Erfaffen bes Gegenständlichen, in der Handlung und der plastischen Charafteristif das Reportergeschäft erblicken. Uebrigens scheint Hofmannsthal sich auch schon langsam von biefem Dogma zu lbfen. — 216 bie Freie Buhne fein Schauspiel "Die Frau am Kenster" brachte, stand jeder Nichteingeweihte diesem sonderbaren Werke verständnislos gegenüber. Grelle typische Gegenfaße in der Charafteristif: Ein schrecklicher grungefleideter Mann, ber ein ftarkes Pferd ohrfeigt, daß es gittert wie ein hund; ber einen gesetlich geschützten Gefandten auffordert, den Brief zu "freffen", den cr eben felbst gebracht hat, und den sich Weigernden in die Etsch werfen läßt; und seine Frau, ein ganz vertraumtes Wesen, die nachts am Fenster steht und die Strickleiter hinabwirft, auf der das Ideal ihrer Seele hinaufklimmen foll! Und in diesem Augenblick wird die Frau abgefaßt von ihrem grünen Mann und ver= fällt einer unheimlichen Rache, die man nicht versteht. Ja, man versteht bas ganze Stuck nicht; aber nach der Unsicht der George-Schule soll man auch ein Kunstwerk nicht verstehen. — Fast das ganze Stück ist ein Monolog der Frau, nur vorübergehend unterbrochen durch ein Gespräch mit ihrer Amme. Alles, was der Mann thut, geschicht hinter den Coulissen. Nur immer steht die Frau am Fenster und thut das, was die Freie Buhne früher als Efelsbrücke verpont hatte: fie halt reflektierende Monologe und erzählt in direkter Charakteristik sich selbst, was sie erlebt hat und mas fie empfindet. Das Gange ift eben kein Drama, sondern ein gesprochenes Bild: "Die Frau am Fenster". Auf ber Buhne ift es unmöglich; beim Lesen aber entzuckt es burch Gedankentiefe und seelenvolle Beresprache. Eine lebendigere Handlung erfand Hofmannsthal in seiner "Hochzeit der Sobelde". Aber die Geschichte von der Frau, die ihren geistvoll edlen Mann in der Hochzeits= nacht verläßt, um einen ihr langft untreu gewordenen Beliebten im Saufe feines reichen und geizigen Baters aufzusuchen und sich da so lächerlich zu machen, daß ihr nur noch der Tod übrig bleibt — diese Geschichte an sich ist gewiß ohne Natur, ohne Wahrheit und Reig. Aber die einzelnen Bilder find mit Runftlerauge angeschaut, und die Sprache ift stellenweise durchdrungen von Schonheit und Weisheit. Darum mochte ich den Sohepunkt von Hofmannsthals Schaffen in seinem fruberen Drama "Der Tod bes Tigian" suchen. hier ift gar kein wirkliches Drama versucht. Der held betritt die Buhne gar nicht. Die ahnungsvollen Schauer seines Sterbens schweben nur über ber harrenden Schar feiner Getreuen, die von ihm schwärmen und in wunderbarer Sprache den Meister der Schönheit feiern:

> Sianino. Er hat den regungelofen mald belebt: Und wo die braunen weiher murmelnd liegen und epheuranten fich an Buchen schmiegen, da hat er götter in das nichts gewebt: Den famr ber bie fprinx tonend hebt, bis alle binge in verlangen schwellen und hirten fich den hirtinnen gefellen ... Er hat ben wolfen die vorüberschweben, Batifta. ben mefentofen, einen finn gegeben; der blaffen weißen ichleierhaftes dehnen gedeutet in ein blaffes fußes fehnen, ber mächt'gen goldumrandet schwarzes mallen und runde graue die fich lachend ballen und rofig filberne die abende giehn: Sie haben feele, haben finn durch ihn. Er hat aus flippen, nadten, fahlen, bleichen, aus grüner wogen brandend weißen ichaumen, aus ichwarzer haine regungelofen traumen und aus der trauer bliggetroffner eichen ein menschliches gemacht bas wir verftehen und uns gelehrt ben geift ber nacht ju feben. Er hat uns aufgewedt aus halber nacht Paris.



# Schluß.

So erftrebt die lette der vielen Dichterschulen am Ende des neunzehnten Jahrhunderts die Auflosung der rauben Wirklichkeit in klangvolle gedankenreiche Schönheit. — Mit dem Kampfe gegen das Herkömmliche und Triviale für Schönheit, Kraft und Gedankenstarke hatte der Kampf der jungen Dichter im Unfange der achtziger Jahre begonnen. Dann kam die Forderung hinzu, die fogiale Frage und die Arbeit des Tages in diese Kunft der Schönheit bineinzuziehen. Dann entrustete man sich über die Schönheit, verwarf den Vers und wollte nur noch die Profa des Arbeitslebens dargeftellt seben. Man lachte über die Liederfanger. Man wollte nur noch den Roman und das Drama anerkennen, und beide sollten nur noch die fraffe Wirklichkeit im Buche und auf der Buhne zeigen. Jett machte man die Ungerechtigkeit der Belt in der kunftlerischen Dar= stellung noch ungerechter und ben Schmut noch schmutiger, bis einige auf ben Einfall kamen, daß doch auch ber Reichtum und die Ueppigkeit in der Wirklich= keit vorhanden waren. Und nun schwelgten die Realisten an den Tafeln der Reichen, hielten es mit ben Glucklichen und den "Starken" und gewöhnten fich, mit diesen über die Ungerechtigkeit der Welt vornehm zu lachen. Un Stelle des Hinterhausbramas trat Die Salonfatire, an Stelle der naturaliftischen Armuts= darstellung der leichtfertige Dirnenroman. — Und dann tauchte ploglich die Schönheit wieder auf. Berauschend, wie eine neue Offenbarung, strömten die Berse wieder daber; fie erklangen auf der Buhne, sie weihten den Roman wieder jum Epos, und sie ließen taufendfaltig die Luft und das Leid der Menschen wiedererklingen aus jungem herzen. — Und nun kommt wieder eine Schar von Poeten, die sich "vornehm" zuruckziehen von der Welt, die in der Alltagsarbeit etwas Entweihendes fur die Dichtung seben, die sich berauschen in Schonheits= flangen und in Berebildern, und die Gedanken in Bortmusik wollen erklingen laffen und die Kunft nur pflegen wollen um der Kunft willen. — Der Kreislauf ift beendet.

Diesen Kreislauf zu schildern war der Zweck des vorliegenden Buches. Wenn es der Wahrheit entspricht, so muß es sich darstellen wie eine Geschichte

fortlaufender Zusammenscharungen und Gruppenbildungen. Nie hat das Bereinsleben eine solche Rolle in der Litteratur gespielt wie in dieser Periode. Der mächtige Einsluß, den vorübergehend der Berliner Berein "Freie Bühne" geübt hat, ist geschichtlich nur dann ganz verständlich, wenn man beachtet, wie beständig ihm Vereinsbildungen vorausgegangen waren und Vereinsbildungen folgten. Die ganze Zeit war beherrscht von dem Gedanken, daß auf diesem Wege eine Neubelebung der deutschen Litteratur herbeigeführt werden konnte — und doch war es ein so gefährlicher Irrweg, denn nur freischaffende Individualitäten können wirklich große Künstler sein — frei vor allen Dingen von jedem einseitigen ästhetischen Dogma.

Und nie hat das afthetische Dogma eine größere Rolle in der deutschen Litteratur gespielt, als auch gerade wiederum in dem Zeitraume, den wir eben durchmaßen: Naturalismus, Symbolismus, Berismus, Phantastizismus, Impressionismus, Realismus, Neuidealismus, — wie flogen uns alle diese Ausdrücke gleich Granatsplittern um die Ohren, als wir diesen sonderbarsten aller Litteraturkämpfe an uns vorüberziehen ließen. Wahrhaftig: es war das Zeitalter der .. ismen und der .. aner.

Und gerade das Ergebnis dieses Kampfes mußte darin bestehen, daß die letzten Aner die Nietzschener und der letzte Ismus der rücksichtlsose Individualismus wurde. Auch dieses letzte Ertrem muß nun wieder überwunden werden, ehe auf dem blutgetränkten Schlachtfelde die friedlichen Blumen der echten Dichtung wieder erblühen können. Das wäre das wertvollste Ergebnis dieser stürmisschen Revolution, wenn man — und das wäre nun doch wirklich möglich! — nun endlich gelernt haben würde: Zusammenrottungen führen wohl zu vorübersgehendem äußeren Erfolge, aber sie toten die Eigenart der Auswärtsringenden und sie hemmen den ruhigen Fortschritt des Geisteslebens.

Individualitäten, einzelne für fich emporstrebende Menschen, sind auch aus diesem verheerenden Kampfe lebend zurückgeblieben. Das sehen wir auch deutlich in derjenigen Dichtungsgattung, die seit mehr als einem Jahrhundert im breitesten Strome daherrauscht: im Roman.

Es konnte nicht die Aufgabe dieses Buches sein, die Geschichte des deutschen Romans der letzten zwanzig Jahre erschöpfend zu behandeln. Nur wo er in die Wogen dieses Litteraturkampfes bestimmend hineingezogen wurde, habe ich ihn in seinen charakteristischsten Vertretern berührt. Wir sahen da, wie auch der Roman von den verschiedenen afthetischen Dogmen wechselnd beeinflußt, wie er naturalistisch, symbolistisch, salonmäßig chnisch wurde — und auch der Roman hat sich von all diesen Dogmen wieder befreit.

Aber was heißt der Roman? Gerade diese Dichtungsgattung kann nie so vollständig in ein Schema gezwängt werden, wie das Drama oder die Lyrik. Denn das Drama hat keinen Wert, wenn es nicht aufgeführt wird, und die Bühnenleiter folgen der Mode, weil der Mode auch die Theaterkasse folgt. Und der Lyriker, der in Deutschland überhaupt schwer einen Berleger findet, sindet ihn noch am ehesten, wenn er ein Tagesschlagwort auf den Titel seben kann. Aber

ber Roman findet seine Leser und seine Käufer in den weitesten Schichten der Bevolkerung, und die Leihbibliotheken so gut, wie der Händler auf dem Eisensbahnhofe oder wie der Sortimenter, der sein Lager für Weihnachten "affortiert" — wissen, daß sie manchen etwas bringen werden, wenn sie vieles bringen. Daher floß denn auch ein großer Strom der Romandichtung — der wertvollen sowohl, wie der wertlosen — unberührt um den ganzen Lärm des Kampfes, und mancher Wikkinger aus der Kriegszeit steuerte nachher langsam aber sicher sein gerettetes Boot in den großen Strom zurück.

Es kann nun naturlich auch nicht meine Aufgabe sein, am Schluffe meiner Darstellung bes ganzen Kampfes nun auch noch ben ganzen Roman ber Gegen=



wart zu schilbern. Ich mußte die Anzahl der bisher bedruckten Blatter dann, statt sie jest zielbewußt abzuschließen, um das Doppelte vermehren.

Will man aber eine allgemeine Cha= rakteristik des "Neuen Romans" in seiner Gefamtheit geben, so fann man fagen: Er hat sich verinnerlicht, obwohl der Naturalismus ihn vorübergebend ver= außerlichen wollte. Un Stelle der reichen außeren handlung ift die feinfinnige Schil= derung seelischer Entwickelung getreten. Auch die Spannung sucht der litterarische Roman jett weniger als je in der zer= malmenden Bucht der außeren Verhalt= niffe — wie ber soziale Roman es that fondern mehr in dem luckenlos feffeln= ten Aufbau eines menschlichen Charakters: wie es einst schon der Werther=Dichter anbahnte im Gegenfaße zu seinen deutschen Borgangern. Freilich — eins hat das in ber neueren Dichtung zur Folge gehabt.

Es gilt nicht mehr Wilhelm von Schlegels Grundsat, daß das erste Erforbernis für einen Roman ein bedeutendes Menschenleben sei. Im Gegenteil: gerade darin sucht man vielfach die Kunst, auch den Durchschnittsmenschen interessant zu machen durch vollständige Enthüllung seiner geheimsten Seelenregungen nach dem Grundsate, daß für den Menschen nichts interessanter sein könne, als der Mensch. Nicht mehr die Helden, wie bei Walther Scott, nicht mehr die Originale wie bei Diesens, nein: die schlichten Menschen stehen im Vordergrunde der Romanerzählung. Zu einer wirklichen Kunst brachte es auf diesem Gebiete von den Neuesten namentlich Georg von Ompteda, dessen litterarische Ansänge mit seinen "Freilichtbildern" in die Zeit der Gründung der Münchener Gesellschaft für Modernes Leben fallen. Als ein ehemaliger Offizier nahm er sich die

Schilderung seines einstigen Standes zu feinem besonderen Bereich, und nach= dem er mit seinen knapp und kernig erzählten "Drohnen" und mit feiner lebensvollen Schilderung "Unfer Re= giment" sich glanzend eingeführt hatte, erreichte er nach einigen, wenig erfreulichen, pikanten Abschweifungen den Sobe= punkt seines Konnens in "Sylvester von Gener", der dichterischen Lebens= geschichte eines sächsischen Offiziers, die er vollig zutreffend als "ein Menschen= leben" bezeichnet. — Von anderen jungeren Kraften seien noch genannt Wilhelm von Polenz, ber in feinem etwas breiten Religionsromane: "Der Pfarrer von Breitendorf", und ber humorvoll veranlagte Wilhelm Sege= ler, der in seiner "Mutter Bertha" fein Beftes leiftete, mabrend Peter Altenbergs "Wie ich es febe" - fon= derbare Abwege sucht. Auch die Kampen aus der Revolution schreiben naturlich ruftig weiter. Ernft von Bolgogen tummelt wahllos sein humoristisches Rok und reitet immer mehr in das Gebiet des prickelnd Pifanten hinuber. Dem Ich=Rultus huldigte er in seinem Ecce ego! Die Emanzipierten verspottete er in seinem "Dritten Geschlecht". Mar Rreper zeigte fich in dem "Geficht Christi" von der erwachenden religibsen Stromung weihevoll berührt. Hans Land, der feine besten Stiggen unter dem Titel "Sunden" gesammelt hatte, überraschte mit einem geschichtlichen Spartacusroman voll packender Poefie "Bon zwei Erlofern". Rirchbach zeigte sich als Realist im "Leben auf der Walze" und als geistreicher Denker mit eigenartiger Weltanschauung in "Welt= fahrer". — Jacobowski bot einen "Werther, der Jude" dar u. f. w. Anton



und Karl von Perfall, Hans und Fedor von Zobeltit, Eduard Berg u. a. suchen das moderne Leben überall zu fassen, während J. E. Heer und Audolf Stratz gleich Ganghofer wesentlich die Naturschilderung in ihren Romanen pflegen. Wie wenig aber jemand noch Lust hat, sich in irgend ein akthetisches Dogma einzwängen zu lassen, das zeigte sich, als der Verleger Storm im Jahre 1894 einen Berein für freies Schrifttum gründete und darin veröffentlichte: einen symbolischen Roman von Conrad ("In purpurner Kinsternis"), einen historischen von Conrad Alberti ("Die Rose von Hildesheim"), einen spiritistischen von Gumppenberg ("Der fünste Prophet"), einen humoristischen von Vierbaum ("Die Freiersfahrten und Freiersmeinungen des weiberfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer"); einen realistischen von Gustav Falke ("Landen und Stranden"), einen tendenziösen von Dsear Mysing ("Die Vildungsmüden"), Bearbeitung von Carl Schneidt, dem geistreichen Spottvogel-Redakteur (nach Valles humorvollem "Vingtras" junge Leiden"), einen phantastischen von Paul Scheerbart ("Tarub, Bagdads berühmte Köchin") und einen satirischen von mir ("Die Aktien des Glücks").

Trot alledem kann man noch eine Gruppe von Romanen unter einem einzheitlichen Gesichtspunkte zusammenfassen: das sind diejenigen der neuen Frauenzgeneration. Nicht als ob sie ihres Geschlechtes wegen von den mannlichen Dichztern getrennt werden sollten. Im Gegenteil sahen wir ja, wie im Drama und in der kyrik die Frauen sich zwanglos den verschiedenen Dichtungsströmungen anzschlossen, in denen ihre mannlichen Genossen den Ton angegeben hatten. Im geraden Gegensaße dazu aber wurden im Romane die Frauen in den neunziger Jahren selbst die Angeberinnen eines neuen Tones. Und das ging sehr natürzlich zu.

Der Naturalismus hatte das Bestreben geweckt, neue Lebensverhaltnisse durch dichterische Darstellung aufzudecken: dabei war auch die moderne Frau "entdeckt" worden. Wer aber konnte diese beffer kennen als die Frauen selbst? Nun hatte sich aus dem naturalistischen der Seelenroman entwickelt: wer konnte bier beffer zu Hause sein als wiederum die Frau selbst? Budem hatten die Frauen für sich eine foziale Aufgabe zu lofen in der modernen Frauenbewegung, und wahrend ber soziale Roman bei den Mannern langfam in den Hintergrund trat, mußten die Frauen naturgemäß ihm von ihrem Standpunkte aus ein neues Leben ein= blafen. Und da der weibliche Geift von vornherein das Einzelne schärfer ins Auge faßt, und ftatt des großen Ueberblicks über bas Ganze bie Teile und die Teilchen schneller erfaßt, so eignete sich fur die moderne Spielart des Romans mit seiner feinen Kiligranarbeit und bem Schundenstil seiner Seelenbeobachtung gerade die Dichterin. Go ift die neue Gruppe der Frauenromane wohl aus bem jungsten Deutschland bervorgegangen, aber auch sie schließt nicht ab mit bem Ende der naturalistischen Revolution, sondern auch sie hebt dort eigentlich erst an. Much ihre erschöpfende Behandlung gehört daher nicht an den Schluß dieser meiner Darstellung, sondern auch sie verlangt eine Darstellung für sieh, und die konnte nur gelingen im Zusammenhange mit einer eingehenden Schilderung der modernen Frauenbewegung. hier also nur einige allgemeine Umriffe.

Noch gilt Frau Ebner=Eschenbach als die erste, denn mit ihren Erzählungen: "Das Gemeindekind", "Unsühnbar" (1891) und "Glaubenslos" (1893) hatte sie sich auf der Höhe ihrer herben, starken Kunst erhalten. Emilie Mataja (Emil Marriot) ist noch immer am größten in der Schilderung religibser Seelenkampse. Neben ihr ist eine Reihe von Novellistinnen erstanden, die mit scharfem Realismus der

Beobachtung besonders die Landschaft ihrer Beimat in ihren Erzählungen hervortreten laffen. Go schreibt die Badenferin Ber= mine Villinger (geboren in Karlbrube am 6. Februar 1849) mit Vorliebe aus ihrer schonen Heimat am Fuße Schwarzwaldes, wobei sie besonders das Kleinleben berucksichtigt und in Schulmadchen= und Bauerngeschichten cinc scharfe Beobachtungsgabe beweist. während ihre wurttembergische Genossin, die uns schon als Lyrikerin bekannt gewordene Ifolde Rurg, mit ihrer regen Phantafie am liebsten in Italien weilt, laßt die hamburgerin Ilse Frapan (geboren am 3. Februar 1852) die Welt "zwischen Elbe und Alfter", in der sie heimisch ift, "Bu Baffer und ju Lande" lebens= voll erstehen, und ihre "Querkopfe" (1895) sind echte hamburger Driginale. ganz andere Landschaft, die bisher der Dichtung gang fern gelegen hatte, führte das frische Talent von Clara Viebig (vermahlt mit dem Verlagsbuchhandler Cohn) in die Dichtung ein. Alls eine geborene Triererin hat sie "Die Kinder der Eifel" litteraturfähig gemacht, und wenn ihre Schauspiele "Barbara Holzer" und "Pharifaer" auch noch zu keinen Bühnenerfolgen führten, so hat Runftlerroman "Es lebe die Runft" und vor allem die kecke Lebensfrische ihres



"Weiberdorfs" (1900) ihr einen der ersten Pläge unter diesen modernsten Schrifts stellerinnen verschafft. — Die holsteinische Ebene, der Duft der Heide und die geschichtliche Ueberlieferung des jetzt wieder deutschen Danenlandes von Hamburg bis zur schleswigschen Grenze sindet treue Naturtone in den Schöpfungen von Charlotte Niese (geboren zu Burg a./F.).

Ift es bei biefen Schriftstellerinnen wesentlich ein landschaftlich ethnographischer



Realismus, der das "Moderne" in ihren Erzählungen ausmacht, so erscheinen andere wefentlich als Vorkampferinnen ihres Geschlechts. Eine That in dieser Hinsicht vollbrachte Gabriele Reuter in ihrem mit Recht so schnell berühmt gewordenen Roman "Aus guter Familie", in dem die Leidensgeschichte eines jungen Madchens der sogenannten besseren Stande geschildert wird, das für alles andere er= zogen worden ist: nur nicht für den Rampf mit dem Leben (1895); und dieser Aufruf zur verständigeren Hand= habung der Erziehung des weiblichen Geschlechts findet ein Gegenstück in ihrem neueren Romane "Frau Burgelin und ihre Sohne", in dem eine erziehende Mut= ter die Seldin ift. - Selene Boblau (Frau al Raschid Ben) führte sich gleich= falls als Realistin ein mit ihren "Rats= mådelgeschichten" (1888), denen sie meh= rere Fortsetzungen folgen ließ; und ihre scharfe, ja fraffe Kritik an der modernen Krau und ihrem Bildungsstande erreichte den Höhepunkt in ihrem Buch "Das Halbtier" (1899). — Daß übrigens diese kritischen Naturalistinnen von jenen Land= schaftsschildererinnen durchaus nicht grund= fablich getrennt find, das bezeugt als eins von vielen Beispielen Ilse Frapans: "Wir Frauen haben kein Baterland". — Wie sehr aber auch bei einer Frau ber Naturalismus ber Schilderung alles Maß und alle Grenzen überfteigen kann, bas beweist die junge Belene von Mom= bart, die sich hans von Rahlenberg nennt (geboren zu Beiligenstadt am 23. Februar 1870), die Berfafferin 3. B. von "Die Familie von Barchwiß" und "Nirchen" (1899). Auch E. Beln, Els= beth Mener-Korfter, Dora Duncker, Un ny Bock ringen nach modernen Bielen, und von jungerem Nachwuchs sind u. a. zu erwähnen Emmy von Egiby, Anna Behnisch, Emma Bohmer u. f. w. Als völlig selbständig jedoch und nur in gutem Sinne als eine Schülerin Gottfried Kellers bewährte sich Ricarda Huch (Frau Ceconi) in ihrem rein menschlich-schönen Buche: Erinnerungen von Ludolf Ursteu dem "Jungeren".

. Doch genug! Rur allgemeine Umriffe follten hier geboten werden und einige Namen zur Stichprobe.

Auch an neuen journalistischen Gruppenbildungen fehlt es nicht. 'Alls eigent= liches Organ der Jungstdeutschen hat sich vor einigen Jahren "Die Jugend" auf= gethan, sich aber von den Extremen ferngehalten, die im "Simplizissimus" und in Bierbaums neuester barokker Grundung der Zeitschrift "Die Insel" sich wunderlich und unerfreulich auswachsen. Gegenüber den ewigen Sonderbundeleien schuf Grotthuß in seinem "Türmer" eine Zeitschrift, die sich freihalten will von allen Schlagworten, und Lienhard erstrebt eine kunftige Heimatkunst in seiner "Heimat".

Alles dies beweist, daß die Anregungen des litterarischen Krieges noch fortdauern, und niemand kann wissen, zu welchen neuen Spaltungen und Spannungen, Gruppierungen und Richtungen die litterarische Folgezeit noch führen mag. Prophezeien soll und kann man nicht über die litterarische Zukunft, aber ein Bunsch steht jedem frei, und so möchte ich denn mit einem solchen diese Darsstellung schließen:

Mochte die nachste Zukunft der deutschen Dichtung nicht von Schulen und Richtungen, sondern von einzeln für sich dastehenden, groß und frei schaffenden Persönlichkeiten beeinflußt werden; und möchten sich diese dessen bewußt sein, daß alle echte Kunst ihre alteste Lehrmeisterin in der Natur sieht, daß sie aber nicht bei der schülerhaft knechtischen Nachahmung stehen bleibt, sondern daß sie die aufgefundene Wahrheit mit der Schönheit der Form versöhnt, durch die Größe des selbständigen Gedankens vertieft und ihr die Weihe giebt durch die Erfülzung mit sittlicher Kraft.





#### Die Bahlen bedeuten die Seiten.

Adermann, Paul 165. Abler, Prof. Ueber vollstümliche Aufführun: gen 184.

Abler, Friedrich. Mitarbeiter ber "Modernen Dichtercharaftere" 54. 55. — Gedichte und neue Gedichte 334. Bild 334. — Anfüh: rungen 55.

Atabemische Zeitschr. Wird gegründet 69. Alberti, Konrad: (Pfeud. f. Conr. Sittenfeld). Anfänge. Gegen hepse. Ohne Schminke. Alberti, Konrad: (Pfeud. f. Conr. Sittenfeld).
Anfänge. Gegen Hepfe. Ohne Schminke.
Riesen und Zwerge. Plebs 97. — Wer ist der Stärkere? 97—99. — Die Alten und die Jungen 99. — Brot! 140. Aufgeführt 183. Begr. d. Deutschen Bühne 182. Leipz. Prozeß 194. — Die Rose von Hildesheim 360. — Vild 97. Alexis, Willibald. 10. 66. Altenberg, Peter. Wie ich es sehe 359. Andrejenoff, Victor von. Weltgericht 337. Anno, Anton. Direktor des Residenztheaters in Versin 114. — Kührt Ibsens Gelvenster auf

Berlin 114. — Führt Ihsens Gespenster auf 118. — Wird Direktor d. Kgl. Schauspielshauses in Berlin 121. — Sein Nachfolger 267. Antoine, André. Begr. d. Théâtre libre 281. 282. — Bild 281.

Angengruber, Ludwig. Das vierte Gebot i. d. Freien Bühne 146. — Bild 162.

Arent, Wilhelm. Gerausgeb. b. "Mod. Dichter: charaftere". Gedichte 52. - Aus tieffter Geele 52-54. - Bleibtreu über ihn 67. - Mn-52—54. — Bleibtreu über ihn 67. — Myftifiziert. R. Lenz 80. — Weitere Liederbände 333. — Bild 82. — Anführungen 53. 54. Lettronge, Abolf. Begründer des Deutschen Theaters 26. — Tritt zurück 282. — Bild 26. Auerbach, Berthold. 67. Augier, Emile. M. G. Conrad über ihn 34. 196. Augsburger Abendzeitung. 205. Aufterlis, Robert. 335.

Aufertig, Goorti. 300.
Avenarius, Ferdinand. Wandern und Werzben. Deutsche Lyvit. Mitarbeiter der Berl. Monatshefte 60. — Lebe! 346—348. — Ueber die große lycische Form 348. 349. — Vild 347. — Anführungen 347. 348.

Baate, Curt. Mitbegrunder der Freien Bolfe: bühne 186.

Bahr, hermann. Anfänge 240. — Kommt von Paris nach Berlin 240. — Aufführung

der "Neuen Menschen" 184. — Die große Sünde 242. — Die gute Schule 242—246. — Bergleich mit Tovote 247. 248. — Ueber die Zufunft d. deutsch. Litteratur 271. — Kritif der Moderne, Ueberwindung des Naturalismus. der Moderne, Uederwindung des Naturalismus. Russische Reise. Geht nach Wien 309. — Eaph, Mutter, Tichapperl, Star, Athlet. Wird Kührer Jung-Wiens. — Ueder Schlenters Burgtheater-Leitung 310. — Ueder die norddeutsche Schriftfellerkolonie in München 312. 313. — Bild 240. — Anführungen: 244—246. 310. 312. 313.

Barnan, Ludwig. Mitgl. des Deutschen Theaters. Inszenierung des Don Carlos. Einfluß auf Kainz 27. — Begründer das Berliner Theater 121. — Bild 275.
Barich, Paul. Auf Straßen und Stegen.

Fliegende Blätter 81.

Barth, Paul. Tiberius Grachus 306. Baumbach, Rudolf. 11. 271. Bayrifcher Courier. 203. Bebel, August. 188. 189. Bed, Carl. 204.

Beder, August 204. Beder, Wilhelm. 323. Behnifch, Anna 363.

Bengmann, Sans. Im Frühlingesturm, Commersonnenglud 336.

Berg, Leo. Redafteur an Rufters Afad. Beitichrift 69. — Tritt für die modernste Etrö-mung ein 70. — Gründet mit Wolff und Küster den Berein "Durch" 71. — Bild 70. Berlin beginnt sich zu Deurschlands geistigen

Mittelpunft zu entwideln 1-3. Berliner Borfen : Courier. Ueber die

Schillerpreisverteilung 1891. 268.

Berliner Preffe, Berein 339. Berliner Tageblatt. Ebenbarüber 268. Gründung 26. — Bringt Sudermanns "Frau Corge" 109. 110.

Berliner Theater. Wird gegründet 121. — Erwähnt 276.

Berliner Universität. 22.

Berin er untversität. 22.
Bern, Maximilian. Auseinem Leben 334—335.
Bernaps, Michael. 28.
Bernstein, Essa. Siehe Ernst Nosmer.
Berg, Eduard 360.
Bierbaum, Otto Julius. Anfänge. Beziehungen zu ber Zeitschrift "Münchener Kunst"
197. — Mitbegründer ber Gesellschaft für modernes Leben 202. — Deutsche Krif von modernes Leben 202. - Deutsche Lurif von

heute 203. — Ueber feinen religiöfen Stand: punft 205. — Ueber die Bufunft d. deutschen Litteratur 271. — Moderner Musenalmanach Frouwe diesen Krants. Lobetang 325. — Remt Frouwe diesen Krants. Lobetang 325. — Pantragius Graunzer 360. — Vild 200. — Ans führungen 271 u. 325.

Bismard. 1. Björnson Björnstjerne. In der Berliner

Freien Bühne 144. — Bild 168. Blätter für die Kunst. Werden gegründer 351. — Ihr Zweck und ihr Kreis 351. 352. Bleibtreu, Karl. Anfänge 41. — Gunlaug Schlangenjunge. Der Traum. Dies irac 42. Schlangenzunge. Der Traum. Dies irao 42.

Der Nibelungen Not 43.

Norwegische Novellen. Schlechte Gesellschaft 44.

Naturalien. Schlechte Gesellschaft 44.

Naturalien. Lord Byrons lette Liebe 45.

Seine Tochter 45-46, Tiroler Lieberbuch 46-47.

Berhältnis zu den "Modernen Dichtercharalieteren" 50.

Mitarbeiter der Berl. Monatschefte 60.

Nevolution in der Litteratur 65-68.

Mitch herausta. des Magazin 68. hette 60. — Nevolution in der Litteratur 65—68. — Wird Herausz, des Magazin 68. — Nechtet die Lyrif 91. — Größenwahn 94—96. — Ueber das Drama der Zufunft 126. — Schiffal 127—129. Aufgeführt 182. 183. — Weltgericht 129—130. — Ein Faust der That 130. — Harold. Dämen 131. — Wolf und Vaterland 131. 132. — Mitbegr. der Deutschen Wühne 182. — Legt die Redation des Magazin nieder 228. Pail 48. baftion des Magazin nieder 228. Bild 48.
— Anführungen 47. 48. 65. 66. 67. 126. 128. 129.

Bluthgen, Bictor. Ueb beutschen Litteratur 271. Ueber Die Bufunft der

Blumenthal, Oscar. Neue Monatshefte für Dichrung und Kritit 17. - Kritifer am Berl. Tageblatt 26. — Probepfeil, Große Glode 27.

— In Samt und Seide. Bleibtreu und Kreßer über ihn 112. — Begründet das Leftingtheater 121. — Luftpiele 316. — Bild 120. Bodenftedt, Friedrich. 28.

von Bobmann, Emanuel. Stufen 335. Böditer, Staatsfefretar, im Reichstag gegen ben Naturalismus 27.

Böhlau, Belene. Ratsmadelgeschichten, Salb-tier 362.

Böhmer, Emma. 363. Bölfche, Wilhelm. Anfänge. Analyse von Geines Werten. Naturw. Grundlage ber Henris Wetten. Agrunds, Grunolage ber Poesse 185. — Paulus. Jauber des Königs Arpus 186. — Mitbegr. der Freien Volks-bühne 186. 187. — Redakteur der Zeitschrift Freie Bühne 228. — Bild 185.

Bohl, Johannes. 118. Bohne, Johannes. Mitarb. der "Modernen Didhterdiaraftere" 55.

Bondy, J. A. 336. Brahm, Otto. Schillerhasser 22. — Kritifer der Bossischen Zeining 26. — Tritt für Ibsen ein. Ueber Heinrich von Kleist 118. — Essan über Ibsen 120—121. — Bors. des Bereins Freie Bühne 143. — Stellt diese in den Dianst das Mustanda und des Mangel den Dienft des Auslandes und des Naturalis-

mus 144-146. - herausg. b. Beitschr. Freie Bühne 180. - Programm berfelben 180-- Ueber deutsche Bühne und freie Bolfsbühne. Mitbegt. d. letteren 186. 187. — Bergleich mit M. G. Conrad 198. — Ueber Wilbrandts Reue Zeiten 213. — Ueber Lubliner 216. — Legt die Nebaktion der Zeitschr. Freie Bühne nieder 228. — Bahr sein Mitredakteur 242. — Pachtet das Deutsche Theater in Berlin 282. 289. — Bild 143. — Anführungen 180. 181. 186. 187. Brandt, Julius. Pseudonym für hillebrand. Nero 199. — Kaiser Otto III. 200. — Benus

Alftaroth 200. 201.

Atturen 200. 201.
Brentano, Franz. 336.
Breklauer Zeitung. Ueber Schillerpreisverteilung 1891. 269.
Bruno, E. G. Pseud. für Julius Schuls. Königssohn u. Nebell 137. 138. — Pinsel und Kute. Deutsche Lyrit von 1891, 324. Brune, Max. 336.

Büchner, Georg. Leonce und Lena 312.

von Bulow, Sans. 1. von Bulowics, Emmerich. Direftor bes Deutfchen Bolfetheaters in Wien 207. - Bilb

Bulthaupt, heinrich. Mitarbeiter ber Berl. Monatshefte. König Saul. Die Arbeiter. Gerold Wendel. Gine neue Welt 132. Ueber moderne Dramenftoffe. 133. Bild 133.

— Anführung: 131—133. Burdhard, Max. Anfänge. Direktor des Wiener Burgtheaters. Führt Ibsen in Wien ein 207. — Ovation für ihn 208. — Tritt zurück 309.

Busse, Karl. Gedichte und Neue Gedichte 329. — Bisb 329. — Anführung 329. Byron, 45. 46. 163. 164.

€.

Carriere, Moris. 28. — Gegen Kirchbach 61. Christaller, G. Natürliche und vernünftige Zuchtwahl in der Menschheit. Mitarb. der Zeitschreitigaft 62.

Cohn, Clara. Siehe Clara Biebig. Conrad, Schriftstellername des Prinzen Georg von Preußen, f. d.

von Preußen, s. d.
onrad, Michael Georg. Anfänge 33. —
Parisiana. Aleritale Schilberhebung. Die
lesten Päpste. Lutetias Töchter, Totentanz
ber Liebe 34. — Begründer der Zeitschrift Geselschaft 61—65. — Bleibtreu über ihn
66. — Was die Flar rauscht 92—94. —
Firma Goldberg 139. — Beziehungen zu
ber Zeitschrift Münchener Kunst 196. 197.
— Bergleich mit Brahm 198. — Ueber
Augier 34. 196. — Mitbegründer der Gesellschaft für modernes Lehen 202. — Ueber ellichaft für modernes Leben 202. — Ueber die Ziele der Gesellschaft 203. — Das Necht, der Staat, die Moderne 204. — Nelig. Erkung 205. — Vergleich mit Tovote 248. — In purpurner Finsternis 360. Bild 33. Anführungen 62. 63. 203.

Conradi, hermann. Einleitung ju ben "Mobernen Dichter-Charafteren" 48—49. Erfte Gebichte 50. — Lieber eines Sunders 51. 80. 81. — Führt Arent ein 52. — Mitarbeiter ber Berl. Monatshefte 60. — Ueber hendell 80. — Brutalitäten 99. — Abam Mensch 99—100. — Hauptmann über ihn 165. — Leipziger Prozeß. Sein Tob 194. — Nachrufe und Berherrlichungen 194. 195. In der Berliner Freien Litterarischen Gesellschaft 196. Bild 49. Anführungen 48. 49. 50. 80-81. 195. Cubrafa. Bafantafena 279.

Dahn, Felir. 10. 66. 204. — Bilb 9. Danbler, Anna 203.

Dauthendn, Mar. 354. Decadents. Entstehung und Bedeutung diefer Bezeichnung einer modernen Richtung 242. Dehmel, Richard. Anfänge 331. — Erlöfungen. Aber die Liebe 332. — Bilb 331.

Anführung 332.

Dern, Juliane 312. Deursche Bühne wird in Berlin gegründer 182—184. Erwähnt 196. Deursche Studenten: Bereine 21. 22.

Deutsches Tageblatt. Grundung und Mit-

arbeiterfreis 41.
Deutsches Theater. Gründung desselben durch L'Arronge 26. 27. — Wird von Brahm gepachtet 282. 289. — Erwähnt 213. 215. u. a. D.

Deutsches Theater in München wird gegründet 313.

Deutsches Bolkstheater in Wien wird gegründet 207.

Deutschinger, Franz. Theaterdireftor in Augs-burg. Führt Ibsens Gespenster auf 117. Bild 117.

Deutschland, Zeitschrift, begründet durch Fris Mauthner 213.

Devrient, Otto. Berl. Softheater : Direftor. Schillerpreisrichter 267.

Dilthen, Berliner Universitäte-Professor. Ale Schillerpreisrichter 267.

Dittrich, Mar. 323. Doepler, Carl Emil b. Aelt. Maler, wirft

für Bolfstheater 184. Dörmann, Felix. Begruffungegebicht für Ib-fen in Bien 207. Neurotifa, Gensationen 333. — Anführung 333.

Destojeweti, Fjodor. Schuld und Sühne 225. Dramatisiert von Zabel und Roppel als Rastolnitom" 226. - Gine heitle Geschichte

Drad, Emil. 313.

Dranmor 47.

Dresdner Zeitung. Ueber Schillerpreisver-

teilung 1891. 269. Dreyer, Mar. Anfänge. Drei 314. — Winterschlaft. In Behandlung. Großmama 315. Probefandidat 315. 316.

Dunker, Dora. 362. Durch. Jung-Litterar. Berein wird gegründer 68-79. — Bleibtreu über ihn 94. 96. Bersuche eines Theatervereins 141.

## ₾.

Ebermann, Leo. Unführung 306. Athenerin 305 - 306. -

Ebers, Georg. 11. 66. von Ebner-Eschenbach, Marie. Dorf- und Schloßgeschichten 38. -- Gemeindefind, Un:

Echlofigelchichten 38. — Gemeinoetino, un-juhnbar, Glaubenslos 361. — Bild 39. Echtein, Ernst. Besuch im Karzer 253. von Egidn, Moris. Ernste Gedanken 235. Ehlermann, Louis, Verlagsbuchhändler. Ueber-

nimmt das "Magazin" 228. Ellmenreich, Franzista, Schauspielerin 27. Engel, Eduard. Phychologie der franz. Litteratur 63. — Herausg. des "Magazin" 68. — Wand an Wand 196. — Bild 268. Engel, Georg. Der hexentessel. habasa 306. Erbmann, Karl. Ueber holg 229. Ernft, Otto. Pseud. für D. E Schmidt. Grin:

bet in Hamburg eine freie Litterarische Eeselschaft 208. — Die größte Sünde, Jugend von heute 317. — Bild 316.

Fabri, heinz. Pfeud. für Guftav Schmidt. Gedichte 74.

Faktor, Emil. Was ich suche 336. Falter, Emil. Was ich suche 336. Falte, Gustav. Freie Litterar. Gesellschaft in Hamburg 208. — Mynheer, Tanz und Andacht, Iwischen zwei Nächten, Neue Fahrt, Mit dem Leben 326. 327. — Landen und Stranden 360. — Bild 326. — Anführung 326.

in de siècle. Entstehung und Bedeutung dieser Nedensart für die neuere Litteratur Fin de siècle.

241. 242.

Fischer, hans R. Anfänge, Unter ben Armen und Elenden. Was Berlin verschlingt 257. — Berliner Zigeunerleben 258. — Bild 257. Fischer, S. Berlagsbuchhändler, Schapmeister bes Bereins Freie Buhne 143. — Gründer die Zeitschrift "Freie Buhne" 180. Fitger, Arthur. Die here. — Bon Gottes-

gnaden, aufgeführt in der Freien Bühne 146. Flaischlen, Caesar. Ueber hartleben 262. — Toni Stürmer 312. — Schwäbische Dialeste dichtung 333.

Fliegende Blätter. Ueber naturaliftifche Dich: tung 269. 270.

Förfter, August. Begründer des neuen schau: Spielerischen Stils am Deutschen Theater 27. -Direktor des Wiener Burgtheaters. Stirbt

Fontane, Theodor. Balladen. Wanderungen durch die Mark. Redafteur der Kreuzzeitung. Kritifer der Bossischen Zeitung in Berlin 25.
— Bleibtreu über ihn 67. — Irrungen und Wirrungen 101. — Ueber Hauptmanns Vor Sonnenaufgang 169. — In der Freien Litterar. Gefellschaft zu Berlin 196. — Giebt die

Rritif-Thatigfeit auf 228. - Entdedt Sauptmanns humoriftische Begabung 256. — Er-hält den Schillerpreis 268. — Bild 101. Frankfurter Zeitung. Ueber Schillerpreisver-teilung 1891 268. — Ueber Schlenthers Burgtheater-Leitung 311. Frangos, Karl Emil. Salb-Afien 37. — Mofchto von Parma 38. — Der Präfident 224. 225. — Deutsche Dichtung über Palmer 335. Bilb 38. Frapan, Ilfe. Zwischen Elbe und Alfter, Bu Wasser und zu kande 361. — Bild 361. Freie Bühne. Wird in Berlin gegründet 141 bis 146. — Erwähnt 159. 169. 170. 171. 172. 180, 184, 195, 202, 209, 211, 212, 239, 240, 356, u. f. w. Soll in München begründer werden 202, 206, — In Wien beegl, 208, Freie Bühne. Zeitschrift wird gegründer 180.

— Programm 180. 181. — Erwähnt 182.

186. 187. 213. 216. 219. 225. 228. 239. 242. 246. 249. 256. u. s. w. Freie Litterar. Gefellich aft wird gegründet in Berlin 195—196. — Erwähnt 202. — In Stettin und hamburg 208—209. — Das "Magazin" wird Organ der Freien Litterar. Gefellichaft 208. 209. Freie Bolfsbuhne, wird gegründet 182-189. Erwähnt 195. 196. 204. — Soll in München gegründet werden 204. Frengel, Rarl. Berliner Dramaturgie. Ueber die Aufgaben bes modernen Dramas 8. 9. -Ueber die Bedeutung des modernen Romans 9. 91. — Als Kritifer 25. — Bild 7. — Anführungen 8. 9. Frentag, Gustav. Ueber Julian Schmidt 3.
— Soll und Haben 3. — Wendung jum historischen Roman, Neußerung über die Vernyivrigen vioman, Neuherung über die Beranlassung 9. — Realismus 13. — Bleibtreu über ihn 66. — Hebung dieser Gattung des Romans durch ihn 91. — Schillerpreistichter 1891 267. — Vist d. — Anführung 9. Friedmann, Alfred. 334. Friedmann, Siegwart. 27. Friedrich der Große. 1. Friedrich, deutscher Kaiser. Sein hohes Interesse für Dichter u. Gelehrte. Sein Tod 121. Friedrich, Paul. Christus 337. 338. — Bild 337. Anstihrung 338.
Friedrich, Wilhelm. Sucht in seinem Berlage die jüngsten Dichter zu vereinen 34. — Kauft das "Magazin" 69. — Leipziger Prozes. Fris, Gottlieb. 336. Frohberg. Frenzel über feinen Hollandgänger 8. Kulba, Ludwig. Jünger Paul Hepfes 30. — Mitarbeiter der Berl. Monatshefte 60. — Sinngedichte 214. — Unter vier Augen 214. 215. — Die wilde Jagd 215. — Das verstorene Paradies 215. 216. — Die Sklavin 2006. 226. — Jordans dichterische Ernahnung an ihn 226, 227. — Kandidat für den Schillerpreis 1891, 269. — Talisman 277. 278. —

Die Kameraden, Sohn des Kalifen 292. — Herostrat 306. — Bild 273. — Anführungen 214. 215.

Ganghofer, Ludwig. Gründung be dener Litterarifden Gefellichaft 313. Gründung der Mün: chener Litterarischen Gesellschaft 313.
Garborg, Arne. Bei Mama 240.
v. Gaudn, Alice, Freiin 323.
Geibel, Emanuel. 28. 204.
Geistige Kunst. Schlagwort d. Dichtergruppe um George und hofmannsthal 351. 352.
Gensichen, Otto Franz. 336.
Georg, Herzog v. Meiningen. Als Reformator des Theaters 11. 12. — Bringt Wilbenters ur. erfen Aufsithenne 22. tor des Theaters II. 12. — Bringt Wilden: bruchs Carolinger zur ersten Aufführung 20.
George, Siefan. Seine Richtung und die Gruppe seiner Jünger 351—355. — Seine Dichtung 352—354. — Anführungen 353. 354.
Gerardy, Paul. 354. Gesellschaft. Die Zeitschrift wird gegründet 61-65. — Erwähnt 196. Gefellichaft für modernes Leben wird in München gegründet 202-206. Geufe, Rurt. 336. Geuke, Kurt. 350. Goethe. Goethe Philologen, Scherer, hermann Grimm 22. Bernaps 28. — G. H. hepfe 28. — Faust-Monologe 171. — Festschrift der Prager Akademischen Rede und Lesechalle zu seinem 150. Geburtstage 335. — Georges Gruppe beruft sich auf ihn 353. Göhre, Paul. Drei Monate Fabrifarbeiter 236. von Goldschmidt, Abalbert. Gaa 289. be Goncourt, Brüder. Genriette Maréchall 145. — Edmond de G. Tovote beruft sich auf ihn. — Bild Edmonds d. G. 163. Grabbe, Dietrich. 65. Gradnauer, Georg. Mitarbeiter ber "Mo-bernen Dichter-Charaftere" 55. belle Grazie, Marie Eugenie. hermann, Saul, Nobespierre 338. — Das Zaren-Mahl Saul, Nobespierre 338. — Das Zaren-Mahl 339. — Anführung 339. Greffing, Richard. Gleiches Necht 230. — Erstreitet als Rechtsanwalt Die Freigabe von Sauptmanns Webern 282. Greif, Martin. Kirchbach tritt für ihn ein 61. — Mitarbeiter der "Gesellschaft" 62. — heinrich der Löwe. Die Pfalz am Rhein 138. — Conradin 139. — Parodiert von Gumppenberg 204. — Bild 269. Grillparger, Franz. 65. Grimm, hermann. Schiller-Gegner 22. Goethe : Forscher und Groffe, Julius. Das Bolframslied 336. Groth, Klaus. Erhalt ben Schillerpreis 268. Grothe, Sugo. Belt und Seele 334. Grottewis, Rurt. Enquete über Die Bufunft ber beutschen Litteratur 251. 252. 270-272. von Grotthuß, Jeannot E. Freihert. Gott-fuchers Wanderlieder 328. Begründer den "Türmer" 363. — Bild 328. von Gumppenberg, Hanns, Freiherr. Un-fänge. Thorwald 197. — Mitarbeiter ber Zeitschrift "Münchener Kunst" 198. Messias 201. 202. 205. — Bergleich mit Wilbrandts Hairan 300. 301. — Mitbegründer der Gesells

schaft für modernes Leben 202. — Parodien

203. 204. — Mauthner über ihn 204. — Bayr. Courier über ihn 203. — Im Münchener Carneval. Ueber fünftlerische Behandlung religiöfer Stoffe. Berfolgungen und Anflagen gegen ihn. Tritt aus dem Borstande der Gesellschaft für modernes Leben aus 205. Das Sereumun fur movernes teven aus 200. Das dritte Testament 205. 206. Kritst des wirstide Seienden 206. — Die Frau von der Jar 262. — Alles und Richts 320. — Der erste Hofnart 320. 321. — Der fünste Prophet 360. — Bild 201. — Ansührungen 198. 204. 320—321. Gußtow, Karl. 66. 316.

Saafe, Friedrich. 27. Sahnel, Frangistus. Beinrich VII. in Genua. Un der Weiche, Des alten Lehrers felig Ende. Mn der Weiche, Des alten Lehrers seing Ende. Eife. Begründer des Vereins Psychodrama 323. Halbe, Mar. Anfänge. Freie Liebe. Der Emportömmling. Eisgang 285. — Jugend 285—287. — Amerikafahrer, Lebenswende. Mutter Erde 292. 293. — Begründer des Intimen Theaters in Minchen 312. — Der Eroberer. Das taufenbjährige Reich 314. - Bilb 285.

Samel, Richard. Bauber ber Che. 336.

hamerling, Robert. 10. 60. hango, hermann. 336. hanfen, Oscar. Mitarbeiter ber "Mobernen Dichter:Charaftere" 55.

Dichter: Haraftere" 55.
von Hanstein, Adalbert. Anfänge 71. 72. —
Ueber das Drama der Zufunft 76. — Mensichenlieder 87. 88. — Bon Kains Geschlecht 89—91. — Tritt für Ihsen ein 117 Ann. und 118. — In der Freien Litter. Gesellschaft. — Die Königsbetüder 276. — König Saul 301. — Der Liebestichter 336. — Der Bifan 186. Admed der heiland 337. — Die Aftien des Glude 360. — Bild 5. — Anführungen 88.

Sanfum, Anut. Sunger 240. Sarben, Maximilian. Begründer des Bereins Freie Buhne 143. 144. — Ueber Schillerpreissverteilung 1891. 269. — Bild 142.

hardenberg: Novalis. 194. 353.

Hardt, Ernst. 354.

Hardt, Ernft. 354.
Harlan, Walther. Jm April 288.
Hart, Heinrich. Anfänge. Herausgeber der neuen Monatshefte für Dichtung und Kritif 17. Weltpfingsten 18. — Lied der Menscheit 20. 82—85 u. 336. — Kritische Wassensgünge 21. — Berliner Monatshefte 59—61. — Mitbegründer der Freien Bühne 145. — Beriehungen 145. — Beitehungen 145. — Beiteh Beziehungen zu hauptmann 165. — Bitb 20. — Anführungen 18. 59. 61. 84—85. hart, Julius. Anfänge 17. — Sanfara 18.

— Ueber die mit H. hart gemeinsam herausgegebene Zeitschrift s. d. — Mitarbeiter ber Berl. Monatshefte 60. Der Sumpf 139—140. Aufgeführt 184. — Mitbegrunder der Freien Buhne 145. — Beziehungen zu hauptmann 165. — Ueber Lyrif der Jufunft 191. — Homo sum 191—192. — Bild 21. — Ans

führungen 19. 191. 192.

hartleben, Otto, Erich. Mitarbeiter ber "Mobernen Dichter:Charaftere" 55. - Mitarbeiter ber Berl. Monatshefte. — Quartett 91. Ueber bie Freie Bolfsbühne 187. — Die Serenni 261. 262. — Erubententagebuch, Der Frosch. — Flaischlen über ihn 262. — Bom gastfreien Pastor 263. — Angele 263—264. — Hanna Jagert 283. — Erziehung zur Ehe 283—284. — Die Befreiten 311. — Meine Verse 333. Rosenmontag 311. Bild 261. — Anführ rung 187.

von hartwig, Richard. Weltmarchen. Mit-arbeiter ber Berliner Monatshefte 60. haßlauer. Miterbauer bes Wiener Burg-

theaters 207.

auptmann, Carl. Dynamifche Theorie ber Lebewefen, Marianne, Waldleute. Ephraims Breite 313.

hauptmann, Gerhart. auptmann, Gerhart. Anfänge 160. — Reifen, Promethidenlos 161. — Stellung zur Soziologie und Neligion 161.—163. — Bahr: wärter Thiel, Alberius, Nömer und Germanen 164. — Beziehungen zu von Hanstein 163. 164. — Zu Kreher 164. — Zu Byron 163 u. 164. — Zu Heffer, zu Holz und ben Brüdern Hart und Adermann 165. — Bor Sonnengurgagn 165.—169. Kontone barüber Anfänge 160. -Seinbern Juli und Auermain 105. — 28te Connenaufgang 165—169. Fontane darüber 169. — Aufgeführt in der Freien Bühne 170. — Nachspiele und Lärm in der Presse 171 bis 172. Aufgeführt im Belle Alliancetheater 171. — In der Freien Bolfsbühne 187. — Schlenthers Berteidigung 171. h. & Stil verglichen mit dem Sudermanns 173. Berglichen mit M. v. Stern 191. — Friedense fest 210—212. — Einsame Menschen 220. 222 u. 264. 265. 266. 285. 298. — Gauptmann: Partei 228. — Die Weber (De Waber) 222. 231-235. - Berboten, recitiert, wieder 222. 231—235. — Berboten, recitiert, wieder freigegeben, aufgeführt in Paris 282. — H. st. humoristische Begabung entdedt durch Kontane 256. — Kollege Crampton 264—267. — Kandidat für den Schillerpreis 269. 270. — Ueber die Zufumft der deutschen Litteratur 271—272. — Hannele 279—281. Mufgeführt in Paris 282. — Der Biberpelz 283. — Klorian Gener 290. — Berfuntene Glode 296—300. — Kuhrmann Senfahl 307—309. 296—300. — Fuhrmann henfolel 307—309. — Schlud und Jau 314. Bild 160. Anführungen 163. 166—167. 299—300.

Saufer, Franz, f. Franz Oppenheimer. Saverland, Anna. 27.

Hebbel, Friedrich 65. Hegel. 21. Hegler, Wilhelm. N egler, Wilhelm. Mutter Bertha 358.

hegler, Wilhelm. Mutter Bertha 358.
heiberg, hermann. Apothefer heinrich. Esthers Ehe 39. — Mitarbeiter der Berliner Monatschefte 60. Bild 41.
heimat, Die, Zeitschrift. 363.
heine, heinrich. 67. 204.
held, Franz. Pseud. für herzseld. Gorgonenshäupter 74—76. — Fest auf der Bastiste 134 bis 135. — Im Münchener Intimen Theater 312. — Tanhuserus recidivus. — Trohasselbem 333. alledem 333.

hendell, Karl. Borrebe zu ben "Mobernen Dichter-Charafteren" 49-50. - Umfonst. Poetisches Sizzenbuch 51. - Mitarbeiter ber "Modernen Dichter: Charaftere" 51. 52. — Mitarbeiter ber Berliner Monatshefte 60. Sest Eugen Wolffs Kunstpringip in Berfe 77-78. — Strophen. Amfeltufe. Diorama. Conradi über ihn 80. — Quartett 91. — Sozialift. — Trugnachtigall 191. — Totengebicht auf Conradi 195. — Bild 51. — Anführungen 51, 52, 77, 78,

herrig, hans. Die Schweine. Der bide König. Feuilletonist am "Deutschen Tage-blatt" 41. — Bleibtreu über ihn 67. — Lurus: theater und Bolfsbuhne. Drei Jahrhunderte am Rhein 141.

am Uhein 141.
Herzseld s. Kranz held.
Herzseld s. Kranz held.
Herzseld er, J. 336.
Heßler, Mlexander. 165.
Heßler, Mexander. 165.
Heßler, Mandender. Belt 2. Im Partadiese 7—8. Hand Lange. — Colberg 11.
— Stellung im Münchener Geistestleben 28.
Gegensat zu Nichard Wagner 29. — Parobiert von Kirchbach 63—64. Von Gumppenberg 204. Vergl. mit H. Land. Wahrheit 228. — Schillerpreisrichter 267 u. 268. —

228. — Egillerpreisrigter 267 u. 208. — Ueber die Zufunft der deutschen Litteratur 271. — Bild 28. — Anführung 7—8. hillebrand, f. Jusius Brand. himmelbauer, Franz. 336. hirschfeld, Georg. Anfänge 293. Zu hause 293—294. — Dämon Kleist 294. — Die Mütter 294—295. — Agnes Jordan 311. 313. — Rich 293.

Bild 293.

Birfdfeld, Leo. 208. von Sodberg, Bollo, Graf. Generalintendant ber Agl. Schauspiele ju Berlin 112. - Ernennt Anno jum Direftor 121. — Schillerpreis-richter 268. — Bild 113.

richter 268. — Bilo 110. hoffmann, Camill. 336. hoffmann, Handl. 336. hoffmann, Hand. Der eiserne Rittmeister 253. — Das Gymnasium zu Stolpenburg 253.—256. — Ueber die Jusunst der deutschen Litteratur 271. — Bild 253.

hoffmann, Mar. Irdifde Lieder. Morgen-ftimmen 327. — Bild 327.

hoffmann von Bangenheim, Pauline.

von hofmannsthal, Sugo. Anfänge 350. Die Frau am Fenster 354. — hochzeit ber Sobeibe, Tod bes Tizian 355. Geine Rich: tung und seine dicht. Genossen 351—354. — Bild 351. — Anführung 355. on Hohenhausen, Elise. 17.

— Bild 361. — Anführung 356. von Hohenhausen, Eise. 17. Holischer, Arthur. 336. Hollander, Felix. Jesus und Judas 236. 238—239. — Magdalene Dornis. Frau Ellin Röte 239. — Bild 237. Holm, Mia. Gedichte 346.

Holmfen, Bjarne, P. Gemeinsames Pseud. für holz und Schlaf 159. 165. 169. Holz, Arno. Kling ins herz. Deutsche Beissen 55. Mitarbeiter ber "Modernen Dichters Charaftere" 56—58. — Buch ber Zeit 76. —

Begründer des fonsequenten Naturalismus 146-152. - Berbindet fich mit Schlaf 153 bis 154. Papa Hamlet 154—157. — Der neue Kunststil und sein schriftlicher Ausbruck 158. — Pseud. B. P. Holmsen 159. — Haupt-158. — Pseud. B. P. Holmsen 159. — Hauptmann widmet ihm "Bor Sonnenausgang" 159. — Beziehung zu Hauptmann 164. 165. — Familie Selide 147 Anmerkung und 179. — Medakteur der Zeitschrift "Freie Bühne" 180. — In der Freien Litterar. Gesellschaft 196. — Meue Geleise 228. — Der geschundene Pegassus 228—229. — Die Kunst, ihr Wesen und ihre Geses 147—153 u. 229. Enquete über die Zukunft seines Stils 270. Phantajus über die Lyrik der Zukunft 349—350. — Unsührungen 56. 57. 58. 147. 148. 149. 150. 151. 153—154. 155—157. 229. 349. 350.

holzamer, Wilhelm. 336. von hopfen, hand. Sendlinger Bauern-fclacht. Komme nach Berlin 2. helga 230. Bild 3.

Südinghaus, Karl August. Mitarbeiter ber "Mobernen Dichter-Charaftere" 55. von Gulfen, Botho. Generalintenbant ber Kgl. Schauspiele in Berlin. Führt Wildenbruchs "Karolinger" auf. Sein Tod und fein Nach-folger 112.

Sugenberg, Alfred. Mitarbeiter der "Modernen Dichter Charaftere" 55. — Mitarbeiter ber Berliner Monatchefte 60. huns mans, Joris Carl, abtrunniger Bolas Schuler und Symbolift 241.

Ibsen, henrik. Lebens: und Entwidelungsgang 114—117. Erste Aufführungen in Deutschland 117. — Boltsfeind im Berliner Oftend: Theater 114. Gespenster im Berliner Nessibenz-Theater. In der Freien Bushne 144 bis 146. — Etühen ber Gesellschaft und Bolfs-feind in der Freien Bolfsbuhne 187. Giebt den Modernen Münchens eine Absage 206. — Reift nach Wien. Kronpratendent im Burg-theater. Wildente im Deutschen Bolfotheater. Ibsenbankett 207—208. Seine Dankrede 208. Frau vom Meere. Parodiert von Gumppen-berg und hartleben 262. Breslauer Zeining über ihn 269. Enquete über seinen Einfluß in Deutschland 269. — Uebersetzt von Morgenftern 334. - Bild 112.

Impressionisten. Entstehung und Bedeutung bes Namens einer Litteraturrichtung 241. 242.

Intimes Theater. Wird in München gegründet 312.

Infel, Die, Zeitschrift 363.

Jacobi, Dr. jur. 323. Vorstand des Bereins Psnchodrama.

Jacobo meti, Ludwig. Anfänge 192. - Funten 192. 193. - Gründet die Zeitschrift ber

Beitgenoffen 193. - Dinab ber Marr 320. Aus Tag und Traum. Leuchtende Tage 334.

— Werther 102 Jude 359. — Bild 194. — Unführung 193. Jaffe, Nichard. 209. 210. Das Bild bes Signorelli Jahn, H. E. Mitarbeiter der "Modernen Dichter:Charaftere" 55. Janitschef, Maria. 341 —343. — Bild 341. - Anführung 342—343. Jean Paul (Friedrich Richter) 353. Jenny, Rudolf. Not fennt fein Gebot 314. Jerichte, Defar. Redafteur ber Anffhäufer-Beitung. — Mitarbeiter der "Mod. Dichter-Charattere". Deutsche Weisen 55. Joadim, J. Feier 207. Beranlaßt die Wiener Ibfen-Jonas, Paul. Rechtsbeiftand der Freien Bühne, hauptverfasser ihrer Statuten 143. — Bild Jordan, Mar. Schillerpreierichter 268. Jordan, Wilhelm. Die Nibelunge 10. 13. Parodiert von Gumppenberg 204. — Dichterische Ermahnung an L. Fulda 226. 227. — Bilb 10. Jog, Victor. 336. Jürgen &, Anna, Schauspielerin, nachmale Frau von Hochenburger. 27. Jugend, Die, Zeitschrift 363. Junghans, Sophie. 38. Erbin wider Willen 39. — Bilb 359.

Rabelburg, Guftav. 316. Kafta, E. M. Beranlagt die Wiener Ibsen-Feier 207. von Rahlenberg, hans. Pfeudonnnt für helene von Mombart. S. d. Kaing, Joseph. Als Mitglied bes Berliner Deutschen Theaters Bahnbrecher bes schauspielerischen Realismus 27. Türk gegen ihn 184. — Bilb 27. Kamp, Otto. Armeleutslieder 70. 71. — Sozialreformatorijcher Schriftsteller 236. — Bild 236. — Anführungen 70. 71. Ratweis. Eine Geldheirat 226. Kaffeno, Rudolf. 336. Kaffan, Jsidor, und die Freie Bühne 170, 171. Regel, Hugo. Gegen den Strom. Verlorenes Leben 334. Reller, Gottfried. Der grune Beinrich 7. Spricht sich gegen die Berkennung Schillers aus 22. — Bleibtreu über ihn 66. Rellerbauer, Walther. 335. Kempner: hochstädt. 316. Rent s. Harden 269. Rird bach, Wolfgang. 27. Anfänge 29. — Märchen, Salvator Rosa 30. — Kinder des Reichs 30—32. — Annäherung an M. G. Conrad 34. — An v. Neber. — Drei selige Kaune. Ausgewählte Gedichte 35. — Verhält:

- Mitarbeiter an den Berliner Monats-heften 60. - Tritt für M. Greif ein 61. -Auftreten gegen hense. Münchener Parnaß 63. 64. — Bleibtreu über ihn 66. — Die 63. 64. — Bleibtreu über ihn vo. — Die letten Menschen 140. 141. — Herausgeber bes "Magazin" 228. — Des Sonnenreiches Untergang. Gordon Pascha 288. — Das Leben auf der Walze. Der Weltfahrer 359. — Wild 29. — Anführungen 29. 31. 32. 61. 63. 64. Kirchner, Theodor 336. Kitir. 336.

Rlages, Ludwig. 354. Klein, Abolf. Schauspieler 209. Klein, Karl August. Ueber George 352.

Rleift, Kain August. Geber George 502.
Roben, Otto. 366.
Roppel, Ernst. Naskolnikow 226.
Korn, E. Ueber Conradi 195.
Kralik, Richard. Mitarbeiter der "Modernen Dichter-Charaktere" 55. — Mitarbeiter der Berliner Monatshefte 60.

Kreher, Mar. Die Betrogenen 39. — Die beiden Genossen. Sonderbare Schwärmer. Die Berfommenen 40. 41. — Drei Weiber 100. — Meister Timpe 100—101. 107. 109. 132. 229. 248. — Aus dem Riesennest 105. Ueber Lindner 112. Bürgerlicher Tod 120.

Ueber Lindner 112. Bürgerlicher Tob 120.

— Beziehungen zu hauptmann 164. humorist 256. — Das Gesicht Christi 359. — Bild 45. — Ansührung 112.

Ruczyn eti, Paul, Komponist. 1.

Kürschner, Joseph. Begründer der Schriftzsteller: Zeitung. 50.

Küfter, Conrad, Arzt. Begründer der Reform-Burschenschaften, der Atademischen Bereinigung, der Atademischen Zeitung 68. 69. — Tritt für moderne Stoffe der Poesse ein 70. — Mitbegründer des Bereins "Durch" 71. 72.

— Giebt ihm den Namen 76. — Begründer der Deutschen Universitäts-Zeitung 79. der Deutschen Universitäts Zeitung 79. Bild 69. — Anführung 70. Kulfa, Julius. Beranlaßt die Wiener Ihsen-Feier 207.

von Rupffer, Glifar. Der herr ber Belt 321. - Leben und Lieben 335.

Kurg, Jsolde. Gebichte 81. — Erg. 361. — Anführung 81. Ryffhaufer:Fest der "Deutschen Studenten"

Ryffhäuser=Beitung. 55.

Land, Sans (Sugo Landsberger). Stieffinder ber Gefellichaft 105. Die am Wege fterben 105—107. Berglichen mit P. hepfe 106. Der neue Gott 236—238. — Sinden. Bon mei Erlöfern 358. — Bild 106. — Anführung 107. Landsberger, Seinrich. (Pfeudonym Lee) Eramen. Schlagbaum 288. — Bild 289. Landsberger, Sugo f. Sans Land. nis ju den "Modernen Dichter-Charafteren" 50. | Langbehn, Julius. Rembrandt als Erzieher 235.

Langmann, Philipp. bis 314. Lauff, Joseph. Der Burggraf. Der Gifen-jahn 321.

Pfeudonnm .5. Landsberger. Lee, Beinrich. Lehmann, Jofef. Begrunder bes "Magazin"

Lehmann, Paul. Rauft bas "Magazin" wieber 208 u. 228. — Begründer ber "Roman-Kauft bas "Magazin" welt" 228.

Leibnig. 1.

von Leixner, Otto. 59. — Bilb 89. Lemmermeyer, Fris. Der Alchymist. Mitarbeiter ber "Mod. Dichter-Charaftere" 56. — Ueber hensels Don Juand Ende 60. Lenz, Reinhold. Bleibtreu über ihn 65. Wird won Arent mystifiziert 80. Leppin, Carl. 336.

Leffingtheater wird gegründet 121. von Levehow, Carl. 336. Liebfnecht. 188. Lienhard, Fris. Maphtalin 135—137. Till Eulenspiegel 306. — Lieder eines Chaffers 333. — Begründet die "Heimat" 363. — Bild

von Lilieneron, Detlev, Freiherr. Unfänge 35. — Abjutantenritte 36. 37. — Bleibtreu über Breide ihn 68. — Eine Commerschlacht. hummeleblittel 85. — Gedichte 85-87. Der "yummeisbüttel 85. — Gedichte 85—87. Der Trifels und Palermo 137. In der freien Litteraturgeselsschaft 196. — Mitbegründer der Gesellschaft für modernes Leben 202. Poggfred 329—331. — Bild 80. — Anführungen 36. 37. 85. 86—87. 330. Lindau, Paul. Ueber Molière, Briefe eines deutschen Aleinstäderes 2. — Begründet das Neue Blatt in Leipzig. Kommt nach Berlin 3. — Trenzel über ihn 8. — Kriefe in der

3. — Frenzel über ihn 8. — Kritit in ber Gegenwart 25. — Jug nach bem Weften. Urme Madchen 96. — Die Sonne 227—228. - Bild 4.

Lindau, Rudolf. 67. Lindner, Albert. Ueber foziale Rot in Berlin 1. — Opfer der modernen Richtung 11. -Kreber über ihn. Sein Tod 112.

Lingen, Thetla. - Bild 343. - Anführung 344-345.

Lingg, hermann. 10. 60. 204. Linte, Defar. Jefus Chriftus, Milefische Marchen, Bilb bes Eros, Eros und Pfinche. Mitarbeiter der "Mod. Dichter-Charaftere" 54.

— Aus dem Paradiese. Ergo bibamus.
Jesusroman. Antinous 87. — Als die Rosen blühten. Schlummere, Schwert, unter Murten.

— Bild 333. — Anfithrung 54. Lorenz, Felix. Jugend und Tod. Aus dem Lande des Märchens 334. Lothar, Rudolf 306. Cafar Borgias Ende.

Ritter Tob und Teufel. Ronig Harletin 307.

Lubliner, Sugo. Im Spiegel 216. — Der fommende Lag 227. Ludwig I. König v. Bayern. Als Begründer bes Münchener Kunstlebens 28.

Bartel Turafer 313 | Ludwig II. König v. Bayern. Als Schüßer Michard Wagners 28.

### M.

Maday, John henry. Mitarbeiter ber Ber-liner Monatshefte 60. Im Thuringer Balb. Arma parata fero. Dichtungen. Sturm, Relene, Alte und Junge. Moderne Stoffe. Novell. Studien 81. — Anna Hernsborff 139. — Das starfe Jahr 190. 191. Biographie über Max Stirner. Die Anarchisten 191. — Bild 72. — Anführungen 73-74. 190 bis

Magazin, Das. Zeitschrift, gegründet von J. Lehmann. Geleitet von E. Engel. Geht in den Berlag v. Friedrich in Leipzig über. Bleibtren Nedasteur 68. — Wird Organ der Freien Litterarischen Bereinigung 208. 209. Gesauft von Ehlermann. Nedigiert von Kirchbach. Geht wieder in den Besits Lehmanns über. Nedasteur Neumann: Hofer 228.

Maifon, Rudolf. Mitbegründer der Gefell-Schaft für modernes Leben 202.

March erbaut bas Bolfefestspielhaus in Wien

Marriot, Emil. f. Emilie Mataja. Mataja, Emilie (Emil Marriot). Der geistliche Tod 38. — Beiteres 361. — Bilb 40. Mattoweth, Adalbert. Königl. hoffdauspieler in Berlin. In Wildenbruche Quipowe 124.

- Bild 124.

Maupassant, Gup. Claire de lune 251. Mauthner, Fris. Nach berühmten Mustern 21. Der neue Ahasver 39. — Wird Mit-begründer d. Freien Bühne. Uebersest E. de Goncourts henriette Marechal 145. — Ueber Gumppenberg 204. — Zeitschrift Deutschland 213. Ueber Beredramen 276. — Bild 146. Mar, König v. Bayern, und seine Taselrunde 28. von Mayer, Eduard. Die Bücher Kains vom ervigen Leben 337.

von Meerheimb, Ridgard. 321. — Erfinder des Phydyodrama 321—324.

Meininger Softheatertruppe 12-13.

Mendes, Cafulle 389. Merwin, Peter. Pse Schubert, f. d. Megner, Mar. Mic Pfeudonym für Wilhelm

Schubert, s. d.
Meßner, Mar. Michael Servet. Joachim von Brandenburg 287. — Bild 287.
Weßthaler, G. Ibsen: Ensemble 313.
Meyer, Konrad Ferdinand. Jürgen Jenatsch. Huttens leste Tage 13.
Meyer, Nichard M. Ueber George 353. — Ein neuer Dichterkreis 354.
Meyer: Förster, Elsbeth. 317. — Bild 362.
Meyer: Förster, Wilhelm. Unschuldig oder

Unfichtbare Retten 224.

Minor, J. 207. Mitterwurzer, Friedrich. Schauspieler 208. Moderne, Die. Von E. Wolff eingeführte Bezeichnung 79. — Von hermann Bahr gebraucht 309.

Moberne Blätter. Beitschrift ber Münchener für modernes Leben. Wird gegründet 206. Moberne Dichtung. Zeitschrift, wird gegründet 194. Ueber Conradis Tod 194. 195. Moberne Rundschau. Organ der Mobernen Biens. Berichtet über die Ibsenfeier 207. Möller, Marx. Legenden, Totentang, In der Johannisnacht 320. Moltte. 1. von Mombart, helene. Pieuv. Junion Barchwiß. helene. Pfeud. hans von Montanus. Deutsche Lyrif von 1891, 324. Morgenftern, Chriftian. Aus Phantas Schloß. Ibsen. Ueberfegung 334. Mühsting, Decar. Die Bildungemüden 359. Müller: Guttenbrunn, Abam. Wien war eine Theaterstadt. — Jrma, aufgeführt auf der Deutschen Bühne 183. — Bild 183. Münchener Rlugschriften werden von ben Mobernen Münchens herausgegeben 204. München er Frembenblatt 205. München er Kunst, Zeitschrift, wird von ber jungen Partei in München gegründet 196—199. München er Neueste Nachrickten. 206. — Ueber Schillerpreisverteilung 1891: 268-269. Münch ener Poft. 205. Murger, Scènes de la vie de bohême 257. Mufenalmanad Berliner Studenten 336. Mufenalmanach, Moderner. Gerausgegeben von Bierbaum 324. Myfing, Defar. Die Bilbungemuben 360.

aturmissenschaft. Ihr Einfluß auf die moderne Dichtung 6. 32. 78. 82. 83. 87. 185 Naturwiffenschaft. u. a. a. D. nt. a. a. D.
Naumann, Friedrich. Das soziale Programm ber evangel. Kirche 236.
Naumann, Bictor. Jfarus. Direktor des Deut-schen Theaters in München 313.
Näußer, Earl. Schauspieler 199. Meue litterarifche Blatter. Organ des Bereins Psychodrama 321 u. 323. Neumann-hofer, Otto. Anfange 109. — Rebatteur b. Magazin 208 u. 228. Macht es zum Organ ber Freien Litterarischen Gesellschaften 209. Ueber Sudermanns Codoms Ende 212. Wird Kritifer am Berliner Tage-blatt 228. — Ueber Schillerpreisverteilung 1891: 268. — Ueber Bersdramen 126', u. 276. Riemann, Carl. Wie die Alten sungen 306. Riemann: Naabe, hedwig. Schauspielerin. In Bog' Eva 126. Niese, Charlotte. 361. Riehfche, Friedrich. Wird vollstümlich 189. 190.
— Erwähnt 337. 351 u. a. a. D. — Bild 182.

Dietsicheana. 270. 357.

Norddeutsche Schriftsteller-Kolonie in München 312-313.

Mordhaufen, Richard. Frig der Landstreicher, Vestigia leonis, Sonnenwende 336. Novalis f. hardenberg.

D.

Dehler, August. 354. Dhnet. 27. Olden, Sans. Der Glüdestifter 225-226. -Bild 225. von Ompteda, Georg Freiherr. Freilichtbilder. Drohnen. Unser Regiment. Sylvester von Gener 358—359. — Bild 358.
Oppenheimer, Franz. Pseud. Franz hauser. Ein Weg zur Liebe 87.

Palmer, Ludwig. Lieder eines Gifenarbeiters Panizza, Oscar. Genie und Bahnsinn 204.
— Duftere Lieber. Londoner Lieber. Satirifer 206. von Perfall, Anton 359. Carl 360. Perls, Nichard. 364. Pernestorfer. Ueber Ibsens Politik 208. Philippi, Felix. hilft Ibsens Gespenster in Deutschland einführen 117. — Das alte Lied 224. Pict, Friß. 336. Plowert. Symboliften : Lexifon 241, Anmerfung. Pöhnl, Hans. Der arme Beinrich. Heber moderne Menschen im Drama 139. Pohl, Emil. Basantasena 279. Pohl, Mar. Schauspieler 27. von Polenz, Wilhelm. Breitendorf u. a. 358. Der Pfarrer von von Preuschen, hermine. Regina vitae. Bom Mondberg 341. von Prochagfa, Adolf Freiherr. 336. Prölf, Johannes. 60. Pinchobrama, das. Neue Aunstgattung v. Richard v. Meerheimb aufgebracht 321-324. Pfnchodrama, litterarische Gesellschaft, wird gegründet 323. Putlis, Guftav zu. 8. von Puttfamer, Alberta.

# R.

340.

Raabe, Wilhelm 7.

Berliner Monatshefte 60. Dichtungen. Af-forde u. Gefänge. Offenbarungen. Aus Ber-gangenheiten 340. — Bilb 340. — Anführung

Mitarbeiterin ber

von Reber, heinrich. Beziehungen zu Conrad u. Kirchbach 35, ju Bleibtreu. Federzeich-nungen 65. Mitarbeiter der Münchener Kunst 198. — Anführung 198. von Redwiß, Decar 204. Reicher, Emanuel. Schauspieler. Mitglied b. Berliner Residenztheaters. Schöpfer des na-turaliftischen schauspielerischen Still 114. Mis Josen: Darsteller 118. — Ueber Haupt-manns Drama Bor Sonnenaufgang 169. 170. — Erwirft die Aufführung an der Freien Bühne 170. Als Recitator 196 und 289. Bild 115.

Reuter, Frig 6. 7. 252. — Bilb 6. Reuter, Gabriele. Aus guter Familie. Frau Bürglin und ihre Söhne 362. — Bilb 356. Richter, Jean Paul Friedrich 353. Ritter, Anna 345. — Anführung 345. Roeder, Ernft 323. von Rohrscheidt, Curt. Catans Erlöfung 337. Momanwelt. Zeitschrift für Romane moderner Richtung. Wird gegründet 228. Roquette, Otto 60. 204. Mofegger, Peter. Am Tage bes Gerichts 222-224. - Bilb 222. 222—224. — Bild 222.
Rofmer, Ernst. Pseud. für Elsa Bernstein.
Wir drei. Dämmerung. Themistotles. Dagny peters 317. — Die Königstinder 317—320.
Rossi, Ernesto. Schauspieler 114.
Ruederer, Josef. Ein Verrückter. Die Jahnen-weihe. Im Intimen Abeater 312.
Rumanien, Königin von 340. Runge, hermann 336. Ruseler, Georg. Die Stedinger 287. Conradin 288.

Saint: Simon 163.

Salus, hugo 336. Sarbou, Bictorien 269. von Schabelety, Elfa. Der berühmte Mann, Agrippina, Notwehr. Gifela. Irrlichter. Das liebe Gelb 317. Schad, Friedrich, Graf 20 u. 60.
Schanz, Frida 340.
Scharff, 312.
Schaufal, Richard. Triftia 333.
Schaumberg, Georg. Anfänge 199. Mitbegründer d. Gesellichaft für Modernes Leben

202. — Im Intimen Theater 312. — Dies irae 334. — Bilb 197. — Anführung 199. Schaumberger, Julius. Anfänge. Gründet bie Zeitschrift Munchener Aunst 196. Mir Mit: begründer der Gefellichaft für modernes Leben 202. - Eifrigstes Mitglied derfelben. über Bolfsbühne und bas moberne Drama 204. — Die Löwen und die Schafe. Ueber 204. — Die Loven und die Schafe. Ueder feinen religiösen Standpunkt 205. — Mitbegründer der Modernen Blätter 206. — Künstlerdramen 306. — Im Intimen Theater 312. — Bild 197. — Anführung 206.
Scheerbart, Paul. Gründet die Gefellschaft Deutscher Montesten Das Marchies 222

beutscher Phantasten, Das Paradies 335. - Tarub. Bagdads berühmte Röchin 360. -Anführung 335.

von Scheffel, Joseph Bictor 10. 66. Scherenberg, Führt als Direftor bes Bictoriatheaters in Berlin Bilbenbruchs Karo-

inger daselbst zuerst auf 23.
Scherer, Wilhelm. Professor in Wien.
Ueber die junge Generation gegen Jusian Schmidt 6. — Wird über Strasburg nach Berlin gerufen, wender sich der Goethe-Forschung zu 22. — Empfiehlt Otto Brahm zum Kritifer der Woss. Zeitung 26. — Vild 5. - Anführung 6.

Schering, Emil 336.

Scherr, Johannes 20.
Schiller wird von hermann Grinun, Otto Brahm u. a. angegriffen, von Gottfried Keller verteidigt 22. Bon hauptmann nicht geliebt 163. Gegensat zu hauptmann 166. - Monologe 168. Subermann scherzhaft und ernsthaft als sein Nachfolger bezeichnet 212. Seine Richtung von der Breklauer Zeitung als aufgegeben angesehen 269 u. a. a. D.

Schiller preis wird gestiftet 121. — Berteilung im April 1891 und Urteile barüber 267—270. Schlaf, Johannes. Im Berein "Durch". Lobt Bleibtreus Revolutionsbroschier 76. — Berbündet sich mit Holz 152-154. — Papa bundet sich mit holz 152-154. — Papa hamlet 154-157. — Der neue Kunstftil und fein Schriftlicher Ausbrud 158. -B. P. holmsen 159. Sauptmann widmet ihm und holz sein Schauftnel Bor Sonnen-aufgang 159. — Familie Selice 147 ihm und Holz sein Schauspiel Vor Sonnen-aufgang 159. — Kamilie Selicke 147 Anmertung und 179. — Neue Geleise 228. — Der geschundene Pegasus 228—229. — In Dingsda 229. — Meister Oelze 229 bis 230. — Enquete über ihn 270. — Vild 153. — Anführungen 155—157. von Schlegel, August Wilhelm 358. Schlenther, Paul. Kritiker der Wossischen Zeitung 118—120 u. 228. — Wozz der Kärm, Genesis der Freien Bühne 141—143 u. 171. — Ueher den Monolog als Eleskriicke 171

- Ueber ben Monolog als Gelsbrüde 171 bis 172. - Bergleicht Subermann mit ber Marlitt 219. - Wird Direftor bes Wiener Marlitt 219. — Wird Direktor bes Wiener Burgtheatere 309. — Die Enttäuschung Jung-Wiens. hermann Bahr über ihn 310—311. — Vild 144. — Anführung 141—143. von Schmidt, Ferdinand, s. Dranmor. Schmidt, Spriftian. Alfa-Lieder 334. Schmidt, Erich. Schlierpreisrichter 1891: 267. Schmidt, Gustav. s. heinz Fabri. Schmidt, Julian. Gustav Freytag über ihn 3. — Litteraturgeschichter seit Goethes Tode 4.

3. - Litteraturgeschichte feit Goethes Tobe 4. Ueber die junge Generation 5. — Scherer gegen ihn 6. — Fortdauer seines Programms 78. — Anführungen 3. 4—5.

Schmidt, Rafpar, f. Mar Stirner. Schmidt, Otto Ernft, f. Otto Ernft. Schmig, Oscar 354.

Schmoller, Gustav. Ueber bans R. Fischer 258. Schneidt, Carl. Spotwogel. Bingtrams junge Leiden 360.

Schnikler, Arthur. Anfänge. Anatol. Liebelei. Freiwild. Bermächtnis. Der grune Ra-Paracelfus 311.

von Scholy, Wilhelm 336. Schopen hauer, Arthur. Berhaltnis zur jungen Generation 5-6. Wie feine Weltauschauung in ben modernen Romanen aufgefaßt wirb.

Bei Spielhagen 7. — bei Conrad 93. — bei Conradi 100 u. f. m. Schubert, Wilhelm. Pfeudonym für P. Mer-

win 323.

Schulf, Julius, f. C. G. Bruno. Schumann, B. Rinder ber Excelleng 256.

Schwann, Bur geschichtlichen Entwidelung bes Gottesbegriffs 204.

Schwarzlopf. Ueber Alberti 99, Anmerfung. Gine Gelbheirat 226.

Semper. Erbauer des neuen Wiener Burgtheaters 207.

Servais, Franz. Seimtehr. Stidluft. Deutsche Lyrif 1891: 324.

Shafespeare, William 100. 127. 168. 171 u. a. a. O.

Simplizissimus, Der. Zeitschrift 363. Sittenfeld, Conrad f. Conrad Alberti.

Stovronned, Richard. Im Forsthause. Dra-maturg am Königl. Schauspielhause zu Ber-lin. Die franke Zeit 316.

von Sommerfeld, August. Die entgötterte West. Das neue Heil 192. Anführung 192. Souchan, Theodor. Lieder des Lebens 334. Specht, Richard 201.

Spielhagen, Friedrich. In Reih und Glied 2. — Gegen Schopenhauer 7. Bleibtreu über ihn 66. Hebung der Gattung bes Nomans durch ihn 91. — Der neue Pharao. Rede beim Antoine-Fest 282. — Bild 2. — Ans führung 7.

von Stadion, Emmerich Graf 60. Steller, Konrad Gustav. Balladen 74. -Gedentblätter 335. — Bild 74.

Stempel, Max. Mitbegründer ber Deutschen

Bühne 182.

von Stern, Reinold Maurice. Anfänge. Pro-letarierlieder. Stimmen im Sturm. Neue Lieder. Alehnlichfeit seiner Weltanschauung mit der von hauptmanns Lot 191. Trennt sich von den Sozialdemokraten. Arbeiter: Weltzeitag 327. — Mattgold 327—328. — Führt feiertag 327. — Mattgold 327—328. — Kührt Bodmann ein 335. — Anführung 328. Stettenheim, Julius. Mitbegründer der freien Bühne 145. — Bild 145. Stinde, Julius. Ueber die Jufunft der deuts schen Litteratur 271.

Stirner, Mar. Pfend. Raspar Schmidt 189.
— Der Einzige und fein Eigentum 190. —
J. h. Maday beginnt eine Biographie über ihn ju ichreiben 191.

Stolberg. Direktor des Münchener Schauspiels hauses 313.

Straß, Rudolf 360.

Strindberg, August 144. Die Gläubiger 312.

Storm, Julius 7. 204. Stumte, Beinrich. Praludien 334.

Sturmhovel, Baumeifter, fpricht über Bolfs: theater 184.

Subermann, hermann. Anfänge 108. Im Zwielicht 109. — Frau Sorge 109—110. — Kabensteg 110—111. — Die Ehre 172 bis 179 u. 209. — Bergleichung seines Stils mit 179 u. 209. — Vergleichung jeines Sins mu hauptmann 173. — In der Freien Litteratischen Gesellschaft in Berlin 196. Sodoms Ende 212 u. 216—219. — Sudermann: Partei 228, Jolanthes Hochzeit 256. — Kandidat für den Schillerpreis 268, 269. — Ueber die Zufunft der beutschen Litteratur 271. — Heimat 284. — Folgt der Eigenart Hauptmanns 291. — Schmetterlingsschlacht. Glüd im Winkel 292. — Morituri 296. — Johannes 279 und 301—304. — Orei Reiherfebern 304 bis 305. — Johannisfeuer 314. Führt Johanna Ambrosius ein 339. — Bild 173. — Anstihrungen 175. 176. 177. 178. 304.

von Suttner, Bertha. Anfänge. Mitarbeiterin ber "Gesellschaft" 62. — Inventarium einer Seele 62 u. 108. — Die Waffen nieder. Schriftstellerroman 108. — Bild 109.

Sylva, Carmen. 340.
Symboliften. Entstehung und Bedeutung bieses Namens einer litterarischen Richtung 241. — Ueber die Sprache der Symbolisten. Lexison 241, Anmerkung. Probe 243—246.

Telmann, Conrad. Götter und Goben 39. — Mitarbeiter ber Berliner Monatshefte 60. — Bilb 43.

Teweles, heinrich. 336. Thomas, Emil. Schauspieler 182. von Tolftoi, Leo. In der Freien Bühne 145. — Enquete über ihn 270. — Bild 169. Tovote, heinz. Anfänge 246. — Im Liebestrausch 247—248. — Mutter! Früssingssturm 248. — Das Ende vom Liede. Ich 249. — Stizzen. Fallobst 249—251. — Unerfülte Borfäße. Seine Wirtung auf die Litteratur 252. — Berglichen mit Bahr 247. 248. — Ueber die Bukunft der deutschen Litteratur 271. — Bild 246. — Anführungen 250—251 u. 252.

von Treitschfe, Seinrich. Schillerpreisrichter 267.

Türf, Julius. Unfänge. Gegen Raing (Pfeud. Rünhold Wahr) 184. Mitbegründer der Freien Bolfebühne 186.

Türmer, Der. Beitschrift 363.

Bely, E. 271. 362. Biebig, Clara, vermählte Cohn. Kinder der Eifel. Barbara Holzer. Pharifaer. Es lebe die Kunst! — Weiberdorf 361. Bierort, Heinrich. Dichtungen und Balladen.

Alfanthus-Blätter. Baterlandegefänge 334.

Villinger, hermine. 361. Vischer, Friedrich Theodor. Mode und Ennismus. Lehrbuch der Aestheif. Auch einer. Kritische Gange 21. Vischer. Schauseler. Schlimme Saat 230.

Bolfsbuhne, freie f. Freie Bolfsbuhne. Bolfsfestspielhaus in Worms wird erbaut.

Vollmöller, Carl Gustav 354. Voß, Richard. Mitarbeiter der Berliner Monatshefte 60. — Bleibtreu über ihn 67. — Alexandra 125. — Eva 125—126. — Schulzdig 224. — Kandidat für den Schillerpreis 269. — Bild 125.

M.

Bachler, Ernft. Kaifer Tiberius 306. Bagner, Richard. Seine Bedeutung für bie junge Generation 29. Bahr, Künhold. S. Julius Türk. Balded, Nudolf. 208.

Balloth, Wilhelm. Schabhaus des Königs 35. — Bleibtreu über ihn 66. Gräfin Poufterla 133-134. - Leipziger Prozeß 194.

Wartburgfest. 21. Weddigen, Otto. 334. Beigand, Wilhelm. Rügelieder. Commer **334**.

Beiß, Martin 195. Beiß-Schrattenthal. Führt Johanna Ambrosius ein 339.

Belten, Decar. Bola-Abende bei einer Dame

Wengraf, Edmund 208. Werner. Sozialdemofrat gegen Bebel 188. 189.

Wertheimer, Paul 336. Wigger, hedwig 81. Bilbrandt, Adolf. Grachus der Bolfstribun. Arria und Messalina. Nero 11. — Bleibtreu über ihn 67. — Direftor des Wiener Burg-theaters 207. — Meister von Palmpra 212. —

theaters 207. — Meister von Palmyra 212. — Neue Zeiten 213. — Kandidat für den Schillerpreis 269. — Hairan 300—301. — Bild 12. Wildberger. Mitbegründer der Freien Bolksbühne 186. — Gegen Bebel 188. 189. von Wildenbruch, Ernst. Anfänge 14. — Vionwille. Sedan. Söhne der Sibyllen und Nornen. Lieder und Gesänge 15. — Der Meister von Tanagra 15—16. — Bergebliches Mingen nach Erfolg. — Im Salon der Frau von Hohenhausen. Beziehungen zu den Berliner Studenten 21. — Karolinger. Ihre ersten Aufstikrungen und Beurteilung. Harold 23. — Mennonit. — Opfer um Opfer 24. ersten Aufstihrungen und Beurteilung. Harold 23. — Mennonit. — Opfer um Opfer 24. — Grisstopher Marlowe 25. — Dichtungen und Balladen 35. — Novellen. Kinderthränen 39. — Beziehung zu den "Modernen Dichterscharafteren" 50. — Mitarbeiter der Berliner Monatshefte 60. — Bleibtreu über ihn 67. — Der Aftronom 99. — Das neue Gebot 112 bis 114. — Die Quisows 122—125. — Der Generalfeldoberst 184. — Die Haubenlerche 213. — Ueber die Jusunft der deutschen Litteratur 271. — Das heilige Lachen 273—276. — Der neue Herr 276. — König Heinrich 290—291. — Kaiser heinrich 291. — Die Tochter des Erasmus 321. — Bild 14. — Anstührungen 16. 17. Anführungen 16. 17.

Bilfried, L. Firma Goldberg 139. Wilhelm I., beutscher Kaifer, ftiftet den Schillerpreis. Sein Tob 121.

Bilhelm II., deutscher Kaifer, litterarische Soff-nungen bei seinem Regierungsantritt 121. — Bekundet fein Jutereffe für hiftorische Dramen 122, 127,

Wille, Bruno. Anfänge 184. — Phänome: nalismus des hobbes 185. — Sprecher in der

freireligiösen Gemeinde. — Begründet die freie Volksbühne 186. — Führer der "Jungen" unter den Sozialdemokraten 188—189. — Philosophie des reinen Mittels. Einsiedler und Genosse. — Einsiedelkunst aus der Kieferns heide 333. — Vild 184.

Winter, Josef 55. Wohlbrüd, Olga. Das Recht auf Glück

Wolff, Eugen. Ueber Carl Gotthelf Lessing. Gründet mit Küster und Berg den Berein "Durch" 71. — Rede über "die Moderne" 76—77. — Thesen über die Zusunft der Litz-teratur 78—79. — Bild 71. — Anführungen 77. 78. 79. Wolff, Julius. 11. 66. 204. Wolff, P. Das Bild des Signorelli 209 bis

210.

Bolff, Theodor. Begründer bes Bereins Freie Buhne 143. — Bild 142.

Freie Bühne 143. — Bilb 142. Wolfstehl, Karl 354. von Wolfstehl, Karl 354. von Wolfogen, Ernst, Freiherr. Anfänge 102. — Kinder der Excellenz 102—103 und 256. Die tolle Countes 103. — Die fühle Blonde 103—105. — Ueber Humor und Naturalismus 256—257. — Lumpengesindel 258—261. Gründet die Münchener Litterarische Gesellschaft 313. Ecce ego! Das dritte Geschlecht 359. — Bild 103. — Ansführungen 256 und 259—260. führungen 256 und 259—260. Wormfer Boltsfestspielhaus wird gegründet

141.

Babel, Eugen. Rastolnitom 226. Beitgenoffe, Der. Beitschrift wird gegründet

193. (Anmertung zu Seite 128.) Biegler, Clara. Schauspielerin 26. Bimmermann, Felix. Ueber Psychodramen 321—322 und 323.

Bimmermann, Franz. 336.

Bimmermann, Georg. Mi Bereine Deutsche Buhne 182. Mitbegründer des

von Jobeltiß, Hans und Feber 360. 30la, Emile. Wom Staatssefretär Böbiter angegriffen 27. — Seine Entwickelung seit 1870: 32. — Les Rougon-Macquart. Einfluß auf Deutschland 32. 33. — M. G. Conrads Eintreten für ihn 34. — Seine Vererbungstheorie wirft auf Bleibtreu 46. — Die Bestie im Menschen. Erscheint in der Zeitschrift Freie Bühne 240. — La terre (Mutter Erde). Beranlaßt, daß fünf seiner Schüler sich von ihm lossagen 241. — Enquete über ihn 270. – Zola über Hauptmann 282. — Bild 32.

Bola Rrieg. 62. Bolling, Theophil. herausgeber der Gegens wart 27.

oogmann, Richard. Minneborn, Romangen und Balladen. Neue Dichtungen. Aus Berg und Welt. In Clios und Eratos Banben. Episoden. Gründet mit Jacobowski den Zeitgenossen 193. — Anführung 193.

